

34-144

26262,19





# Sagenbuch

ber

Bayerifchen Lande.

# Sagenbuch

ber

# Banerischen Lande.

Aus bem Munbe bes Boltes, ber Chronit und ber Dichter herausgegeben

von

M. Chöppner.

Dritter Banb.

Runchen, 1853. Berlag ber Datth. Rieger'ichen Buchhanblung.

764. Jec. 9.

#### Borwort.

Mit wenigen Werten, gang wiber mein anfängliches Berhaben, muß ich am Schlusse vorliegender Sammlung von ben Freunden berselben Abschied nehmen, da ich in Folge schwerer halbsabriger Krantheit gezwungen bin, mich jeder angestrengteren Geistebtätigkeit zu entichlagen. hierin liegt auch der Grund, warum so manche freundliche Juschrift geehrter Mitarbeiter unbeantwortet blieb.

Ber einem Buche gerecht werben will, bat fich auf ben Standpuntt bes Berfaffere au ftellen und bie Berhaltniffe, unter welchen bas Bert entftanben ift, in's Muge gu faffen. In biefer Sinficht ertlare ich wieberholt, bag bie Berausgabe biefer Sammlung weit weniger bas gelehrte als bas gebilbete großere Bublitum im Muge hatte. Dabei bat fich einiger Biberfreit mit ben Unforberungen ber ftrengen Biffenschaft nicht vermeiben laffen. Etliche Arcunbe ber Dutbenforichung wollten es mir pergraen, bag bie Sammlung nicht ausschließlich fur fie bestimmt worben. 3ch will offen betennen, mas mich bewogen hat, bas Buch fo und nicht anders ju verfaffen. Einmal fcien es, aus fruber bargelegten Grunben, ein nubliches und verbienftliches Unternehmen, bas Intereffe für bie verachtete ober vergeffene beimatbliche Sage bei bem Bublitum anzuregen. Das batte wohl fdwerlich burch eine Sammlung gefcheben tonnen, welche rein nach mythifchen Brincipien geordnet nur bie fur beutiche Gotterlebre intereffanten Sagen beachtet batte. Daß ich meinen 3med einigermaßen erreichte, beweift fomobt bie Berbreitung bes Buches, als auch bie im Berlauf ber Berausgabe gefteigerte Mittheilung von Beitragen, welche ertennen ließ, bag man jest fur viele Dinge Mugen hatte, bie man fruber ale werthlos teiner Aufmertfamteit wurdigte. Benn vorliegende Sammlung binfichtlich ber Bollftanbigfeit und Ergiebigfeit fur Dothologie noch Bieles ju thun übrig lagt, fo wirb

man ihr bod, was auch von competenter Seite geicheben, bas Berbienft querfennen, bie öffentliche Theilnahme fur ein brach gelegenes Relb neuerbings gewedt und ebenbaburch auch ber Bereicherung ber Biffenichaft felbft vorgearbeitet gu haben. - Rachft biefem Motive ber besonberen Anlage unferes Sagenbuches war noch ein anberes in ben eigenthumlichen Berbaltniffen einheimischen Berlage gegeben. Biele Berleger baben bie Erfahrung fur fich, bag literarifche Unternehmungen, welche gunachft nur auf bie Theilnahme eines banrifden Leferfreifes ju rechnen baben, etwas gewagt erfcheinen, fobalb fie umfang: reicher find und bedeutenbe Roften ber Berfiellung in Anspruch nehmen. 3ch mar anfanglich Billens, bie poetifchen Sagen von ben profaifden auszuscheiben, und lettere, mehr im Sinne bes wiffenschaftlichen Beburfniffes, getrennt ericheinen gu laffen; allein für eine fo geordnete Sammlung war es ichwierig, einen Berleger zu gewinnen. Inbeffen habe ich bereite im zweiten, noch mehr aber im britten Banbe bie poetifchen Mittheilungen beidrantt und ber Sage in ihrer einfachften Geftalt ein weiteres Relb eingeraumt. Bu ben poetifchen Mittheilungen fann man auch jene ju Ergablungen und Rovellen ermeis terten Sagen rechnen, wie folche jum Beispiel in ber Beitfdrift "Guropa" von R. 2B. Bogt, ober in ben fruberen Jahrgangen bes "Morgenblatte" und ber "Charitas" ("Bilbilbie" v. Shubert 1840; "bie golbnen Schneereiffein" von 3. v. Braun 1847 u. a.) und fonft angutreffen fint, ober wie erft neuerlich Janfen "Frantifche Sagen" ju bearbeiten begonnen batte. Dagegen nabm ich ohne Unftant alle nicht mythifden Sagen auf, wenn biefelben ein biftorifdes, namentlich culturgefcichtliches Intereffe boten. Dahin geboren g. B. gabireiche Bunnen:, Buffiten:, Schwebenfagen. Der Dathenforider mag fie entbebrlich finben . ber Beidichteforider muß fie willommen heißen, benn fie baben in ihrer Fortbauer und Ausbehnung über gemiffe Gegenben bie Rraft und Geltung urfunblicher Belege.

Diese Bemerkungen mögen bazu bienen, Urtheile über meine Sammlung, welche rein bas gelehrte Interesse im Auge haben, zu berichtigen. So hatte sich namentlich I. B. Wolf, ber verbienstvolle beutsche Mytholog, nach Ansicht ber ersten hefte, etwas ungehalten über mein Berfahren ausgesprochen. Ganz anders lautet sein Urtheil über bie Fortsehung ber Sammlung im Borworte zu ben "Dessischen Sagen" (Göttingen und Leipzig 1853 S. VIII.), woselbst auch ber allerhöchsten Beranlassung bes Unternehmens in ziemenben Borten gebacht wird: "Es ist barum wohl Pflicht für einen jeden, ber ba

tann, an bem Aufbau bes von beiben Grimm begonnenen Wertes ruftig mitzuwirten. Die Ertenntniß biefer Pflicht macht fich Bahn und es ift eine herzerfreuenbe Bahrnehmung, baß selbst zwei beutsche Könige es sich angelegen sein ließen, in ihren Staaten ben Arbeitern an bem Berte hülfreich und schübenb unter die Arme zu greifen; ber König von Breußen, bessen bessen bessen, besten Megierung auch M. Haupts Zeitschrift für beutsches Alterthum großmuthig unterftühte, und ber König von Bapern, ber zur Perausgabe bes Baperischen Sagenbuches die Hand bot." In gleicher Beise haben sich sich nerften bei Recensent meiner Sammlung in ber Allgem. Zeit., sewie B. Menzel im Literaturblatte ausgesprochen. Ich halte mich verpflichtet, auf so competente Stimmen hinzuweisen, weil sie in ben Ausbrud bes Dankes einstimmen, welchen ich bem erhabenen Körberer meines Strebens schuldig bin. Erlange ich, so Gott will, die Gabe ber Gesundheit wieder, so sollen biesen Stublen vermehrte Kräfte und reifere Einsicht werben.

Es erubrigt mir, am Schluffe meines Berfes noch einmal jenen wertben Freunden und Mitarbeitern berglichen Dant ju fagen, welche mich burch ibre gutigen Mittheilungen fo vielfach unterftut und geforbert haben. Die numernweise Berzeichnung ber Beitrage im zweiten Banbe bat einigen Anftog gegeben, weil ein und bieselben Sagen oft von amei ober brei Seiten mitgetheilt maren. Es folgen baber einfach bie Ramen ber Berren, von welchen ich fur ben britten Band profaifche Beitrage erhalten habe. Bed in Munchen, Blaul in Frankentbal, R. Bobaimb in Buting bei Reuburg, Dellinger in Befling (Dberb.), 3. Englert in Burgburg, Gartner in Iggelheim (Pfalg), v. Gafler in Moodburg, Omeld in Gidftabt, Gogmann in Munden, Bertel in Dunden, A. Raufmann in Beubach, Rraus in Pflochsbach (Unterfr.), Frbr. Lochner von Buttenbach in Lintach bei Amberg, Darchinger in Raufbeuern, B. R. Maricall in Aub, Martin in Dunden, Abalb. Duller in Regeneburg, P. Ridl in Gichftabt, A. Pangtofer in Dunchen, &. Graf Bocci in Dunchen (Mittbeilungen jum Theil aus E. Schwanthalers Rachlas). 3. B. Brechtl in Unterammergan, R. Rehlen in Rurnberg, 3. Ruttor in Burgburg, B. Strauch (Dr. Schrauth) in Reumartt, &. Schmib in Memmingen, Genbold in Thierftein, Frhr. v. Sichartehoff auf hofed bei bof. 3. B. Zafratehofer in Regeneburg,

R. Ulmer in Andbach, D. Beininger in Regendburg, L. Bapf in Munchberg, Boliner in Aub, B. Bopf in Oberborfen (Oberb.).

Diejenigen Freunde ber vaterlanbifden Sagenforschung, welche mir noch fernere Beitrage (entweber für eine zweite Auftage ber Sammlung ober einen Ergangungsbanb) mitgutheilen gebenken, ersuche ich bet ber Unftetigkeit meines Aufenthaltes ihre Buschriften burch Buchhanblergelegenheit ober frantirt an bie Berlagshanblung bes Sagenbuches gelangen gu laffen.

Bilbbab Gaftein, ben 30. Auguft 1853.

Dr. A. Schöppner, Brofeffor ju Munden.

# Sagenbuch

ber

Bayerifchen Lande.

# Jungftes Rolandslied.

Bon A. Raufmann. — Der wiffenicaftliche Rame ber Rulaneerrebe, eie auch als Biliboner (vinum bonum) befannt ift, lautet rother Claumer von Claven (Chiavenna), woher fie burd einen Affiffio bed Reichfachmuergerichts nach Spiete verfest worben war.

Einst lub im alten Speier — Warm lag ber Sonnenschien — Bu frober Abendseier Ein Mann sich Göste ein. Sie saßen in der Laube Zier, Bom Abendgold umleuchtet, Und tranken braunes Bier.

Es war tein schlimm Getrante, Doch heute ging's nicht ein: "herr Wirth, wenn ich's bebente, Wir tranten beffer Wein! Eur Garten blüht so maienhaft: hierhin gehort Liaus, Richt Santt Gambrini Saft!

Mußt's nicht für ungut nehmen, Berehrter herr Roland!"
Der brauf: ""Ich sollt mich schamen, So schlimm ift's hier bewandt.
Dein Keller trägt ein Trauerkleib —
Wer führt auch guten Keller, Gebt durch bas Land solch Letb.

Und boch, es fann gelingen: Gebt ihr ein gutes Wort, Bollt ich ein Traftlein bringen, Das hier erwuchs am Ort: In meinem Reller herbergt ja Ein wunderseltsam Fäßlein hört, wie's bantt geichab: Rury nach bem Schredenstage, Der unfre Herrlichkeit Gefnickt mit einem Schlage, Sing ich bas Herry voll Leib, Und sah mir die Zerftörung an Und flucht! in tiefiter Seele Dem frantlichen Tyrann.

Die Stadt, dein Raifer ruhten, Was war sie? Trümmerhauf! Roch rannten Feuersgluten Die Gassen ab und auf. Un biesem Platze war's ringsrum Bor Allem traurig, schaurig, Bor Allem ob' und ftumm.

Sein Cigner war gestorben, Bom Sohn für g'ringes Gelb Hab ich ben Naum erworben, Dies Haus bann hingestellt. Als ich ben Garten umschuf, sand Ich in zwölf Nebenstöck, Fruchtschwer trop Schutt und Brand.

Die Reben ließ ich flehen, Die Trauben prest' ich ein, Und heute will ich sehen, Ob wohl ein guter Bein Aus Blut und Brand erwachsen fann? Kommt mit hinab zum Keller — Mein Käßlein steh ich an."" Reugierig flieg gur Tiefe Das plaubernde Gelag, Der Wein, als ob er schliefe, Im braunen Rödlein sag; Doch als er in ble Becher floß, Beiß Gott, daß er erwachte, Der schamenbe Genoß!

Welch wundersames Duften Dem Käßtein fich entrang! Dell Klang's in alen Luften — Der Geift bes Beines ichwang Grioft fich aus ber langen Saft, Mit jauchgenbem Entjuden, Mit voller Jugenbfraft.

Und Glas auf Gläsfein leerten Die Gäfte, Krug auf Krug, Die Weiblein selbs begehrten Trintmuthig Jug auf Jug; Des Kellers alt Gemäuer ichelt Bom fröhlichsten Gesange, Der tell und toller ichwell.

Da fang ber alte Bafter: "Ihr herren, betrunken fein, Bon heut an ift's kein Lafter, Gieft brav in euch hinein! Ich abfoloir' euch ungebort, Wenn ihr nach Sause taumelt Und brave Burger ffort."

"O di sub alto throno,"
So schrie ber Schulmenarch,
"Quam hoc est vino bono!
Den trint ich bis zum Sarg,
Den trint ich, bis am höllenther
Mich Cerberus empfänget;
Ich ftels' ibm Einen vor."

Ein Dritter sang: "Rolanber, Wir haben bich erprobt Als rechten Unmutswender! Fortan set hochgelobt! Ich wollte, voll von biesem Wein Satt' ich Sankt Otmars Fläschichen \*) Wie fröhlich wollt ich sein!

Es jauchzten selbst die Frauen,
Froh lauschte herr Roland:
"Dich, Reblein, will ich bauen,
Erblüht in Schutt und Brand!
Es ist aus Tob und Graus und Nacht Biel herrliches entsproffen:
Der Trant und seine Pracht!

Getreu will ich bich pflegen, Du mehreft mir bas Saus, Dich judt man allerwegen — Rlar feb ich es voraus: 3ch bin, wenn nur ein Jahr verrollt, Der reichste Mann in Speier, Dem Alles ichabt und sollt!

Es wuchs aus schlimmftem Sterne Mir ungeahntes Glud, lub boch, wie gern, wie gerne Sab. Alles ich zurud, stand noch bei hocherühmte Stadt, Stand noch bas alte Speier, Wie's einst gestanden hat!"

<sup>\*)</sup> Sanft Dimare Blafchlein hatte bie Gigenfcaft , bag es nie leer murbe.

931.

## Der Roffprung bei Speier.

Munblid.

Einmal ritten zwei Ritter zum Thore ber Stabt Speier hinaus, bie Ropfe warm von einem Belage, bem fie beigewohnt hatten. Da fagte ber eine, Frit von Rintenberg, in ploplicher Aufwallung jugendlicher Ungebulb : Ift es boch, ale feien unfere Roffe fcon tagelang auf ben Beinen! Das mag ich nicht leiben! Wohlan, wir wollen, um bie tragen Thiere fublen gu laffen, bag fie Mitter tragen, und um nicht felbft einzuschlafen, ein Wettrennen beginnen. Bas gilt's, mein Rappe ift fchneller, als bein Schimmel? Sieh, biefe Rette, ben Preis meines Sieges beim letten Wormfer Turnier, ift bein, wenn bu mir vorfommft. Sans von Otterftabt, fein Begleiter, ließ fich ben Borichlag gefallen. Nachbem er auch feinen Theil in bie Wette gegeben hatte, nahm bas Rennen ben Anfang. Dumpf grollte bie Erbe unter ben machtigen Sufichlagen ber flüchtigen Renner; Staub wirbelte empor, einer Betterwolfe vergleichbar, aus welcher ber Schlag ber Sufe Blipe entfenbete, Immer ichneller flogen bie Ritter bahin, boch Reinem gelang es, bem anbern voraus zu tommen. Enblich gerieth ber ehrgeizige Rintenberg, ber feines Sieges gewiß mar, in Buth und fuchte burch bie Scharfe feines Sporns ben Rappen jum fcnellften Laufe anzutreiben, fo bag Schaum und Blut fich am Bauche bes Thieres mifchten, bas vom Schmerze gur Bergweiflung gebracht, feine letten Rrafte gu Ginem Sate gufammenraffte. Aber bann fturgte es mit größter Bucht auf ben Boben, fo bag es wie burres Bolg gufammentnadte, um nie mehr aufzustehen. Der Ritter hauchte neben bem tobten Roffe mit zerschmettertem Behirne ebenfalls ben Beift aus. Seitbem bort man zuweilen auf ber Stelle, wo ber Ritter und fein Rappe fielen, bas Rocheln eines verscheiben= ben Menfchen und bas Schnauben eines fterbenben Roffes. Die Stelle aber, wo bieg geschah, beißt beute noch ber Rogibrung.

### 932.

## Madtliche Erfcheinung gu Speier.

Bon Bolfgang Mutter. Bgl. Sagenb. 1., 313.

Bach auf! ertlingt's in bes Schiffers Traum, Bach auf, du Wächter am Strome! Und über ihm rauschet ber Linbenbaum, Und Bwölfe schlagt es vom Dome. Broß vor ihm fieht Einer im bunteln Gewand, Der Schiffer bringt ihn hinunter zum Strand, Salb schlafend, balb wachend, wie trunken.

Und mahrend er trage lofet ben Rahn, Beginnt es um ihn ju leben; Biel riefige hohe Gestalten nah'n, Er sieht fie nicht schreiten, nur schweben; Es tonet tein Bort, es raufchet tein Kleid, Wie Rebel burchzieh'n fie die Dunkelheit: So itelaen fie all in ben Rachen.

Er fieht sie mit Staunen, mit Schreden an, Stöft schweigend und fürchend vom Lande, Kaum braucht er zu rubern, es flieget der Kahn, Bald find sie am andern Strande. "Wir tommen zuruch, da sindst du ben Lohn," Gleich Wolfen verschwinden im Felde sie schon, Fern schien ihm Wassen zu kirren.

Er aber rubert sinnenb zurud Durch ber Racht ernstriedliche Feier, Wo sich bie heimat hebet dem Bild, Das dunkelthürmige Speier, Sist wach bis zum Morgen am Lindenbaum, Und war es Ebahrheit, und war es ein Traum, Er hüllet es tief in den Bussen.

Und fieh, es ruft ihn die vierte Racht Ale Bachter wieder jum Strome. Bohl halt er schlaftes heute die Bacht, Da fchlagt es awbife vom Dome. "Dol' über!" ruft es vom andern Strand, "Dol' über!" ba ftößt er ben Rahn vom Land In filler, banger Erwartung.

Und wieber ift es bie buftere Schaar, Die schwebend ben Nachen bestelget, Der Rahn giebt wieber so wunderbar, Doch jeber ber Dunteln schweiget. Und als sie gelandet zu Speter am Land, Gibt Jeber ben Losn ihm bebend in die Dand; Er aber barret und ftaunet.

Denn unter ben Mantein blinfen voll Schein Biel Schwerter und Panger und Schilte, Golbtonen und funteinbes Ebelgeftein Und Seiben, und Sammetgebilbe; Dann aber einhalt fie wieder bas Rielb, BBe Rebel burchfliehn fie bie Duntelbeit Und ichwinden am machtigen Dome.

Doch wachend bleibt er am Lindenbaum Mit sinnendem, tiesem Gemuthe; Ja, Wahrheit war es, es war kein Traum, Als blendend der Morgen erglühte: Er halt in den handen bas lohnende Geld, Drauf glüben aus alter Zeit und Welt Btel folge Kalferbilder.

Wohl sah er manchen Tag sie an Im sorschenben, stillen Gebanken, Da riefen sie drüben um seinen Kahn, Das waren die flüchtigen Franken. Beschlagen war die Leitziger Schlacht, Das Baterland frei von bes Fremblings Macht; Der Schiffter verstand die Erscheinung.

"Und löstet ihr, Kaifer, bie Grabesnacht Und die ewigen Tobesbande, Und halft in der wilden, dreitägigen Schlacht Dem geängsteten Naterlande, Steigt oft noch auf und haltet es fret Bon Sünden und Schmach und Tyrannei, Denn es thut noth des Bachens!" 933.

## Berftorung des Alofters St. Medard bei Mutterfladt.

Dunblich.

Bwifden bem Martifleden Mutterftabt und bem Dorfe Ruchbeim, etwas links vom Wege ab, erblickt man eine fanfte Unbobe, welche in Mutterflabt "Niebertebudel" genannt wirb. Dan grub auf biefem Blate icon viele Mauerfteine, fteinerne Garge u. f. w. aus, fo bag bie Meinung ber Dorfbewohner, als fei bafelbit ein Rlofter geftanben, gerechtfertigt ericbeinen fonnte. Die Beschichte führt inbeffen biefes Rlofter auf eine einfache, bem beiligen Debard gewibmete Rapelle gurud, bei ber muth= maklich ein Dorflein ftand. Jest überzieht Acerfeld bie Stelle, und nur zuweilen wirft ber tiefmublenbe Bflug Steine aus bem Boben, benen man es anfieht, baß fie ehemals in Mauern eingefügt waren. Ueber bie Berftorung biefes angeblichen Rlofters geht in ber Umgegenb folgenbe Sage. 218 mabrent bes breifigjabrigen Rrieges bie Schweben in bie Begenb tamen, besuchten fie auch bas Rlofter auf bem Rieberte = ober Debarbe= budel. Da ihnen aber bie Monde Biberftand leifteten, fo erfturmten bie Schweben bas Rlofter mit Bewalt, nagelten bann bie eingefangenen Monche an bie Bagen, welche fie mit fich fuhrten, und ichlevoten fie fo mit fich fort, bis fie verbluteten. Das Rlofter aber murbe por ihrem Abzuge angegundet und fiel in Afche. Seitbem wird ber Ort zu gewiffen Stunden gemieben, weil es baselbft nicht geheuer ift. Balb ergablt man von einem Monche, balb von einer weißen Frau, balb von einem fürchterlichen Sunde. bie fich zuweilen bort feben laffen und bie von ben Monchen vor ben Schweben vergrabenen Schate huten.

934.

# Des Pfalggrafen Birfdjagd.

Muntlid.

Die Burger von Reuftabt waren einmal mit ihrem Pfalzgrafen ungufrieden und weigerten fich baher, eine Befahung, die er sendete, aufzunehmen. Ihn selbst jedoch, ber die Irrung zu heben tam, empfingen fie mit großen

Chrenbezeugungen an ihrem Thore und geleiteten ihn zu feinem Quartier. Um ihm noch mehr zu zeigen, bag fie nicht sowohl ihm, als vielmehr einigen feiner Korberungen abholb waren, gab ibm ber Stabtrath ein glangenbes Gaftmahl. Dem erlauchten Berrn gefiel es, lange bei Tafel au bleiben und fich mit feinen Birtben auf bas Freundlichfte au unter= halten. Er blieb auch mit benfelben im fconften Einvernehmen, bis er auf bie Sache zu fprechen tam, berenwegen er eigentlich gefommen mar. Da schüttelten bie hochweisen herren insgesammt bie Ropfe und lehnten alle Borichlage bee Bfalgarafen, foweit fie bie Genbung einer Befatung begielten, ab. Der Furft ließ ben Wegenstand fallen und blieb im Befprache fo beiter, wie guvor. Rach langerer Beit aber fant er auf und fprach: "Ich gebe jest ein Stundlein binaus jum Jagen, ba ich in ber Rabe einen Siriden weiß, und tomme bann wieber ju Gud jurud. Geib inbeg vergnügt!" Jebe Begleitung verbat er fich. Die herren blieben beifammen und ließen fich ben Bein trefflich munben. Richt weit von ber Stabt lag binter einer Anbobe ein ftarter Trupp Solbaten; ju biefem begab fich jest ber Pfalgaraf, um ihn in ber Stille und unter bem Schute ber Racht nach ber Stadt zu fubren. Da man ibn bier balb wieber gurud erwartete, auch an nichts weniger, als einen Ucberfall bachte, fo war bas Thor noch offen. Die Mannichaft brang ein, befette baffelbe und umringte nachber bas Saus, worin ein hochweiser und fürsichtiger Stabtrath noch bankettirte. Darauf trat ber Pfalgaraf an ber Spite von Bewaffneten in ben Saal mit ben Borten: "Der Sirfch ift gefangen, Reuftabt befest, ber Sanbel aus!" Bas ba bie herren fur Augen machten. Aber bie Schnurrbarte binter bem Pfalggrafen liegen feine unfreundliche Diene auffommen. wohlweisen herren fügten fich gern und wurden bann in Onaben entlaffen.

935.

## Der Geift auf dem Gleifelfen.

Muntlid.

Bu Reuftaht begab sich in einem hause ein seltsamer Sput. Salbe Rächte lang hörte man ein Gepolter Treppen auf und nieber, als wenn Jemand toll geworden ware. Gar lange Zeit beunruhigte die Erscheinung die Inwohner bes hauses, bis es einem keden, handsesten Burschen gelang,

ben Geist aus bem Dause in das Gebirge zu treiben. Wie er das angegangen, weiß Niemand zu sagen, indessen so viel ist gewiß, daß der Geist Schube von Blei trug, deren er alle sieben Jahre ein Baar verbrauchte. Waren die Schube nun abgeschliffen, so stellte er sie auf den sogenannten Bleifelsen hin, dis man ihm andere brachte. Wurde dieß aus Versehen unterlassen, so hörte man alsozleich den alten Lärmen im hause, die ein neues Paar Bleischuhe auf den Felsen geliefert war.

### 936.

## Die Rapelle des heiligen Cyriakus.

Munblid.

Gine Stunde hinter Reuftabt a. b. D., auf ber rechten Seite ber Strafe und Gifenbahn, liegt bas Dorflein Linbenberg, über bem ein freundliches Rapellchen auf ber Stelle fteht, bie ehemals bie Burg Linden= fele einnahm. Dan fest bie Zeit ihrer Erbauung in bas Jahr 1550 und ergablt über bie Bahl biefer Stelle folgende Legenbe. Der Erbauer ber Rapelle beabsichtigte urfprunglich, biefelbe in's Thal zu feten, und fcon lagen bie Steine und Balten bafelbft jum Baue bereit. Um nachften Tage follte ber Bau beginnen. Als man aber in ber Frube auf ben Blat tam und ben Bau in Angriff nehmen wollte, waren Steine und Balfen verschwunden. Rach langerm Suchen fand man fie ba, wo jest bie Ravelle fteht. Dun brachte man ben gangen Tag bamit ju, bas Material wieber berabzuschaffen, um ben folgenben Tag bas Bert anfangen zu tonnen. Aber als man bes anbern Morgens wieber fam, war Alles auf ber Bobe. Jest murbe bem Bauherrn flar, mas zu thun fei. Chriatus felber wollte fein Saus auf biefer Sobe haben, wo man, bem Simmel naber und entfernter vom Betreibe ber Welt, inniger beten fonnte. Und fo wurde benn bas Rirchlein auf die Bobe gebracht, wo es noch beute ftebt. 937.

## Das Pfalzer Weberlein.

Muntlid.

Es war einmal ein frischer Webergesell, gebürtig von Senbach in ber Pfalz. Dem ward es zu eng in der heimat und er wollte in der Welt sein Glück prodiren. Nun konnte ihm zwar sein Bater kein großes Stück Geld mit auf die Wanderschaft geben, aber ein ehrlicher und sleißiger handwerksbursch hat auch keine Sorge, durch die Welt zu kommen. Dazu gab ihm seine Mutter ein kostbares Amulet mit auf den Weg, nämlich den guten Rath: alle Tage mit Gott anzusangen und wo immer ein Kirchlein an der Straße zu treffen wäre, dort nicht vorüberzugehen.

Damit machte fich unfer Bebergefell auf bie Banberfchaft und nahm feinen Marich gen Bien, ber berühmten Raiferftabt. Aber vergebens hatte er unterwegs nach Arbeit umgefragt, jest, ba er in Wien anlangte, war fein letter Behrpfennig ausgegangen und ber gute Bebergefell fo hungrig wie eine Rirchenmaus. Als er nun fo burch bie engen Stragen mit ben hoben Saufern hinschlenberte, ftanb er auf einmal vor einem großen und herrlichen Gotteshaus, wo eben viel Bolfes ein= und auswogte. Da bachte fich unfer Bebergefell: Gott, ber bie Rirchenmaufe nicht verhungern lagt, wird auch noch fur ein Pfalzer Weberlein forgen fonnen. bamit trat er, eingebent ber Dahnung feiner lieben Mutter, alebalb in bas herrliche Dunfter ein, welches von bem beiligen Stephanus feinen Namen hat. Drinnen wogte feierlicher Gefang, benn foeben hatte bas hochamt begonnen, welchem auch ber Raifer Ruprecht beimohnte. Wie bas Weberlein bie ergreifenben Tone vernahm, tam es ihm gang englisch und wunderbar vor und eine unbezwingbare Luft ergriff ibn, mitzufingen. Alfo brach ber gute Pfalger unbewußt in ein helles Singen aus, bas alfobalb bie Aufmerkfamteit aller Umftehenben auf ihn lentte. In bem= felben Augenblick aber borte man ben Raifer rufen : "Gin Bfalger ift's! ein Pfalger ift's!" Denn ber Raifer, welcher vormals Rurfurft ber Pfalg gemefen, hatte ben fingenben Weber gleich an ber Stimme erkannt und fanbte auch fofort einen Diener ab, ibn aufzusuchen. Der arme Beber wußte gar nicht, wie ihm geschah, als ihn ber taiferliche Trabant gebuhrenb begrufte und mit ihm por ben Raifer ju tommen ermunterte. Wie ibn Ruprecht fab, tonnte er fich nicht enthalten , laut auszurufen : "Geht ba, ein Pfälzer! hoch lebe die Pfalz!" worauf ein "Soch lebe die Pfalz" ringsum im Tempel wiederhallte. Da kam es unserm guten Gesellen vor, als ob er im himmel wäre, und sein erster Gedanke, wann doch jest seine lieben Eltern und Geschwister auch dabei wären. Aus diesem schwen Traume weckte ihn nur das Drängen des Bolkes aus dem Gotteshause, denn das Hochamt hatte schon geendet. Der Kaiser aber winkte dem Weberlein freundlich zu, drückte ihm einige blanke Goldstücklein in die Hand und ermahnte ihn noch, falls er in Noth käme, nur wieder zu kommen. Da küste der Pfälzer dem guten Kürsten vielmal die Hand und verließ Gott lobend und preisend Sanct Stephans Münster mit dem sessenziege, dem Wortspielen Wutter getren an keinem Kirchlein vorüberzugehen.

#### 938.

## Die Band des Codten.

Dlunelid.

Giner von Randed hatte mit feinem Spieggefellen, einem Ritter von Leiningen in Erfahrung gebracht, wie bie herren von Rlofter Gufferthal febr toftbare Rirchengeratbichaften in Daing bestellt hatten. Gie erfunb= schafteten nun, wann biefelben abgeholt wurden und legten fich, als bie Beit gekommen, in ben Sinterhalt. Sorglos zogen bie Rlofterknechte bes Beges, ale plotlich bie Schaar ber Rauber aus ihrem Berftede bervorbrach, über bie Bestürzten herfiel und fich mit leichter Mühe bes ganzen Schapes bemächtigte. Inbeffen murben bie Thater balb befannt und es gelang fogar bem Bifchofe von Speier, ben von Ranbed in feine Bewalt ju bekommen. Diefer befraftigte jedoch mit einem Gibichwure, er habe teinen Theil an bem Raube genommen und wurde barauf freigelaffen. Richt lange barnach ftarb ber Ritter und wurde por bem Altare ber Ranbeder Burgfavelle beigefest. Gin Grabftein mit feinem Bilb und Bappen, bedte, flach in ben Boben eingefügt, feine Bebeine. 218 aber ber Burgkaplan andern Morgens fruh bie Rapelle betrat, war bie Steinplatte geborften und bie Sand bes Berftorbenen ragte mit brei erhobenen Fingern - bem Anzeichen bes Meineibes - aus ber Spalte bervor. Bestürzt eilte jener von bannen, ben Burgherrn zu biefem Schaufpiele herbeizuholen. Darauf warb bie hand bes Tobten abermals in ben Sarg gelegt und ber Grabstein wieder zusammengefügt. Am nächsten Morgen aber fand man die nämliche Erscheinung; am dritten Morgen deßgleichen. Da entschloß sich der Erbe bes Tobten, dem Kloster Gusserthal die geraubeten Kirchenschäfte zurüczugeben und für den Berstorbenen fleißig beten zu lassen. Bon bemselben Augenblicke, da dieses geschehen, sing die hand über dem Steine sichtbar zu welken und zu sinken an, bis sie am andern Morgen völlig verschwunden und die Spalte des Grades spurlos gesichlossen war.

#### 939.

## Die unverwesliche gand.

Shillere Boltstalenber "ber Sidinger Bote" fur 1853. - Gifenberg bei Grunftabt.

In grauen Zeiten geriethen zwei Walbbefiter über bie Grengen ihrer an einander ftogenben Balber in beftigen Streit. Da es aus Mangel an beutlichen Rennzeichen nicht zu erweisen mar, wie ursprünglich bie Grenze lief, fo mußte bas Bericht auf bie Ausfage eines Forfters bin entscheiben, ber behauptete, bie nothige Auskunft geben zu konnen, und von beiben Parteien als unparteiifcher Beuge anerkannt wurbe. Aber ber Bewiffenlose war von bemienigen gewonnen, ber feinen Balb auf Roften bes anbern erweitern wollte. Nachbem er geschworen hatte, genau berichten zu wollen, wie vormals bie Grenze gezogen, beschrieb er eine Linie, welche Demjenigen, ber ihn bestochen batte, ungeheuern Bewinn brachte. Das Bericht urtheilte auf feine Angaben bin, und aller Biberfpruch beffen, ber im Schaben war, half nichts. 3war entging ber Forfter hernach bem menfclichen Richter, aber bie Strafe erreichte ihn bennoch. geftorben, in's Grab gefentt und mit Grbe bebedt war, gerbarften mit großem Betrache bie Bretter feines Sarges, und wie vom heftigften Donnerschlage erschreckt, fuhr bie Leichenbegleitung gufammen. Aber noch beftiger erichraf biefelbe, ale plotlich ber Boben flaffte und bie Sand bes Tobten fcnell in bie bobe fuhr. Man brudte fie nun nach ber erften Befturgung wieber in bas Brab gurud, um fie mit Erbe gu bebeden, aber umfonft. Da fie fich zu einem falfchen Schwure erhoben hatte, fo fand fie im Grabe, bas fie immer wieber ausspie, teine Rube. Da erfannte man

bas Gericht Gottes an bem Meineibigen und löste bie hand zum ewigen Andenken ab. Unverweslich, wie sie ist, wird sie wohl noch heute in der Kirche zu Eisenberg gezeigt. Erzähler wenigstens hat sie mit eigenen Augen gesehen.

### 940.

## Rolb von Wartenberg.

Dinnelid.

Burg Wartenberg lag in ber Rabe von Winnweiler und war bie Wiege eines in jener Begend vielgenannten Befdlechtes. Giner beffelben war Frang von Sidingens Baffengefahrte; fpater beffen Begner. früher noch, in fagenhafter Borgeit, tritt ein Anderer Diefes Stammes auf. Bu Worms mar einmal ein großes Turnier, ju bem bie Ritter aus Rab und Gern zusammen famen. Unter benen, bie guerft in bie Schranten ritten, that fich ber von Wolfsed aus bem Schwabenlande hervor, inbem er jeben Begner in ben Sanb warf, fo bag Reiner mehr mit ihm ftogen wollte. Mit teder Berausforberung fah er im Rreise ber Ritter umber, ob es noch einer mit ihm versuchen mochte, babei leuchtete aus feinen Bliden verachtenber Sohn, mit bem er auf bie Ritter bes Rheinlandes fah. Das wurmte unfern Landsmann Rolb von Wartenberg, ber eigentlich nur als Zuschauer gekommen war. Alls er fab, bag fich Niemand bem Schwaben gegenüber zu ftellen magte, gebachte er bie Ghre ber rheinischen Mitterschaft zu retten. Wie ftaunte ba ber bisberige Sieger, als boch noch Jemand in ben Schranken erschien; aber feine Saltung gab fogleich ju verfteben: Dit bir werbe ich auch fogleich fertig fein. üblichen Geremonien rannten bie Ritter auf einander los, mabrend Aller Blide auf ihnen hafteten. Furchtbar mar ber Bufammenftog ber gewaltigen Manner; bie Splitter ber Langen wirbelten boch in ber Luft unb -Bolsfed fturzte fo heftig vom Pferbe, bag er faum mehr auffteben fonnte. Als er wieber ju Athem gefommen war, rief er voll Scham und Buth: "Der hat mich burch höllische Runft besiegt; er fteht mit bem Teufel im Bunbe." - "Das lügft bu!"" rief Wartenberg hochft emport. "Gin Bweifampf mit icharfen Langen foll bich biefer Luge geiben."" Es blieb bei bem Borichlage, und ber Tag bes Rampfes murbe festgefest.

biefen Tag nun erschien ber von Wolfseck mit alter Keckheit. Aber Wartenberg — blieb aus. Höhnisch fragte ber Schwabe, ob benn Niemand wisse, wo ber tapfere Kolb bleibe? Doch indem er triumphrend in den Schranken umher ritt und Blick voll Stolz auf die theinischen Ritter schoh, sprengte auf schwarzem Rosse ein Ritter mit geschlossenem Wisse in schwarzer Rüstung herbei. Rur der Helmbusch war seuerroth. Da der Ritter Kolbs Wappen hatte, so ließ man ihn ein. Und sogleich begann der Kamps. Schon beim ersten Zusammenstoße sand der Schwade vom Pferde; der Schwaze aber slog im Sturme davon, und Niemand konnte sagen, wohin er gekommen. Als man den zu Boden liegenden Wolfsec aushob, um ihm die Rüstung abzunchmen und ihn zu verbinden, sprach er mit matter Stimme: "Es ist unnötzig. Wartenberg gab mit den verdienten Lohn; benn meine Knappen haben ihn gestern unvermuthet überfallen und getöbtet." Gleich darauf war er eine Leiche.

## 941.

## Der Beift vom Rothenfels.

Rach: Bilber aus bem Rabethale a. a. D.

Wenn vom Zwielichte bes Monbes erhellt, bie Berbstnacht über bas Nabethal berabiinkt, und bes Ubu's Ruf aus ben Kluften bes Rothenfels und Rheingrafensteines hallt, bann fcmebt aus ben oben Schluchten ber Relswand ber Beift bes Bebirges berpor im langen, faltenreichen Bewande, bas wolfig wie Rebel fast bis zur Rabe binab reicht. Er fcwebt bann hin und her an ber breiten Relewand, fitt nieber auf bie Baden, halt bie Racht burch feinen Umgang, verschwindet aber wieber fobalb ber Tag graut. Drinnen in bem Felfen bat ber Beift feinen Bohnfit in einem friftallnen Saufe, bas fdimmert von Golbe und eblem Beftein. Bos ift ber Beift nicht, wenn man ihn nicht höhnt und reigt; und er hat von jeher feine Lieblinge gehabt, bie er reichlich beschentte. Manchmal schwebt er auch hinüber auf bie Cbernburg; aber bann heult ber Sturm in ergreifenben Tonen um bie gerfallene Burg, benn ber Beift bes Rothenfels trauert um feinen Liebling. Und bas war tein Anberer ale Frang von Sidingen. Wilber und toller war niemals ein Rnabe im Rabethal, aber auch beffer Reiner vor ihm und nach ihm. Sab er ben Schwachen leiben, fo war

er feine Stute, fein Bertheibiger. Sah er Arme, fo theilte er Brob und Rleib mit ihnen und ging lieber nacht auf bie Burg gurud. Das fab ber Beift und gewann ibn lieb; barum ichutte er ibn mit unfichtbarer Sand in Gefahren und gog ibn einmal munderbar aus ben Bellen ber Nabe, die ihn schon verschlungen hatte. Oft kletterte Franz an ber Felsen= wand hinauf in furchtlofer Redheit, mifachtend bes Batere Berbot und ber Mutter Thranen. Dann feste er fich hinter bie Baden, wie ber Reiter figet im Sattel, und ritt luftig in ber graufigen Bobe und ichwindelte Gines Tages war er wieber in bie Schluchten bes Rothenfels geklettert, um bes Ralten Reft zu erreichen, bas boch oben in einer Spalte bes Besteines bing. Er hatte bes Batere Sifthorn mit fich genommen und fließ nun luftig binein, bag ber Rothenfels hallte und bas Echo bes Steins es vielfach gurudwarf, fag auch wieber nabe ber tiefen Schlucht binter bem graulichen Baden und ritt. Und wie er fo bafag in ichwüler Mittagestunde und fich vergnügte, tam ihm ploglich ein Schlaf an, ber fast unwillführlich fein Muge gubruckte. Er lehnte fich wiber bie Relewand und entschlummerte fanft, benn ein leife webenbes Luftchen fublte feine Wangen und ber Felfen warf Schatten über feine Augen. Er fchlief und ichlief. Die Dammerung tam und bie Racht. Da fcwebte ber Berggeift hervor aus feiner Wohnung, nahm ihn, ben er unfichtbar umichwebte, hullte ihn in feinen fcbleppenben Mantel, und trug ihn in feine friftallne Bohnung. Druben in Chernburg war große Roth um ben Anaben. Bater mit feinen Reifigen und bie borigen Leute bes Dorfleins fuchten ihn mit Fadeln und Windlichtern am Fuße bes Rothenfels im Geftein, wo man ihn gefeben und feines Sornes Tone vernommen batte. Betrubt fehrte ber Bater nach vergeblichem Guchen auf bie Burg gurud gur troft= lofen Mutter, mit ihr flagend, bag ber Knabe fein frubes Grab in ber Nabe gefunden. Derweilen war Frang erwacht und fab erftaunt um fich; benn taufenbfach ftrablte bas Licht ihm entgegen. Solche Berrlichkeit batte niemale fein Auge gesehen. Da schwebte ber Beift auf ihn ju mit freund= lichem Wefen. Der Anabe aber ftant tropig auf und fragte, wo er fei und wie er hierher gekommen. Der Beift ergablte ihm, wo er ihn gefunden und wie er ihn gerettet habe. Das ließ fich Frang gefallen, bantte furchtlos bem Beifte; verlangte aber alfobalb, bag er ibn gur Gbergburg bringe. Gold' Befen gefiel bem Beifte nur noch mehr, und er zeigte Frangen feine Schage und lub ihn ein, fich ju nehmen; aber ber Rnabe verneinte bas und bat, bag er wiebertehren burfe. Der Beift gab ihm ein gulben

Rettlein, baran ein Ebelftein bing und fprach: Go oft bu zu mir willft, fo tomm zu ber Stunde, mo fich bie Racht mit bem Sage einet, an ben Auß bes Rothenfels; nimm ben Stein in beine Band, und alebalb werb' ich bei bir fein und bich bereingeleiten. Frang folgng bas Rettlein um feinen Sals und verbarg es forgfältig. Darauf führte ihn ber Beift fichern Schrittes bingb. binuber nach ber Chernburg und verschwand. Ernfter als je trat Frang in bie Burg, wo lautes Frohloden ihn empfing, aber auch bes Batere Unwille, ben er ftille trug. Er fagte nichts von bem, was ihm begegnet war. Go lebte Frang forthin in fteter Gemeinschaft mit bem Beifte im Rothenfels. 218 er gum Ritter wurde, ba ftanben bie Schate bee Beiftes ibm offen zu feinen Thaten und Rugen. Dur einmal warnte ihn ber Beift - als er gen Trier jog - und wandte fich grollend von ihm, ale er bennoch ben Bug unternahm. Bon ber Beit an folgte Unglad auf Unglad und ferne von Chernburg fand er fein Grab; aber ber Beift trauerte tief um ihn. Gin Jahr lang blieb er im triftallnen Saufe verschloffen; bann ließ er fich wohl wieber feben, und fcwebte, wie noch heute in ftillen Berbft = und Frühlingenachten, binuber nach Ebernburg, ju trauern um feinen Liebling. Trube und wolfig ift feitbem fein Bewand, wenn er am Rothenfels hinschwebet, und im Grafe am Ufer ber Rabe gittern in friftallhellen Eropfen feine Thranen, Die er weint um feinen Liebling, ben letten Ritter.

#### 942.

## Die Legende von der Grundung Difibodenbergs.

Bilber aus bem Rabethale G. 144 ff.

In der Hauptstadt Irlands lebte im sechsten Jahrhunderte nach unsers herrn Geburt ein Bischof, welcher Disibod hieß. Er war ein Mann nach dem herzen Gottes; denn sein Leben war Frömmigkeit, sein Thun Liebe, sein Leiden Gebuld und harren der hulfe des herrn. Der Ruf seiner Heiligkeit war groß unter dem Bolke, und groß die Liebe, die es für ihn hegte. Darob wurde ihm der Erzbischof gram und versolgte ihn, wo er nur konnte; ja er verklagte ihn selbst bei dem Papste zu Rom. Alles dieß trug der heilige Mann in der Demuth seines herzens und küßte dand, die ihn schlug; das Bolk aber liebte ihn um so mehr. Die

Berfolgungen bes Grzbischofe liegen nicht nach, und julest tonnte es ber beilige Mann nicht mehr ertragen. In einer Racht erschien ihm ber Engel bes herrn im Traume und führte ihn auf eine ungeheure Bobe. Muge schweifte über bas unermegliche Meer, an beffen Saume fich eine Dorthin, fprach ber Engel, follft bu fegeln und mit bir nehmen Saluft, Giebalb und Clemens, bie treuen Diener bes herrn, bie bich lieb baben. Dort follft bu manbern unter ben blinden Seiben, und prebigen bas Evangelium bes Sohnes Gottes; ba, wo bu beinen Banber= ftab in bie Erbe ftedft und er grunt, wo ein weißes Reb fich bir naht und am Boben icharrt, bag ein Born lebenbigen Baffere bervorquillt, ba baue bir eine Sutte und weile. Grunbe allba ein Rlofter zu gottgeweihetem Leben und zur Beforberung bes Reiches Gottes unter ben Seiben. Difibob vernahm bes Engels Runbe mit frobem Bergen. Schon am andern Morgen nahm er ben Bilgerhut, bing bie Lebertafche um und griff gum Stabe. Seine Freunde ftaunten ob feines Thuns. Als er ihnen aber tund that bes Engels Beheiß, ba nahmen auch fie but, Stab und Tafche und folgten ihm nach. Der Erzbifchof freute fich baß; aber bas arme Bolt wehtlagte laut, benn fein Freund und Erofter fchieb von bannen. frommen Senbboten zu ber Rufte bes Meeres, wo bas ichwante Schifflein lag, bas fie aufnehmen follte. Bilb fturmte es auf bem Deere und bie Wellen branbeten ichauerlich an ben Felfen ber Infel. Das Bolf marf fich nieber bor ben frommen Mannern und flehte Difibob an, bag er bas Schifflein nicht besteige, bas ihm gewiffen Tob brobe. 3ch bin in ber Sand bes herrn auf bem Baffer, wie auf bem Lanbe, fprach Difibob; ich folge feinem Rufe. Gein beiliger Wille gefchehe! Und alebalb beftiegen fie bas Schifflein. Raum war bas Segel entfaltet, und ber Unter gelichtet, fo legte fich ber Sturm und bie See glattete fich wie ein Spiegel; balb aber erhob fich ein frifcher Wind vom Lanbe, ber bie Gegel blabte, bağ bas Schifflein mit ben Glaubensboten burch bie Fluthen bahin fchof, wie ein Bfeil von ber Sehne bes Bogens. Un Franfreiche Rufte lanbeten fie gludlich, und taum waren fie and Ufer getreten, ale fie nieberknieten und betend bem herrn gelobten, ale feine getreuen Gendboten rafilos um= herzuziehen und bas Wort bes Lebens zu verfundigen, bis bes Engels Berheißung wurbe erfullt fein. Go gogen fie benn burch gang Franfreich, Jefum Chriftum verfunbigenb, und famen nach neun mubevollen Jahren gen Erier, wo Magnerius Ergbischof mar, jur Zeit, als Chilbebert ber 3weite im Reiche herrichte. Der Erzbischof nahm fie liebevoll auf. Als

fie ibn baten, auch in ben ganben, beren Oberhirte er war, bee Berrn Bort verfundigen ju burfen, fprach er: Biebet bin, ihr Gefegneten bes Berrn; er gebe euch feinen Segen jum Borte, bag es viele Frucht bringe! Alfo gogen bie vier Gottesmanner von Trier weg und burchwanberten viele Jahre lang bie Bebirge und bie Balber bes Ergftiftes, überall weilend, wo frommer Glaube ihrem Borte entgegenkam. Die Jahre bes b. Difibod aber nahmen zu, und er war mube bes Wanberns. Er flehte baber zu bem herrn, bag er ibn moge finben laffen ben Ort, wo er bleiben follte nach ber Berbeigung bee Engele. Er batte oft ben langen Bilger= ftab in bie Erbe gestedt; aber nie hatte er gegrunt, und bas weiße Reb war nie gefommen, bag es bie labenbe Quelle aus bem Boben fcharre. Go war ber Frubling wieber gefommen, und bie Bogelein fangen ihre frohlichen Beifen unter bem grunen Laubbache bes Balbes. Die Quellen fprubelten helle, umgeben von blauen Bergigmeinnicht und fcneeweißer Steinbrech. Der himmel mar tiefblau und beiter, und bie Sonnenftrablen erwarmten felbit bes Balbes Dunkel. Die frommen Sendboten folgten bem Bobenguge, ber fich auf bem rechten Ufer ber Dabe berabzieht, und tamen enblich an einen Berg, an beffen Ruge zwei Rlugden fich vereinigen, bie Rabe und ber Glan. Da, wo gen Often ber Berg fich fanft abflachte, war ein Blat, ben bie Conne freundlich befchien. Difibob und feine Benoffen liegen fich bier nieber, benn fie waren mube von ber Manbe= rung, welche fie bereits feit Sonnenaufgang, obne ju raften, fortgefett hatten. Als ber Durft fie plagte, gingen Clemens, Giebalb und Saluft binab zu bem Aluffe, bort ibre Rurbieflafchen zu fullen. Bei ihrer Rudfehr aber zu ber Statte, wo fie ben frommen Difibob verlaffen hatten, bot fich ibnen ein munberbares Schauspiel bar. Der ehrmurbige Greis fniete betend in Mitten bes Rafenplages. Gein bober Bilgerstab ftanb in ber Erbe und ichlug aus in Aefte und Blattergrun, und ein ichneeweißes Reb fcarrte mit feinem garten Sufe, bag alebalb ein Quell berabriefelte ins frifche Bras, fo rein wie Rriftall. Bier ift bie Statte beilig! rief Difi= bob. Laffet und Sutten bauen! Und fie baueten fich Sutten bafelbit und wohneten allba, und prebigten bas Evangelium bem nabe wohnenben Bolfe, welches fich um bie frommen Manner fammelte. Der Balb auf bes Berges Gipfel warb ausgerobet, und wenige Jahre nachher erhob fich bafelbft eine herrliche Rirche nebft einem Rlofter. Die Berricher und Ritter bes Lanbes bebachten es reichlich mit Gaben und bie Monche breiteten bas Reich Gottes aus unter ben Beiben, welche noch gablreich im Gebirge

wohnten. Der h. Disibod aber blieb in seiner einfachen hutte am öftlichen Abhange bes Berges, wo sein Stab zum schattenreichen Baume geworben war und ber Quell, welchen bes Rebes huf gegraben, lustig hervor sprubelte. Reben seiner hütte grub er sich selbst sein Grab und harrete, bis der Engel bes herrn ihn zum Frieden abrufen wurde. Und als die Stunde endlich gekommen war, daß er das Zeitliche verließ, wurde er bestattet in seinem Grabe. Nachmals aber bettete man seine Gebeine unter bem hochaltare der Kirche Disibodenberg.

#### 943.

## Der Mutter fluch.

Sage von Schlog Bautereden. Rach einem Bericht von Chr. Bobmer,

Gin Graf Beinrich batte im Taumel jugendlicher Leibenschaft Rebbe wiber ben eigenen Bater erhoben; allein bas Blud verließ feine Baffen, er wurde befiegt und jur Strafe unnaturlichen Rrevels in ben tiefften Rerter bes Schloffes geworfen. Sabre lang bufte ber Jungling in unter= irbifder Finfterniß und neste mit Thranen ber Reue fein Lager. feine Reue, feine Bitte fonnte bas Berg bes Batere erweichen; ber bofe Beind hatte fich in ber Perfon bes Schlofrogts zwischen Bater und Sohn geftellt und erftidte mit giftigen Ginreben jeden aufglimmenden Funten ber Berfohnung. Bergeblich mar auch alle Kurfprache ber Mutter, bem Jammer bes Saufes ein Enbe zu machen; endlich wußte ber Bogt einen Befehl zur Ermorbung bes jungen Grafen zu erschleichen, und fo mit Ginem Schlage allen hoffnungen ber Brafin ein Enbe ju machen. Dhne Auffcub warb bie ruchlofe That vollzogen; zu fpat erhielt bie Grafin Runbe bavon. 3hr Entfeten mar grengenlos, verzweifelt fluchte fie bem Morber, fein Saupt folle feine Rube auf Erben finden, und bas Blut bes Frevels folle nie von ber Band bes Rerfere verfdwinden. Go gefchah es auch und noch heute find bie Spuren bes Blutes in einer Thurmkammer bes Schloffes fichtbar.

#### 944.

## Das Fraulein vom Wilenftein.

Muntlid.

Zwei Stunden von Kaiserslautern entfernt liegt bas Dorf Trippstabt, in bessen Rachbarschaft am Ausgange bes herrlichen Karlsthales sich bie Ruinen ber Burg Wilenstein erheben, welche ehemals ein Besitzthum ber Familie von Flersheim gewesen. Bon bieser Burg geht unter ben Bewohnern ber Gegend bie folgende Sage.

Gin ftattlicher Jungling, man mußte nicht von wannen er gekommen, verbingte fich in ber Rabe bes Wilenfteins gu einem Schafer. Schonheit und ebles Befen brachten ihn balb in bas Gerebe ber Leute, benn er war fein Schafer ober Rnecht vom gewöhnlichen Schlag. Tochterlein bes Ritters von Klersheim vernahm bie feltene Runbe. war neugierig, ben Sirten fennen gu lernen. Da führte fie ber Bufall eines Tages in bie Rabe bes Junglings, ale biefer in's Gras geftredt bei feinen Schafen eingeschlafen mar. Raum bachte fie bei fich: "bas ift er," fo erwachte ber Jungling. Schen flüchtete bas betroffene Fraulein von bannen, aber bas Bilb bes Schafere wollte fie nicht mehr ver= laffen. Roch manchmal traf fie auf ihren Spaziergangen mit bem Jungling zusammen und rebete wohl auch ein freundliches Wort mit ihm. Balb glubten zwei Bergen von einem ftillen Reuer, mabrend fich feines bem andern zu vertrauen magte. Indeffen murben alle ritterlichen Bewerber um bie Sand bes fconen Frauleins abgewiesen. Riemand fonnte begrei= fen, warum bie Jungfrau ben schönften und tapferften Mannern abholb ware. Enblich brang ber Bater in fie, fich ju entscheiben und einem ber ebelften Ritter, welcher um ihre Sand anhielt, bas Jawort zu geben. Es war ein harter Rampf. Schwankenb boch gehorfam folgte fie. 216 fie aber wie gewöhnlich hinausging auf ben Goller, nach bem hirten umgu= feben, ber alltäglich bie Schaafe vor ihren Augen weibete, trieb ein anberer Auf ihre Nachfrage vernahm fie, bag ihn ein ftilles Leib unter bie Erbe gebracht habe. Es war ein Donnerschlag fur bie Arme. Leichenblag mantte fie ju einem Klausner im Balbe, fich Troft zu erbitten. Auf einem Stege, über welchen fie fchreiten wollte, fant fie betaubt in's Baffer. Als ber Ritter auf Bilenftein bas ungludliche Schickfal feiner Tochter erfuhr, wollte er ben im Leben Betrennten wenigstens nach bem

Tobe ein Denkmal ber Erinnerung weihen. So ließ er bei ber, eine Stunde von Trippstabt in ber Richtung nach Raiserslautern entfernten Abbacher Sobie ein Kirchlein erbauen und bahinein die Bilbniffe ber Liebenden (nach einer Wittheilung nur Flote und Stab bes hirten) bringen, woselbst sie ber Wanderer noch heutzutag sehen foll.

#### 945.

### Der Reiterbrunnen.

#### Mündlich.

Als der kaiferliche General Gallas i. J. 1635 die Stadt Zweibrüden belagerte, verfolgten seine Reiter einen Zweibrückischen, der bei einem Ausfalle aus der Stadt abgeschnitten worden war, und nun, um sich zu retten, durch das sumpfige Wiesenthal sprengte, das sich zwischen dem Dorfe Kirrberg und der Karlslust oder der schönen Waldanlage, welche Derzog Karl von Zweibrücken in der zweiten halfte des vorigen Jahrhunderts beim Schlosse Karlsberg anlegte, ausbreitet. Die Feinde kamen dem Flüchtigen immer näher, der sich schon verloren glaubte. Da erdlichte er auf einmal mehrere weiße Gestalten, die ihm zuwinkten. Ungesäumt spornt er sein Roß auf sie zu, um bei ihnen vielleicht Rettung zu sinden. Als er jedoch in die Rähe des Ortes kam, wo sie sich gezeigt hatten, versanken Roß und Reiter im Sumpfe und kamen nie mehr zum Vorscheine. An der Stelle zeigt man heute noch eine mit Schilf dewachsene, brunnenähnliche, bodenslose Vertiefung — den Reiterbrunnen.

### 946.

## Der Bweibrücker Snndicus.

#### Mundlid.

In Zweibruden steht zunächst bem unteren Thor ein flattliches, alterthumliches haus, in welchem vor Zeiten ein Syndicus wohnte, ein alter, häßlicher Kerl, aber ein gescheiter Mann und bazu auch ein reicher Mann. Bei bem schönen Geschlechte war er natürlich in geringem Unsehen, aber besto mehr vermochte er im Rathe ber Stadt, wo er bei schwierigen Källen wohl bas gange Collegium in's Schlepptau nahm. Welchen Bufto aber ber Alte in Bezug auf bas Frauenzimmer hatte, war lange nicht zu errathen. und fab man ibn zuweilen auch nach biefer ober iener ichielen, fo fonnte bas boch nicht auffallen, weil ber Sunbicus überhaupt ichielte. Bon ber Rirche und Religion wollte er gar nichts wiffen. Wenn bie anbern Leute frommen Sinnes bei bem fonntaglichen Belaute ber Gloden zum Gottesbaufe manbelten, mubite ber Snnbicus in feinem Belbe und fluchte mobil auf bas einfaltige Bolt, welches nichts Befferes zu thun mußte, als bas Gerebe ber Afaffen ju boren. Auf einmal aber war ber Sonbicus in biefem Buntte andern Sinnes geworben. Unvermuthet ericbien er bei jebem Gottesbienfte, ber in ber Ravelle am Rreugberg, braufen por ber Stabt. Anfangs wunderte fich manniglich barüber, am abgehalten wurde. Enbe aber gewöhnte man fich baran und vergaß feine frubere Unglaubig= feit. Gines Conntages nun murbe por versammelter Bemeinbe ein Baar ausgerufen, welches gesonnen fei, fich in ben beiligen Cheftanb zu begeben. Der bagliche Sunbicus mar es und - bas fconfte Daablein ber Stabt. Da faben fich bie Zweibruder mit großen Augen an. Dan glaubte ben Beiftlichen falfch verftanben zu haben, aber es war bennoch fo und nicht anbere. bag ber alte, bagliche Sunbicus bie bilbicone aber blutarme Lisbeth heirathete, welche am Kreugberge bei ber Rapelle wohnte. hatten eigentlich bie Befuche biefer Rapelle gegolten, und ba er fo uner= meglich reich und fo außerorbentlich schlau war, fo wußte er bie arme frankliche Martha, feine tunftige Schwiegermutter, eine febr fromme aber fcmade Frau, balb ju überliften. Der häufige Befuch bes Gottesbaufes und die reichen Spenden, die er im Borbeigeben, wie gufällig, ber leibenben Armen felbft ins Saus trug, hatten ihm balb bas Berg ber alten Frau zugewendet. 216 er ben Boben genugfam bearbeitet wußte, trat er enblich mit feiner Werbung bervor. Allerbings tamen Mutter und Tochter in Berlegenheit; aber ber fromme, wohlthatige, reiche Mann mar's, ber anfragte, und bas gogernbe Mabden gab enblich auf bie Burechtweisung ber Mutter nach, obgleich es einem Jagerburschen, bem schmudften Junglinge bes Thales, taufenbmal lieber bie Sand gereicht hatte. fanb ftatt. In prachtigem Gefchmeibe, aber auffallend blag und traurig ging bie Braut gur Rirche. Die Mutter gog nun gu ihrem reichen Schwiegerfohn, ftarb aber balb barauf. 3mar muntelte man Dies und Jenes barüber, aber man hatte es mit bem reichen, schlauen und angesehenen Sondieus zu thun, und fo verftummte jedes ichlimme Berucht barüber.

Die junge Frau fah man nun immer mit rothgeweinten Augen und bleichem Befichte. Berftoblen tam fie guweilen in einem Garten binter bem Saufe mit bem Sager gusammen, wenn ber Sonbicus ben Rathsberren auf ber Rathestube bie Ropfe gurecht feste; fie fonnte bie alte Reigung nicht unterbruden, bie nur um fo machtiger murbe, je mehr fie biefelbe aus bem Bergen zu verbrangen fuchte. In ihrem Schmerze verfaben es einmal bie Beiben mit ber Behutsamfeit, und ber Synbicus ftand ploglich por ihnen. Der Jager flob, war aber von ber Zeit an verschwunden. Was gwifden bem Synbicus und ber jungen Frau vorging, erfuhr niemand. Er ichien fich jeboch beruhigt zu haben; benn am nachften Tage führte er fie burch bie Strafen fpagieren, mas man fonft nie geseben batte. Dan fab Beibe nach bem Berge geben, wo ber Steinbruch ift, aber nicht gurudfehren; fie muffen fpat nach Saufe fein, vermuthete man. Aber am andern Morgen brachte Jemand bie Radricht, bag eine tobte Frau im Steinbruche liege, welcher bas Deffer bes Dorbers noch im Bergen ftede. Der Sonbicue ließ fie gur Stabt bringen, wo man fie gleich erfannte. Niemanb aber maate fich über ben auffallenden Mord ju außern. Doch ward bem Bergoge bie Sache berichtet. Als bie von biefem abgesendete Wachmannschaft in bas Saus bes Syndicus tam, um ihn zu verhaften, lag er mit abgefcnit= tenem Salfe am Boben. Schaubernb floben bie bartigen Manner aus bem Bimmer, über ben feltfamen Rall Bericht zu erftatten. Strafe erreicht batten und nochmals angfilich nach bem Saufe gurudfaben. ftanb ber Syndicus mit bem Ropfe unter bem Urme am Renfter und machte, wie jum Sohn, lebhafte Complimente gegen fie, mabrend ber Ropf gräßliche Grimaffen ichnitt. Debrere Tage magte es niemand, bas Saus ju betreten, bis ber Bergog ernftlich befahl, bem Spektatel ein Enbe gu machen. Als man ben Sara mit bem Tobten auf ber Strafe hatte und ihn fortichaffen wollte - frand ber Syndicus wieder oben am Renfter mit dem Ropfe unter bem Arme und machte Budlinge über Budlinge gegen bie Berfammlung. Man öffnete fogleich ben Sarg, aber ber Spn= bieus lag, wie man ihn gelegt hatte. Raum mar jeboch ber Sargbedel wieber über ihm, fo ftand er auch wieber am Kenfter. Da trug man ben Tobten unbebedt fort jum Schindanger, wo man ihn einscharrte und bann eiliaft ben Blat verließ. Aber Sonntagefinder faben es, wie er gleich barauf aus feinem Loche berausstieg, mit bem Ropfe unterm Arm, unb binauf zum Steinbruche fdritt, mo er fich jest noch zuweilen feben lagt. 947.

## Der Ceufelsbrunnen.

Munelid.

Bu Ginob wohnte einmal ein reicher Bauer, beffen hochmuth aber noch viel größer als fein Reichthum war. Der hatte eine wunderschöne Tochter, auf welche alle Buriche ber Gegend ihre Augen richteten. Denn wenn ein Magblein nicht nur mit Gelb und But, fonbern überbieß mit Schonheit gegieret ift, ba fehlt es nicht an Schuten, welche nach fo einem Golbvöglein zielen. Allein die Jungfrau machte fich aus allen ben Freiern wenig; benn fie hatte ihr Berg ichon einem Junglinge verschrieben, ber gwar nur ber Sohn eines armen, alten Schafers, aber ber braufte unb waderfte Buriche in ber Gegend war. Weil aber ber Martin arm war, fo wollte ber Bater Maria's nichts von ber Beirath wiffen; ja von bem Augenblide, ba er bie Bahl feiner Tochter inne worben, ließ er ber Armen weiter teine Rube, gantte und fcmabte fie, fchalt und tobte fo lange, bis fich ber gute Martin entichloß, ber Marie ju lieb bas Dorf zu verlaffen und in bie Fremde zu manbern, und fo allen Argwohn bes Batere nieber= aufchlagen. Er hoffte nämlich in ber weiten Welt fein Blud machen gu tonnen, und balb ale ein wohlhabenber und ansehnlicher Buriche vor bem mammonefuchtigen Alten ericheinen zu fonnen. Alfo machte er fich auf, gelobte feiner Bufunftigen nochmale Liebe und Treue, wohingegen Marie ben Schwur that, bag fie bem Teufel verfallen wollte, wo fie ihrem Martin nicht treu verbliebe. Darauf jog biefer getroftet fort in bie Frembe und ließ fich beim faiferlichen Beer anwerben. Für Marie tam eine traurige Beit, fie weinte oft Tag und Racht und hielt fich einsam und gurudgezogen Go vergingen etliche Monate, ba faß fie eines von ihren Gefpielinnen. Tages an ihrem Fenfter und arbeitete, als ein ftattlicher Reiter - ce war ber Sohn bes Burgvogtes von Zweibruden - im Galopp bie Strafe herauf ritt, feine Mugen nach bem Renfter Mariens gerichtet. bemfelben Augenblid, ale ihn Maria erblidte, baumte fich bas Rog bes Junglings und warf biefen mit einem Cape auf ben Boben berab. Alles lief zusammen, bem Ungludlichen beizusteben. Dan trug ihn in's nachfte Saus, es war basjenige, wohin ber Jungling feinen Blid gerichtet hatte. Sogleich gebot ber Bater Marien, ben Berwundeten mit aller Sorgfalt gu pflegen, wogu es fur bie bergensgute Maib nicht einmal bes Befehles

Mehrere Bochen lang mußte ber Krante im Saufe zu Ginob verbleiben, Marie mar ibm wie ein Engel gur Seite gefanden. Dbmobl er nun vollkommen bergestellt war, glaubte er boch bas Saus nicht mehr verlaffen zu konnen, benn fein Berg bing an Marie und auch Marie fublte fich zu bem Junglinge hingezogen. Wohl mahnte fie ber Schwur, welchen fie bem Martin gethan; aber leiber trug bie Dacht bes Augenblicks ben Sieg über bie Treue bavon und Marie wurde bie Berlobte bes 3mei= brudere. Benige Tage barauf tam Martin vom taiferlichen beere gurud. Bie ein Donnerschlag traf ihn bie nachricht von bem, was vorgegangen. Außer fich vor Born verschwand er gur felben Stunde. Riemand mußte, wohin er ben Weg genommen. Inbeffen gab es im Saufe Mariens Bor= bereitungen auf ben Sochzeitstag. An biefem Tage felbit ging es naturlich Marie tanate mit einer Ausgelaffenheit, als wenn fie recht luftia qu. niemals um einen Martin Thranen vergoffen batte. Es war Mitternacht. als fich bie Thure öffnete und zwei frembe, nie gesehene Sagereburiche in ben Saal eintraten. Man nahm fie, wie bas bei Sochzeiten immer ber Rall ift, gaftfreundlich auf und lub fie gum Tangen ein. Das ließ fich ber Gine, ein Rerl mit bligenben Mugen und rabenschwarzem Sagre nicht zweimal fagen, mabrend ber Andere, mehr fanften aber bufteren Aussehens, ben ftummen Bufchauer machte. Raum batte aber ber Rabenichmarze bie Braut erfaßt, ale fich im gangen Saale ein Schwefelgeruch verbreitete und alle Anwesende ein unwillführliches Grauen vor bem Fremben befiel. Inbeffen flog ber Sager mit feiner Tangerin immer rafcher im Rreife berum, bis baf ibr ber Athem ausging und ber Anglifdweiß in biden Tropfen über bie Stirne lief. Da icholl ein bollisches Belachter im Saal. In bemfelben Augenblide ergriff ber rafenbe Tanger auch ben anbern Jager, riß biefen mit fammt ber Braut noch einmal im Rreife herum und fuhr bann wie ber Blit mit Beiben jum Kenfter binaus, alfo bag bie Scheiben flirrend auf bie Strafe flogen. Entfetliches Bebe erfüllte bie Luft, ber Teufel hatte Marie fammt ihrem Martin - ber fich ihm verfchrieben - wirtlich geholt. Des andern Morgens fand man bruben auf ber Wiefe am Berge ein Bafferloch von unergrundlicher Tiefe, in beffen Umfreise alles Gras wie vom Feuer verzehrt. Da war ber Teufel mit feiner Beute hineingefahren, baber bas Loch ben Ramen Teufelsbrunnen bavongetragen. Das Tenfter, burch welches ber Bofe ben Weg genommen, blieb vermauert bis auf ben beutigen Tag.

# Das goldne Regelfpiel.

Dunblid.

Merkwürdig burch bie Aushöhlungen bes Felfens, worauf die Burg steht, ist das Schloß Drachenfels beim Dorfe Busenberg in der Gegend von Dahn. Tobtenstille herricht jeht in seinen oben Felsengemächern. Nur in manchen Nächten tonen sonderbare Klänge aus benselben in's Thal herab. Denn die Geister der Burg unterhalten sich da in mit einem goldenen Kegelspiel, das die Sehnsucht so manches Thalbewohners erweckt hat, aber noch von Niemand gehoben werden konnte. Die Sage wird von Andern auf die Burg Altdahn verlegt.

#### 949.

## Der pfalgifche Cell.

Rach Malleus malefic. 1. II. c. 16 eignet bie Sage ber babifcen Pfalz, feboch wird Schlos Lineelbrunn bei Dahn (castrum Londanbrannon) genannt, bet beffen Belagerung Bunker ebenfalls jugegen war.

Lubwig III., Pfalggraf bei Rhein, zubenannt ber Bartige, hatte unter feinem reifigen Bolt einen gewiffen Bunter von Robrbach bei Beibelberg geburtig, welcher im Geruch eines Zauberers ftanb, weil er bie Urmbruft mit folder Meifterschaft führte, bag er auch bas fleinfte und fernfte Biel niemale verfehlte. Dem Bfalggrafen felbit tam ber Dann unbeimlich por, er furchtete fich fast vor bemfelben, fo treffliche Dienste er ihm auch leiftete, fo im Felb wie auf ber Jagb. Um ihn nun in bie Falle und gum Geftanbniffe feiner Baubertunfte gu bringen, befahl ihm ber Pfalg= graf eines Tages, feinen eigenen Rnaben jum Biele ju nehmen, und ibm einen Pfennig vom Barett gu ichiegen, ohne biefes ober ben Rnaben gu verleten. Erfull' er biefe Bebingung nicht, fo fei er bes Tobes. Lange weigerte fich Bunter, weil ber Teufel ibm möglicherweise bie fonft fo fichere Sand fehl lenten konne und er alebann biefem verfallen fei. Alles Bitten und Beschwören icheiterte an bes Pfalggrafen bartem Ginn. Der Anabe mit bem Barett auf bem Ropfe und bem Pfennig brauf mußte fich an bas Biel ftellen. Nachbem ber ungludliche Bater einen Bolgen

auf die Armbrust gelegt hatte, nahm er einen zweiten, steckte ihn in sein Koller und schoß dann glücklich den Pfennig herab, ohne das Barett auch nur zu streisen. Auf die Frage des Pfalzgrafen, zu welchem Zwecke er einen zweiten Pfeil in sein Koller gesteckt habe, gab ihm Punker zur Antwort: "Wenn ich, von dem Teufel ob solcher Versuchung missenkt, meinen Knaben erschossen hätte, dann, herr, würde ich Euch selbst mit diesem zweiten Pfeil durchbohrt und also meinen Sohn gerächt haben, weil ich doch selbst dem Tode geweiht worden wäre."

950.

## Wie die Bauern Schloß Lindelbrunn nahmen.

Münblich.

Ein Saufe emporter Bauern lag por Lindelbrunn. Als es ihnen nach vielen Berfuchen boch nicht gelang, bes Schloffes Meifter zu werben, zogen fie ploglich von bannen, als ob fie bie Belagerung aufgegeben hatten. In einem benachbarten Walbe hielten fie Lager und fannen zu Rath, wie fie bie Burg burch Lift überwältigen möchten. Giner aus ihnen, ein fclaues Bauerlein, begann: "Wißt ihr was? ich will mich auf Umwegen an bie Burg fcbleichen und feben, ob ich eingelaffen werbe. Romm' ich bis zu Sonnenuntergang nicht wieber jurud, fo wift ihr, bag ich im Schloffe bin, und bann machet euch auf ben Weg, bag ihr um Mitter= nacht bort in ber Rabe feib." Die Bauern ließen fich biefen Borfchlag gefallen; bas Bauerlein aber erlangte richtig Ginlag in bie Burg, ftellte fich bort, als war' er tobtmube und ftredte fich noch vor Racht auf bas ihm angewiesene Lager. Bur Differnachtestunde aber wußte er fich unbe= merft an's Thor zu ichleichen und bie Bugbrude nieberzulaffen, worauf bie Bauern fogleich in die Burg einbrangen, die wenigen Knechte, welche fich widersetten, niebermachten, und bas Schlog plunberten und verbrannten.

## Die Burgfrau auf Berwartftein.

Mundlich.

Unweit ber Strafe von Berggabern nach Dahn, ungefahr in ber Mitte gwiften beiben Orten, erheben fich über bem gleichnamigen Dorfe bie Ruinen ber Ritterburg Bermartftein ober Barbelftein, bie burch ibre vielen Relfengemacher und in ben Relfen gehauenen Bange noch beute bas Intereffe ber Reisenben erregt. Bormale ein festes Schloß tonnte fie nur mit großen Streitfraften angegriffen werben. Go gelang es benn auch einem lange Beit bavor lagernben Reinbe, trot ber lebhafteften Gegenwehr bie Mauern ber Burg zu erfteigen. Der Ritter fiel mit allen feinen Leuten in ben Raumen bee Schloffes, bie fie Schritt fur Schritt vertheibigten, und Niemand blieb von ben Burgbewohnern übrig, ale bie Burgfrau, welche fich beim Ginbringen ber Feinde mit ihrem Sauglinge an einen fichern Ort verborgen batte. 218 aber bie Siegtrunkenen Reuer anlegten und bie Flammen bie Ungludliche zu erreichen brohten, wollte fie fich lieber bem Tobe als bem rauben Rriegevolfe übergeben. Rafch fturgte fie gu bem Goller bin und fprang mit ihrem Rinbe in bas Flammenmeer, bas fie augenblicklich verschlang. Alljährlich zeigt fie fich nun einmal auf ben Trummern ihres ebemaligen Schloffes. Dumpf rollt zur Rachtzeit ein Bagen burch bas Dorf, aus bem am Burgberge bie Burgfrau mit ihrem Rinde fteigt. Sat fie bie Burg erftiegen, fo blidt fie mit Wehmuth auf ben Grauel ber Bermuftung in ihrem ehemaligen Saufe und fturgt fich mit ihrem Sauglinge voll Bergweiflung ben Relfen binab.

#### 952.

## Richard Lowenhers.

Bon R. Simrod. - Bgl. Sagent, II., 325. Dieg Leben und Berle ber Troub. G. 102.

Der Bachter an ber Binne.

Diese Weise und immer diese Tag und Racht Singt der König im Berließe Bis der Worgen lacht. Sieb, sigen durch des Schwarzwalds Forchen Blidt sein Strahl, Seinem Binte zu gehorchen Eilen Berg und Thal, moch er bem bie Freiheit bringen, Der mit schwertesschwang Beig bie helben zu bezwingen Und bie Dergen mit Gesang.

#### Blonbel.

Löwenhers, von bir erfundnen Liebeston
Sang ich nun am vielgewundnen Rheine lange icon.
Dich mit Liebern ausguforichen Richt gelang,
Rie erwiedern mir bie morichen Thurme ben Befang.
Bord boch, ift es nicht bie Beife, Die von jener Binne bringt?
Biel fie hier fo tief im Preife,
Daß fie icon ber Bachter fingt?

#### Bachter.

Der ba unten mit ber Zither Schleicht einher, Wehr ein Sanger als ein Ritter, Was ist sein Senger? Dorch, die Tone sind es wieder, Täuscht michs nicht, Die so gern in seine Lieder Der Gefangne sicht, Einverstanden mit dem Helben Wag der schlaue Frembling sein: Soll ich ihn mit Vlasen nelben? Bfilcht wohl wars, bod herbe Bein.

#### Richarb.

Singen lehrt ich Wand und Sprache Diefes Lieb,
Seit bes Defterreichers Rache
Mich von Menschen schied,
Rach von unten, nach von oben
Klingt es holb,
Wie zum Wettgefang erhoben
Um ben Chremfolb.

Dort ber Bachter; wars mein treuer Bionbel, ber mir unten fang, Rlang es wohl mit anberm Fener: Freiheit ift ber iconfte Rlang.

#### Blonbel.

Bift bu's, Richard, herz bes leuen? Ortl bir, Deb! Grigand ließ fich nicht gercuen Schweres Erfegetb.
Immer tonnte man bich milbe, Guite schwen, Banner boten helm und Schitbe, Ring und Schwend bie Fraun.
Sieh, bes Reiches Brief und Siegel Gab mir Kaifer heinfich Macht, Ungewis, wo Deftreiche Rieget Old vertovgen hielt in Nacht.

#### Richarb.

Blonbel, Bruber! Reich und Krone Dant ich bir, Auer Frauen Schönfte lohne Bas bu thuft an mir.

#### Blonbel.

Deines Bolles Lieb und Treue Danift bu fie, Deiner Milbe, bie ihr neue Kraft und Fulle lieb.

#### Bachter.

Und mich buntt, bes Lobs gebuhrte Auch ber Beife wohl ein Korn, Die euch bier jusammenführte: Frohlich fteß ich nun ins horn.

# Die goldne Orgel.

Munblid.

Gine Stunde von Albersweiler in einem iconen Thale lieat bas Dorf Gufferthal, bas von einem ebemals bebeutenben, nun aber vollig verfdwunbenen Rlofter ben Ramen bat. Rur ber Chor ber Rlofterfirche fteht noch und wird ale Rirche benütt. Bon bem ungebenern Reichthume bes Rloftere weiß man mancherlei im Dorfe ju fagen, befonbere bort man viel von ber golbnen Orgel reben, welche ehemals in ber Rlofterfirche ftanb und beim Gottesbienfte gespielt murbe. Als bas Rlofter einmal von Reinben überfallen warb, war benn auch biefer Schat bas Erfte, mas bie Monde fluchteten. Sie ichafften fie an einen Sumpf, ber fich bamals im Thale ausbehnte, und verfentten fie moglichft tief in benfelben. Aber umfonft hatten fie bas toftbare Wert gerettet; fie mußten flieben, ftarben in weiter Kerne und ihr Rlofter gerfiel in Trummer. Wohl weiß man barum, bag bie Orgel noch in ber Rabe ift; aber wo fie liegt, ift Allen unbefannt. Um jeboch ihr Unbenten ju erhalten und gleichsam immer wieber zu ihrer Auffuchung aufzuforbern, fteigt fie jebesmal nach fieben Jahren ju Tage und läßt um bie Mitternachtoftunde ihre herrlichen Tone erschallen. Richts gleicht bem garten Sauche biefer golbenen Floten bei ber feierlichen Stille ber Racht in ber freien Ratur. Balb ichwellen bie Tone ju machtigen Wogen an und raufden burch bas enge Thal bin; bald bampft fich ber Schall wieber und enbet mit einem leife nachhallenben Eco in ben Bergwälbern. Aber Riemand magt fich bin, ben Deifter gu ichauen, ber alfo bie Tone in feiner Gewalt hat, und fo bleibt es mohl immer ber Butunft vorbehalten, ben berrlichen Schat wieber an's Licht gu bringen.

954.

## Der Schat auf Scharfeneck.

Dunblid.

Etwa brei Stunden von Landau, tief zwischen Bergen verstedt, liegt bas Dorf Dernbach. Deftlich bavon läuft eine bebeutende hohe aus,

auf beren Felsenftirne fich bie ausgebehnten und festen Ruinen ber Burg Scharfened erheben, welche ehemals ben Grafen von Löwenstein zugehörte. Bon biefer Burg geben folgenbe Sagen.

Bon allen Schaten, bie ebemals bier aufgehauft waren, icheint nur ein fleiner Theil fortgetommen gu fein; benn ein Ritter und fein Gobn, welche beibe verbammt wurden, in ber Ruine zu wandeln, bis fie Jemand erlofete, letterer wegen Ungehorfams gegen feinen Bater und erfterer wegen fdredlicher Berfluchung bes ungerathenen Sohnes, huten noch heutzutage große Reichthumer bafelbft. Dit ber Erlofung Beiber und bem Beben ber Schate bat es aber feine Schwierigfeit. Gin ganbmann aus ber Nachbarschaft flieg einmal mit bem größten Berlangen nach benselben ben hohen Burgberg binan, ale fich Jemand zu ihm gefellte, ber fich freundlich, jeboch nur burch Geberbenspiel, mit ihm unterhielt. Unvermertt fuhrte biefer ben Landmann in ein von ihm bisber noch nie bemerttes Gewolbe ber Burg, worin eine große eiferne Rifte ftand, auf ber ein hubscher Blumenftrauß lag. Der ftumme Begleiter bebeutete bem Bauer, ben Strauß gu nehmen. Ahnenb, was es bier geben follte, griff er auch gu. Gogleich aber verwandelte fich ber Straug in einen entsetlichen Bund, ben ber erichrocene gandmann mit ber Sand hielt. Als er fich von feiner Betaubung etwas erholt hatte und bie funtelnden Augen und ben geoffneten Rachen bee Thieres erblicte, rief er in ber Bergweiflung: Jefus, Maria! und in bemfelben Augenblid war bie Rifte fammt bem Schape verfchwunben, er felbit aber braugen in ber Burg. Seitbem fonnte fich niemanb bem Schape nabern.

955.

# Der Dogt auf Scharfeneck.

Bon Atolph Freihr. v. Leutrum.

Es fist ber Bogt auf Scharfened Die Grafenburg zu schirmen; Doch ift er felbft ber trante Fled In ben gesunden Thurmen.

Da kommt emporter Bauern heer Bon Landau angezogen, Bo jungft ber Burger tapfre Wehr Sie um ben Sieg betrogen: "Laft friedlich in bie Burg uns ein, herr Bogt, und wir beschwören, Dies Schloß bem Grafen Lowenstein Dit nichten zu gerftoren.

Ihr felber geht mit Mann und Roß, Gefchubt vor unferm Grimme; So wahret Ihr bas Grafenichloß — Bollewort ift Gottes Stimme?" Und ftatt bie Antwort mit dem Schwert Auf Bollesspruch zu wagen, hat sich ber Bogt zur Flucht gekehrt Und benket voll Behagen:

"Da Wolfesstimme Gottes ift, So bin ich gut berathen — Es zeiget sich zu bieser Frist Das alte Wort in Thaten," Doch fern im Thale halt er an, Gebannt von bangem Sinne; Sieh ba! ichon traft ber rothe Dahn hoch von bes Schloffes Binne.

Und als erlischt ber Flamme Licht, Berfällt die Burg in Trümmer — Was ein empörtes Bolf verspricht, Das balt der Teusel immer.

956.

## Der bofe Scharfenecker.

Dunblich.

Unfern Scharfened ift bas Ramberger Schloß gelegen. Da foll ein Scharfeneder gern binubergetommen fein, nicht fowohl bem Ramberger Ritter, als beffen ichonem Weibe ju Ghren. Wahrend aber ber gute Nachbar teine Ahnung ftraflicher Abfichten beate, war fein ehrlofes Weib ben Untragen bes Scharfeneders nicht abholb geblieben und fo hatte fich allgemach zwischen beiben ein Berhaltniß entsponnen, bas gulett zu bem ruchlosen Bebanten führte, wie man fich bes überläftigen Rambergers entlebigen fonnte. Da gab bem von Scharfened, welcher ein trefflicher Armbrufticute mar, ber Teufel ben Rath, feinem Freund und Nachbar mit einem Bfeile bas Lebenslicht auszublafen. Gebacht gethan. Beibe, ber Scharfeneder und feine Buble verabrebeten fich zur gemeinschaftlichen Schandthat. Eines Tages führte bie Gottlofe ihren Bemahl vor bie Burg, ließ ihn auf einen Stuhl fiten und hangte ihm wie gum Scherze ein weißes Tuchlein über. Das war bas verabrebete Beichen, ber Bogen bes Mörbers ichwirrte, und ber Ramberger lag vom Pfeile getroffen in feinem Blute.

## fuchsloch bei Beiskam.

Munblid.

Drei Stunden von Germersbeim liegt bas Dorf Zeistam, bas burch feinen ausgebehnten Gemufe= und Gemurgpflangenbau giemlich befannt geworben ift. Bei biefem Dorfe ftand ebemals bie Burg ber Berren von Beistam, bie fo machtig waren, bag Giner berfelben fogar ber Stabt Strafburg Rebbe ansagen fonnte. Bon einem Anbern ergablt man im Dorfe folgende Sage. Gines Morgens, noch fruh im Sahre, tam ein altes Mutterden aus bem Dorfe Beisfam zu bem Ritter auf bie Burg und brachte ihm ein Rorbchen mit gelben Ruben gum Gefchente. Der Ritter freute fich nicht wenig baruber, lobte bie Schonbeit ber Dobren und fagte, bie Leute im Dorfe follten ja recht viel von biefem trefflichen Bemufe bauen. Rur bas Gefdent aber moge fie fich felbft eine Onabe ausbitten. Das Mutterchen benutte bie gunftige Stimmung bes Ritters, um fur bas gange Dorf ein gutes Bert zu fiften. Die Beistamer hatten nämlich, obwohl bamale ebenfo bie Queich burch ihren Bann floß, wie heute, fein Baffer in unmittelbarer Nahe bes Dorfes. Daber fagte bie Alte: Berr Ritter, ich murbe mohl um eine Rleinigfeit bitten, allein ich habe nicht Duth bagu. Wenn wir bas hatten, fo wollten wir aus unfern Felbern Barten machen. Sprecht, Alte, ermunterte fie ber gut gelaunte herr. 3ch will gerne euern Bunich erfullen. "Go gebt uns fo viel Waffer, ale burch ein Fucheloch flieft!" bat bie Alte. Goll's haben, entgegnete ber Ritter und gab fogleich Befehl, in einen Stein ein Loch von ber Große eines Ruchsloches zu hauen, benfelben in bas Ufer ber Queich einzuseten und fo bem Relbe und Dorfe bas nothige Baffer gufliegen zu laffen. Es gefchab, und bavon ichreibt fich ein Theil bes Wohlstandes ber Gemeinde ber. Das Loch am Queichufer beißt Ruchsloch noch beutiges Tage.

## Raifer Rudolphs Ritt gum Grabe.

Bon 3. Rerner. - Bgl. Sagenb. II , 324.

Auf ber Burg zu Germersheim, Start am Geift, am Leibe ichwach, Sist ber greife Kaifer Rubolph, Spielend bas gewohnte Schach.

Und er fpricht: "Ihr guten Deifter! Aerzte! fagt mir ohne Jagen: Wann aus bem gebrochnen Leib Wirb ber Geift ju Gott getragen ?"

Und die Meifter fprechen: "Berr, Bohl noch heut erscheint die Stunde." Freundlich lachelnd spricht der Greis: "Meister! Dant fur diese Kunde!

Auf nach Speyer! Auf nach Speyer! Ruft er, als bas Spiel geenbet, Wo so mancher beutsche Held Liegt begraben, sei's vollenbet!

Blast bie horner! bringt bas Rof, Das mich oft gur Schlacht getragen!" Baubernb fteb'n bie Diener all', Doch er ruft: "Folgt ohne Zagen!"

Und bas Schlachtroß wird gebracht. "Richt gum Rampf, jum ew'gen Frieben," Spricht er, "trage, treuer Freund, Best ben herrn, ben lebensmuben!"

Weinend fieht ber Diener Schaar, Als ber Greis auf hohem Roffe, Rechts und links ein Kapellan, Bieht, halb Leich', aus feinem Schloffe.

Traurend neigt bes Schloffes Lind' Bor ihm ihre Aefte nieber, Bogel, bie in ihrer Out, Singen wehmuthsvolle Lieber. Mancher eilt bes Wege baber, Der gehört bie bange Sage, Sieht bes helben fterbenb Bitb Und bricht aus in laute Klage.

Aber nur von himmeleluft Spricht ber Greis mit jenen Zweien, Lächelnb blidt fein Angesicht, Als ritt er gur Luft in Maien.

Bon bem hohen Dom ju Speyer Bort man bumpf bie Gloden ichallen. Ritter, Burger, garte Frau'n, Beinenb ihm entgegenwallen.

In ben hohen Raisersaal Ift er rasch noch eingetreten; Sibend bort auf goldnem Stuhl, Hort man für bas Boll ihn beten.

"Reichet mir ben beil'gen Leib!" Sprichte er bann mit bleichem Munbe, Drauf verjungt fich fein Beficht, Um bie mitternacht'ge Stunde.

Da auf einmal wirb ber Saal Bell von überirb'ichem Lichte, Und entichtummert liegt ber Belb, himmelsruh' im Angesichte.

Gloden burfen's nicht verfünden, Boten nicht gur Leiche bieten, Alle Bergen langs bes Rheins Fühlen, baß ber Belb verschieben.

Rach bem Dome strömt bas Bolt Schwarz, ungähligen Gewimmels. Der empfing bes Delben Leib, Seinen Geist ber Dom bes himmels.

## Amorsbrunn.

Dinnelid.

Bor bem Stäbtlein Amorbach liegt auf walbiger Anhöhe ein hof Namens Amorsbrunn mit ber sogenannten Bergtapelle, einem Gebäube ober besser einem Trümmerhausen, in welchem noch das eble deutsche Bausgepräge erkennbar. hier stand vor Zeiten ein Alösterlein, welches von ben Söhnen bes heiligen Amor für die frommen Schwestern erbaut wurde, die sich in der Nachbarschaft ansiedelten. Die Sage läst einen untersirbischen gewölbten Gang aus der Abei im Thale in das Nonnenkloster auf dem Berge führen. Die Schweden stürmten und verdrannten im breißigährigen Ariege das Aloster, welches sich seitdem nicht wieder erhoben hat. Die Nonnen hatten sich wiederseit, die schändlichen Lüste der Unmenschen zu befriedigen und ihre Klosterschäße zu verrathen. Zur Strase wurde das Haus in einen Schutthausen verwandelt. Die Landleute zeigen noch heute die Stellen, wo die Unglücklichen in durchnagelte Kässer gepackt den Berg hinabgerollt wurden.

960.

## Der Schat von Amorbach.

Munblid.

Als bei ber Sacularisation die Benediktinerabtei aufgehoben und von ben geistlichen herren geräumt werben sollte, bestellte ber Abt eine große Angahl Träger und führte sie in ein Sewölbe, bas ganz mit golbenen und silbernen Gefäßen, eblen Steinen und sonstigen Kostbarkeiten gefüllt war. Zeber von ben Taglöhnern mußte sich die Augen verbinden lassen, bann bekam er seine Last auf die Schultern. Indem sich nun Einer an dem Andern halten mußte, wurde der ganze Zug von einem Mönche Treppen auf und nieder, durch weite Gänge und hallen geleitet, bis er sich endlich in einem dunkeln, seuchten Gewölbe befand. Dier mußten die Träger ihre Lasten absech, worauf sich der ganze Zug wieder auf dieselbe Weise zurückbewegte. Als den Leuten darauf die Binden von den Augen genommen wurden, befanden sie sich zu großer Berwunderung in der

Kirche, aus welcher sie reichlich beschenkt mit ber Weisung, zu schweigen, entlassen wurden. Wenige Tage barauf mußte der Abt sein Kloster übergeben. Man hatte unermeßliche Reichthümer zu sinden gehofft und sah sich auffallend enttäuscht. Die Mönche aber, welche lange Zeit die Hoffmung hegten, wieder in die verlassenen Hallen einziehen zu können, starben bald nach einander, und so soll dann mit dem letzten das Geheimniß von dem Schate begraben worden sein. Schon oftmals wurde bemselben erfolglos nachgespürt.

#### 961.

# Die große Peft im Maingrunde.

Münblich.

Es war um bas Jahr 1356, ba muthete in gang Franken bie große Beft, ber fcwarze Tob, auch Burgengel genannt. Befonders heftig zeigte fich biefe furchtbare Rrantheit in vielen Ortschaften am Maine, wo fie gablreiche Opfer jeben Alters und Befchlechtes unter allen Stanben binwegraffte. Go follen im Dorfe Sasloch nur noch brei Denichen am Leben verblieben fein, bie fich mainaufwarts flüchteten und bas jegige babifche Dorf Bestenhaib bei Wertheim grunbeten. Defigleichen follen in Gichel, einem babifchen Orte, nur fieben Manner verschont worben fein, bie fich bann Abends verfammelten, fich zur Abwehr trübseliger Erinnerungen bie Zeit mit Muhlespielen vertrieben und biefes Spiel gum Angebenken auch in einen Stein aushauen ließen, welcher noch heutzutage gezeigt wirb. In Rreugwertheim ftarb bie Bevolkerung bis auf acht Perfonen, welche bie Guter ber Verftorbenen unter fich vertheilten und alfo zu großem Reichthum gelangten. Diefe behielten von felbiger Beit an gur Erinnerung an bie überftanbene fcwere Roth ben Brauch, allfahrlich in ben Walb au gieben, um einen Baum gu tangen, fobann ben Baum gu fallen und ju vertaufen und fich von bem erlosten Belbe luftig zu machen. Go bielt man es auch bis auf unfere Tage.

## Der Peftvogel.

Munblich.

Als die Peft im Maingrunde so furchtbar wüthete, daß die Menschen wie Mücken zu Tausenden verschieden, auch gar kein menschliches Mittel mehr helsen wollte, da wankte in einem Orte, in welchem schon die ganze Bevölkerung dahingerasst worden, der letzte Mann siech und elend durch die stillen, mit hohem Gras bewachsenen Gassen des Dorfes. Auf einmal sah er einen Bogel auf dem Giebel des benachdarten Hauses siten. Dieser Bogel war seltsam von Ansehen, sein Letb war weiß, sein Schnabel und seine Küße schwarz. Der Bogel sing aber zu singen an und rief vernehmlich dem Kranken zu: "Wiesendimbernell heilt die Krankeit schwall." Dieser Ruf siel wie ein hossnungsstrahl in die Seele des Mannes. Sogleich rassie er alle seine Kräste zusammen, ging hinaus auf die Wiesen und suchte hatte. Balb war er nun mit Gottes Hilfe genesen, desgleichen alle Bewohner der Umgegend, welche das Kräutlein gebrauchten.

963.

Wie Graf Michael von Wertheim zu Lengfurt gerettet worden.

Dunblich.

Graf Michael von Wertheim lag mit mächtigen Feinden im Haber. Lange Zeit war das Kriegsglust auf seiner Seite, eines Tages aber sollte das Blättlein gewendet werden. Mitten im Kampfe ergriffen die Mannen des Grafen die Flucht, der Graf aber wollte nicht weichen und kam endlich in Gefahr, von den Seinigen abgeschnitten und von den Feinden umzingelt zu werden. In diesem Augenblicke machte er sich mit blitzenden Schwertsschlägen Luft und entkam noch durch die Schnelligkeit seines Rosses dem Gedränge der Feinde, die ihn jedoch mit gleicher Schnelligkeit bis an die Thore von Lengfurt verfolgten. Leider fanden sich biese geschlossen, der

Graf aber befann fich nicht lange, flieg auf feinen Schimmel und fcmang fich mit einem fuhnen Sate über bie Mauer hinüber. Druben fab ibn ein Lengfurter Burger mit nicht geringer Berwunderung auf biefem felt= famen Bege in bas Stabtlein einruden. Der Graf gab ibm fcmell qu versteben, wie bie Reinde hinter ihm waren, und er follte ihm fchleunigft au einem ficheren Unterfommen verhelfen, gleichviel in welchem Bintel ober Loche es fei. Run wußte ber Lengfurter in ber Gefdwindigkeit feinen anbern Rath, ale ber Berr Graf follte einen Blat im Stalle neben ben Schweinen einnehmen. In foldem Berfted wurde ber feindliche Schwarm feinen Grafen fuchen. Befagt, gethan. Der Wertheimer froch zu ben Bierfügern, fein Befchüter aber fann auf eine Lift, wie er bie anrudenben Berfolger bes Grafen auf Abwege bringen konnte. Die ließen nicht lange auf fich marten; ber Lengfurter aber batte es barauf angelegt, bag er ber erfte mar, ben fie angreifen mußten. Auf ihre Fragen, ob nicht eben einer burch Lengfurt ober vorbeigekommen? wußte ber Burger guten Beicheib: er habe allerbinge einen ftattlichen und mohlgerufteten Mann burchlaufen feben, berfelbe habe Wertheims Farbe getragen, fei bem Daine gugeeilt, burch ben Strom gefchwommen und am jenfeitigen Ufer verschwunden. "Batte ich gewußt," feste er bingu, "baß ich euch zu Rugen fein konnte, fo wollte ich gern bas Boglein gefangen haben." Darüber ergurnten fich aber bie Rriegsfnechte, fchalten ihn wegen feiner Dummheit und prügelten ibn mader, mas ber Gute tapfer fur feinen herrn erbulbete.

Anderen Tages, nachbem der Feind arg in Lengfurt gehauset, auch sich mit Beute genugsam beladen hatte, verließ er wieder das Städtchen. Boll Jubel eilte nun der treue Lengfurter zu seinem Stalle, riß die Thüre aus und verkündigte dem Herrn Grafen, wie daß er gerettet sei und an's Tageslicht vorsommen sollte. Da umarmte der Graf seinen edlen Retter und dankte Gott auf dem Knieen für so wunderdare Hüsse. Darauf kam Allt und Jung auß dem ganzen Orte zusammen und freute sich, ihren herrn und Grasen wohlbehalten zu sehen. Der Graf gebot, die Kamilie seines Retters in Zukunft mit dem Namen: die Frommen zu ehren, auch diesen Kamen in's Wappen zu sehen. Endlich sollte das Daus seines Beschästers von jeglicher Last frei sein für alle Zeiten und über der Thüre des Stalles, in welchem der Graf gelegen, das grässliche Wappen errichtet werden. Darauf wurde ein frühliches Fest für die Bürgerschaft veranstaltet, welches eine ganze Woche lang dauerte. Auch wurde dabei mancher Schlaftamerad des Herrn Grafen gebraten auf die Tassel gebracht. Roch lange

Beit zeigte man bas Wappen über bem Stalle, sowie einen Denkstein, welcher bie Stelle bezeichnete, wo ber Graf über bie Mauer Lengfurts gesprungen war.

### 964.

# Der Crautberg bei Bafenlohr.

Dunblid.

Bum Stiftungegute bes vormaligen Rloftere Reuftabt am Dain gehörte auch ber Trautberg bei Safenlohr, ein bichter Laubwald, in beffen bunflem Schatten bas Saufeln ber Winbe geheimnigvoll wieberhallt, und in eine wehmuthige Bemuthoftimmung verfett, und beffen norbliche und öftliche Abbachung mit einer gewiffen Scheu von ben Leuten ber Umgegend betreten wirb. In biefem Berge haufen bie Ritter von ber Tafelrunbe und harren auf ihre Erlofung. Bor ungefahr zwanzig Sahren befand fich ein Rnabe in Safenlohr, ber öftere Erfcheinungen biefer geifterhaften Ritter hatte. Babrend bes Schulunterrichts ober auch auf bem Rirchenwege gerieth er ploglich in eine Art Bergudung und erhöhter Beifted= thatigfeit, aus ber er erft nach einiger Beit wieber gur Befinnung tam. Auf Befragen, was mit ihm vorgegangen? erwieberte ber Rnabe: es fei ihm gewesen, ale merbe er in ber Luft fortgetragen, in einen Walb, ber nach feiner Ausfage ber Trautberg gewesen; ploplich batte fich ber Berg eröffnet, er fei in mehrere prachtige Zimmer geführt worben; in einem berfelben feien um einen runben Tifch bis zwölf bartige Ritter in glangenber Ruftung gefeffen, welche ben Anaben freundlich anrebeten und ihm eröffneten, es werbe ein großer Rrieg entstehen, wobei Raifer Rarl wieber mit feinem Gefolge auftreten und bas beutsche Reich befreien werbe; bie Ritter gaben bem Anaben auch Ermahnungen gur Tugend und Gottesfurcht, - worauf biefer fich wieber entfernte und nach feinem Erwachen ben Leuten bie gehabte Erscheinung ergablte. Der Rnabe ift unterbeffen geftorben, weil er aber burch feine Ergablungen bie Aufmerksamteit ber geiftlichen und weltlichen Obrigfeit auf fich gezogen hatte, wurde er gerichtlich ju Protofoll vernommen, worüber fich bie Aften beim Landgericht Rothenfels befunden haben.

## Der Alofterichat im Breitenftein.

Minnelid.

Bu Rriegszeiten flüchteten bie Benebiftiner bes Rloftere Reuftabt am Main ihre fostbaren Rirchengefaße an periciebene Orte, um fie por ben Reinden zu fichern. Gie ließen ein unterirbifches Bewolbe burch einen Maurer errichten, welcher guvor gur größten Berichwiegenheit verpflichtet murbe, aber felbit ben Gingang zu bem Bewolbe nicht wußte, weil er mit verbundenen Augen borthin geführt, und nach vollendeter Arbeit wieber mit verbundenen Augen aus bemfelben gurudgebracht wurde. treuer Rlofterdiener entbedte gwar einft in ber Rabe bes Bacofens eine Rifte von Gifenblech eingemauert, worin lauter blante Thaler enthalten waren, welchen Kund er bem Bralaten fogleich anzeigte, aber von ben toftbaren beiligen Befägen, bie noch vergraben find, fant fich auch teine Spur vor. In fruberer Zeit hielt man fich namlich innerhalb ber Rlofter= mauern vor bem Reinbe nicht ficher genug, und ließ baber bie Roftbar= feiten auf einen Bagen laben, zur Rachtzeit in Begleitung von Geiftlichen in ben Rlofterwald fuhren an jene Stelle, wo bie Grengen ber Balbabtheilungen Sunbebutte und Breitenftein aneinanberfloßen. Dort murben bem Auhrmanne bie Augen verbunden, ber Rlofterichat in einen nur ben Beiftlichen befannten Ort vergraben, ber Wagen aber auf einem anberen Bege nach Reuftabt gurudgefahren. Dort liegt nun ber Rlofterichat; Leute, bie einen Erbspiegel haben, feben ihn in einer Tiefe von 18 Auf unter ber Erbe; alle Berfuche, ben Schat zu beben, find fruchtlos, benn nur ein Beiftlicher ift im Stanbe, ben Segen barüber zu fprechen. Oft fcon bemerkten bie Solzhauer beim Solzfällen einen großen vieredigen Stein, auf welchem fogar lateinifde Buchftaben fichtbar waren, fo baß ju vermuthen, unter biefem Steine liege ber Schat begraben, aber fobalb fie mit Anberen babon rebeten und um ben Stein ju fuchen wieber in ben Balb gingen, tonnten fie ben Plat nicht wieber finben. Begend murbe ichon ofters bei bellem Tage Mufit gebort und bes Rachts erfchien ein fcwarzgefleibeter Mondy mit einem Bund Schluffel und einem Buche. Ginft ging ein frember Infettensammler burch ben Balb, auf einmal bemerkte er einen glangenben Gegenstanb auf bem Boben; ale er biefen aufhob, mar es eine Golbborte, fowie man fie an ben Deggeman=

bern sieht, um ein Eichenstämmichen mehrmals herumgewickelt. Er nahm sie zu sich, zeigte fie mehreren in ber Nahe wohnenben Förstern, welche sogleich Nachgrabungen an jenem Plate, wo sie gefunden ward, anstellen wollten, aber um keinen Preis mehr die Stelle sinden konnten. Die Golbborte hat der Insektensammler in Würzburg verkauft; — aber zur hebung bes Kirchenschapes ist die Zeit noch nicht gekommen.

Sanz in der Nahe des Breitensteins, namlich nach Lichtenau im Speffart, wurde in den neunziger Jahren des vorigen Jahrhunderts aus Furcht vor dem Einfalle der Franzosen in Deutschland, der gesammte werthvolle Silberschmuck der Muttergottes-Pfarrkirche zu Aschaffenburg verborgen, — berselbe ist die heute nicht wieder zurückgekommen.

#### 966.

### Die Meuftadter Glocke.

Munblid.

In bem untern Rirchtburm ber Abtei Reuftabt am Dain befinbet fich eine uralte Glode, welche bie Inschrift bee Jahres 1289 tragt. Das Rlofter felbst wurde von Rarl bem Großen mit bemjenigen Theile bes Speffarter Balbes botirt, welcher nun bem Rurften von Lowenstein=Bertbeim-Rofenberg gebort. Aber bie abeligen Schutvogte bes Rlofters, vom Rauftrechte begunftigt, riffen einen Theil vom Klofterwalbe um ben anbern an fich, machten fich unabhangig vom Rlofter, und eigneten bie Burg Rothenfele, welche auf flofterlichem Grund und Boben gebaut und ein Leben ber Abtei Neuftabt war, bem Sochstifte Burgburg ale Amtofit gu. Wiewohl bas Rlofter Neuftabt ben Balbbefit fo gering fcatte, bag es um ben Befit einer Rugelbuchse einen gangen Balb, ber noch jest ben Ramen Buchfenichlag führt, austauschte, fo machte es boch jebergeit feine Rechte auf bas urfprungliche Stiftungegut gegen bas Bochftift Burgburg geltenb, und erregte baburch ben Groll ber Burgburger. Diefe mußten fich bafur nicht beffer zu rachen, als bag fie bie Thurmgloden vernagelten, jo gwar, bag burd, ben Boben ber alteften Glode ein eiferner Ragel gefchlagen ift. Deffenungeachtet ift bas Glodengeläute ju Reuftabt noch immer eines ber fconften am gangen Dain.

# Die Monnen im fowensteiner Wald.

Munblid.

Gine halbe Meile feitwärts von Effelbach beginnt ber Wishpart bes Fürsten von Löwenstein, ber bort ein herrliches Jagbschloß — bie Karlshöhe — besigt. In jenem Thale, bas von ber Karlshöhe zum Lindenfurterhof führt, und vom hafenlohrbache durchschnitten wird, sind schon
öfters Ronnen gesehen worden. Unweit der haselbrücke erblickte ein Mann
eine Ronne im weißen Gewande mit einem Bund Schlüssel; sie winkte
ihm, mitzugehen und sich nicht zu fürchten. Der Mann folgte ihr auch
eine kurze Strecke, als sie ihn aber durch eine Menge Zimmer führte,
übersiel ihn eine solche Angst, daß er sie alsbald verließ.

Ginft übernachteten zwei Zagbliebhaber im Speffart, benen nächtlicher Weile bie Nonne erschienen ift; ber Schreden über bieses Ereignis war so heftig, baß einer ber Jäger mit ber fallenben Krankheit behaftet wurde und baran gestorben ift.

968.

## Urfprung des Dorfes Weibersbrunn.

Münblich.

Das Dorf Weibersbrunn, Landgerichts Rothenbuch, foll seine Entfehung von der Zeit des Schwedenkriegs herschreiben. Alls nämlich die Schweden mit Feuer und Schwert im Maingrunde hausten, Städte und Dörfer brandschaften, da flüchteten sich viele Familien, besonders Weiber und Kinder, in den Spessarter Wald, während die Manner theils Kriegsbienste genommen hatten, theils den häuslichen heerd bewachen mußten. Die Weiber hielten sich dort bei einem Brunnen verborgen, siedelten sich an und gaben Veranlassung zur Entstehung bes Dorfes Weibersbrunn.

# Die Drautleinsapfel gu Cohr.

Minelich.

In einer alten hanbschriftlichen Chronik von Lohr wird erzählt, es hätten vor Zeiten alljährlich in der Christnacht einige Bäume in der Rähe ber Stadt Blüten und Früchte getragen. Diese Bäume, deren einer auf dem Wege zur Kälberwiese, ein anderer auf einem Grasplate bei der Bapiermühle, endlich ein dritter auf dem Wege zur Valentinuskapelle gestanden, wurden der heiligen Gertraud zu Shren Dräutleinsäpfelbäume genannt. Die Dräutleinsäpfel wurden auf dem Schnee liegend gefunden. Man stellte einmal in der Christnacht Wächter an die Bäume, um hinter die Ursache dieses wunderdaren Freignisse zu kommen, allein dann trugen die Bäume weder Blüten noch Früchte, während solche im nächsten Jahre, da man die Bäume undewacht ließ, weder zum Vorschein kamen. Im Zahre 1680 wurde darüber nach Würzdurg berichtet, worauf von Seite des Zesultencollegs in Würzdurg sowie der Abtei Neustadt am Maine etliche Priester zur Untersuchung der wundersamen Aepfel abgesandt wurden. Indessischen hat niemals Etwas über den Erfolg dieser Sendung verlautet.

970.

## Der feurige Mann bei Steinbach.

B. Baber im Anzeiger v. Mone 1v., 468.

Bei Steinbach, in der Grafschaft Wertheim, hat vordem ein feuriger Mann gesputt, welcher auf folgende Art erlöst worden ist. Sin Bauer bes Orts kam in einer finstern Racht mit seinem Wagen vom Wege ab in einen Graben, und rief dem feurigen Mann, der in einiger Entsernung wandelte, herbeizukommen und zu leuchten. Dieser kam auch, und blieb so lange bei dem Wagen, die derfelbe aus dem Graben herausgebracht war. hierauf sagte der Bauer zu dem Gespenste: "Du hast mir nun geholsen, jest sage, wie ich auch dir helsen kann." Dasselbe erwiederte:

"Nimm von bem Ader ba, ber mein gewesen, brei Schaufeln voll Erbe, und wirf sie auf jenen, von bem ich sie einst genommen habe." Der Bauer that bieß, und erlöste baburch ben Geist, ber seitbem nicht mehr gesehen wirb.

#### 971.

# Die Protestanten in Mariabuden.

Dunblich.

Seit vielen Jahren bemerkt man gur Beit, wo bie Pfarrgemeinde von Safenlohr einen verlobten Wallgang nach Mariabuchen unternimmt, namlich am Rreugerfindungofefte, einzelne Protestanten unter bem Saufen ber Anbachtigen. Dan ergablt fich, bag biefen Leuten einmal etwas Auffallen= bes begegnet fei, woburch fie veranlagt murben, ihre Anbacht gur Mutter Gottes öffentlich zu beweisen. Und fo ift es auch wirklich. etliche Brotestanten burch ben Steinfelber Balb. Anfange batten fie gute Wege und gelangten wohlgemuth bis an ben Rreuzweg, ber von Genbelbach nach Steinfelb führt. Sier überfiel fie ein Regenschauer, fie wollten baber eilig gum naben Rlofter Mariabuchen reiten, um bort mit ihren Bferben einzufehren. Dben bei bem Bilbftod am Bege rief einer von ihnen: "Nun fommen wir fogleich binunter nach Buchen, wo bie Maria ihre Binbelmafche bat." - Raum hatte er biefes Bort gefprochen, fo blieben bie Pferbe auf bem Blate wie gebannt fteben. In ber Deinung, baß Ermubung bie Urfache mare, fpornten fie bie Bferbe beftiger; boch je mehr fie trieben, befto bober baumten fich bie Bferbe und fonnten feinen Schritt weiter gebracht werben. Wie alle Dube vergebens mar, bachte ber Aeltefte von ihnen bei fich: "Wer weiß, ob biefes Ereigniß nicht eine Strafe fur unfern Frevel ift? Bur Gubne will ich ein Belubbe machen, fahrlich ju guge bie Mariabuchenfirche ju befuchen, gur Beit, wo bie Ratholifen aus ben umliegenben Ortschaften bortbin betend und fingenb wallfahrten gehn." Diefer Borfat war nicht fobald gefaßt, als bie Pferbe leichten Außes ihre Reiter nach Mariabuchen trugen, gleichsam ale wollten Thiere ben Menschen bienen, um ihre Andacht und Daufbarfeit vor bem Bilbe ber Mutter Gottes abstatten zu fonnen.

# Das steinerne Areuz bei Annsbach Landgerichts Kothenfels.

Bur Beit ber lutherifden Rirchenspaltung waren auch bie Bewohner bes Dorfes Unnebady bei Rothenfels von ber fatholifchen Religion abge= fallen und befannten fich jum neuen Glauben. Rurftbifchof Julius, ber nur über Ratholiten regieren wollte, ftellte ben fatholifchen Gottesbienft im gangen Umfange bes Rurftbistbums Burgburg wieber ber. Doch mit bem außeren Befenntniffe war nicht allenthalben bie innerliche Erneuerung ber Reugläubigen vollbracht und es bedurfte geraume Beit, bis bie Bebrauche ber tatholifden Rirche wieber gewiffenhaft beobachtet wurben. Go mar einft ein Bauer von Annebach mit feinem Gobne in ben Balb gefahren, um eine Rubr Solg aufzulaben. Die Glode lautete eben gur Banblung und ber Gobn erinnerte ben Bater an bas Gebet ber Rirche. Diefer aber entgegnete falt: "Gewandelt bin! gewandelt ber! reich' mir nur bas Solg ber!" Unbefummert um bas Glodenzeichen lub er ben Bagen poll Solz. fette fich barauf und wollte nach Saufe fahren. Da wurden plotlich bie Odfen ichen, rannten burch bas Didicht bes Balbes, ber Bauer fiel tobt vom Bagen berab und batte ben Sals gebrochen. An ber Stelle feines Tobes wurde ein Bilbftod und neben biefem ein fteinernes Rreug errichtet.

973.

## Der Buimann.

Munelich.

Der Steinfelber Walb, ber noch jest eine Stunde lang und fast eben so breit ist, war öfters Gegenstand von Grenzstreitigkeiten zwischen Steinfeld und den benachbarten Gemeinden. Lettere behaupteten Rechte der Beholzung und Biehweibe in demselben zu haben, was die Steinfelder hartnäckig in Abrede stellten. Run ist es um die heilige Zeiten des Abvents und der Weihnachten im dortigen Walbe nicht geheuer. Bis in das Derf Pflochsbach wird der Auf des humanns gehört, und Viele haben ihn des Nachts gesehen, wie er mit einem großen hute, auf einen

Stod gestütt, hinter einem Baume hervorgudt. Dieser Duimann war vor Zeiten ein hirte zu Steinfelb, ber als Zeuge wegen ber Markungsgrenze zwischen Pflochsbach und Sendelbach einen Eibschwur ablegen mußte. Er trug, wie die hirten, einen großen hut, und nachbem er auf seinem Hute einen sogenannten Schöpflöffel (Schöpfer in der Sprache der Landleute) befestigt und jeden seiner Schuhe mit einer Handvoll Erde gefüllt hatte, schwur er also: "So wahr ich den Schöpfer über mir habe, so wahr sich en Schöpfer über mir habe, so wahr sich en Schöpfer über mir habe, so wahr sich en geht noch um im Walbe als neckender Geist, der die Leute irre sührt und zuwetlen, besonders des Nachts: Jut! Juui! zurust. An der Grenze des Walbes in der Rähe der oderen Mühle bei hausen sieht ein Grenzstein, der noch heutzutage der Humannsstein genannt wird.

## 974.

## Die Mainger vor Rieneck.

Mundlich.

Gin Mainzifder Beerhaufen gog gen Riened aus, bie ftolge Befte gu brechen und ben feden Ritter fammt feinen Leuten gefangen zu nehmen. Die Burg mar hart bebroht, benn ber Feinde war eine überlegene Bahl, auch hatten fie guten Borrath an Wehr und Baffen, bagu hatten fich bie in ber Burg eines folden Ueberfalls taum verfeben und feine Lebensmittel auf eine lange Belagerung berbeigeschafft. Gine Beit lang vertheibigten fie fich mader und ichlugen alle Angriffe ber Mainger mit Tapferkeit jurud; aber mas half aller Belbenmuth, wenn fich ber Sunger ihren Reinben zugefellte. Denn balb maren bie Borrathe in ber Burg aufge= gehrt und bann mußte man fich bennoch auf Gnabe und Ungnabe an ben Feinb ergeben. Das blieb auch benen por bem Schloffe feineswegs verborgen, baber fie bie Sache ruhig abzumarten gebachten. Bebrangniß, wo guter Rath theuer war, tam bie Schlauheit eines Rnechtes gu Silfe. Es war namlich noch eine lebenbige Ruh und ein Schinken auf ber Burg. Nun machte ber Knecht ben Borfchlag, ben Schinfen an einer Stange auf bie Mauer ju fteden und bie Ruh ebenbafelbft fpagieren au laffen. Alfo geschah es, und noch bagu ward eine große Tafel aufge= bangt, barauf zu lefen:

Co wenig bie Ruh ben Schinten frift, Go wenig Burg Riened euer ift.

Mit großem Erstaunen nahmen bie Mainzer die Ruh und den Schinken wahr, benn folche fürtreffliche Dinge waren nicht einmal bei ihnen mehr vorräthig. Also zogen sie in aller Stille bavon und nahmen den Spott des Rieneckers mit auf den Weg.

975.

#### Erlahrunns Mame.

Munblid.

Ein Graf von Rienek hatte sich einst auf ber Jagb ermübet und konnte nirgends seinen brennenden Durst stillen. Endlich entbeckte ein Jäger in ber Nähe bes Maines eine von Erlen beschattete, mit grünen Rasenpläßen umgebene Quelle; bem durstigen Grasen behagte es an diesem Orte so sehr, daß er baselbst ein Dörslein erbauen ließ, welches den Namen "Erlabrunn" führte bis auf den heutigen Tag.

976.

## Gertrudisquelle.

Bon 8. 3. Freibolg.

Aus ber Karlburg ftolgen Sallen Eritt Detb Bipin's frommes Kinb, Bu bem Kirchenbau zu wallen, Den zu Gottes Wohlgefallen Sie im Thal bes Mains beginnt.

Seil'ge Manner find gekommen Mit bem Kreuze in ber Hand, Und mit Jubel aufgenommen Burben fie von allen Frommen Im belehrten Frankenland. Allwarts ftrömen balb bie Schaaren Lehrbegier'ger Schüler bet; Siegreich muß fich offenbaren, Daß im Glauben nur, im wahren, Einzig Troft und Segen fet.

Doch bem wogenben Gebrange Aller, bie bem herrn vertraut, 3ft bas lieine haus zu enge, Darum wirb ber frommen Menge Dort ein Tempel aufgebaut. Und Gertrubis ift's, bie reine, Die das haus ben Glaub'gen ichente Und bahin bei'm Worgenicheine Aufwarts wandelnb an bem Maine Oft jum Bau die Schritte lentt.

Einstens als ber Sonne Strahlen Deißer sanken auf die Flur, führt sie bittren Durstes Dualen, Doch des Schmerzes Seufzer flahlen Leif sich aus dem Bufen nur.

Mirgend war ein tubler Schatten, Roch ein Quell, ber Labung gab, Nah ichon war fie bem Ermatten, Ihre welfen Sanbe hatten Kaum noch fest ben Wanberflab. Und mit schmerzlicher Geberbe, Blidt zum himmel sie empor, Daß ihr Gottes Stärfung werde! Plöglich aus ber burren Erbe Springt ein frischer Quell hervor.

Gottes Bunder, Gottes Gnade Sat die Deilige erquidt, Daß er ihr auf trodnem Pfabe, Da fie hulflos fich ihm nahte, Einen fublen Born geschidt.

Immer noch im Thalesgrunde Flieft bas Waffer tlar und hell, Und es heißt im Bollesmunde, Daß ber Krante fonell gefunde, Trinft er vom Gertrubtsquell.

#### 977.

# Der Raifergug auf der Rarleburg.

Munhlich

Es ruht kein Stein mehr auf bem anbern, wo einst die stolze Karleburg prangte; nur eine kahle Wand erinnert noch daran, daß sich Kaiser Karl der Große bei seinen Mainsahrten hier aufhielt und seine Schätz verwahrte. Jebes Jahr in der schönen Bollmondnacht im Mai erhebt sich die zerstörte Burg aus der Erde und strahlt in alter Pracht. Dann kommt der Kaiser mit allen seinen Mannen den Main herabgefahren und in vollem Prunke geht der Kaiserzug mit der Mitternachtsglocke nach der alten Burg. Da sitt nun der Kaiser auf seinem Throne, von seinem Hofstate umgeben und hält Gericht über seine Basilen. Doch wenn der Jahn fräht, bricht der Zug wieder auf, die Gestalten verschwinden, die Burg ist wieder versunken, und nur die kahle Wand bleibt stehen, ein trauriges Denkmal entschwundener Herrlichteit.

## Der Graf von Sichtenholg.

Munblid.

Bei Burghaufen, Landgerichts Arnstein, liegen auf einem tegelformigen, waldbewachsene Sügel die Ruinen des Ritterschlosses Lichtenholz. Un dem Fuße bieses Sügels befindet sich ein unergrundbarer Abgrund, ben noch heute die Bauern der Gegend mit sestem Geländer umrahmen, weil vier aneinander gebundene henbaume den Grund nicht erreichen, auch nie Jemand gerettet werden kann, der hineinzufallen das Ungluck haben sollte.

In alter Zeit hauste auf jenem Schloffe ein Graf, unbanbig und wild, nur von bem Raube lebend, welchen er ben aus ober nach Thüringen ziehenden Kaufleuten abgejagt hatte. Aber er blieb nicht blos bei ben Kaufleuten, sonbern überrumpelte auch andere vorüberziehende herren und zog bann mit seiner Beute wieder hinter die festen Mauern seiner Burg zurud.

Go nahm er einft ben Abt von Kulba mit mehreren Begleitern gefangen und entließ ihn erft gegen großes Lofegelb. Rach feiner Befreiung eilte ber Abt an ben Sof bes Raifers und verflagte ben Raubritter wegen Landfriedenbruchs. Der Ritter erhalt von ber ihm brobenben Gefahr Rach= richt, nimmt ploglich eine anbere Diene an, ichidt eine Befanbtichaft an ben Abt und läßt ihn gleichsam zu einem Berfohnungsfeste auf feine beimath= liche Burg einlaben. Ingwischen aber lagt er bie Dede bes großen fteinernen Saales feines Schloffes ablofen und eine bewegliche von Gifen barauf= führen. Der Abt nimmt bie Ginlabung ju bem Berfohnungefeste an und erfcheint am bestimmten Tage mit einer nicht geringen Angahl feiner Berren, und guten Muthes wird in bem fteinernen Saale ein Berfohnungemahl eingenommen. Begen Mitternacht entfernt fich ber racheburftenbe Ritter, fchlägt mit großer heftigfeit bie fcmere Gifenthure bes Saales gu, baß fich alsbalb bie ichwebenbe Decke aus ihren Angeln bebt und bie unten figenben herren fammt bem Abte mit Ginem Schlage unter furchtbarem Rrachen zerschmettert.

Nachbem ber Graf seine Rache gefühlt, sieht er die schwere Schulb sammt ihren Folgen vor Augen, sattelt noch in derselben Nacht sein Pferd und flürzt mit bemselben in den am Juße bes Berges liegenden Abgrund. Niemals konnte wieder eine Spur von ihm aufgefunden werden.

## Das Marienbild und der Schafer.

Dlundlich.

Auf einem Berge bei Burghaufen, Landgerichts Arnftein, fteht ein Muttergottesbilden in einer Blende, bie an einem Gichbaume angebracht ift, welcher, nachdem bie übrigen Gichen jenes früher ausgebreiteten Bal= bes großentheils ber Art erlagen, beinahe gang allein auf bem grafigen Ginft trieb ber Schafer eines benachbarten Ortes an Walbboben ftebt. einem Sommerabenbe feine Beerbe an jener Stelle vorüber, ale ihn auf einmal Etwas an ben Fugen halt, bag er nicht mehr weiter tann. Erschroden über biefen fonderbaren Bufall nimmt er feinen but ab und fangt zu beten an. Da fehren fich wie auf einen Wint alle feine Schaflein gegen bas Bilb, welches Nachts vorher rober Muthwille fast ganglich gerftort hatte. Der Schafer erkennt hierin einen Fingerzeig von Oben, thut mit lauter Stimme bas fromme Belubbe, bas Bilb wieber herftellen zu laffen und gieht alfobalb unbehindert mit feiner Beerde von bannen. Er hat auch fein Wort gehalten und bas Bilb balb barauf wieber ber= ftellen laffen, und noch heutiges Tages geben bie Leute aus ber Nachbar= fchaft gern zu ber geweihten Stelle.

#### 980.

## Der Rimparer Jäger.

Bon 3. Ruttor. 2Burgb. Munbart.

In Rimper war a mol a Jäger, Der war ganz arm, und hett boch gern A Mäbla g'heiert von Kerchapfteger. Der hat sei krechterla g'halta sern, Und immer g'sagt: "Des leib i nit, In 'n Jäger geast be mer ten Schritt; Der arme Teifel friegt bi nit."

Kalich is bo brauf ber Jäger worn, Beschwert en Teifel in sein Jorn, Berschreibt en gleich sei Leib und Seel, Daß 's Meigele fel Frau wer sell, Wie er 's so lang sich da hat well. Der Teisel, ber war gar nit saut, Der benkt: dan git's was sier dei Maul, I trieg di Seel a von der Frau, Mit den muß handel i genau. Der Jöger geat en Handel ei, Es Meigele sel Frau sell sei; Der Teisel sell sie alle zwee Abhol, wenn dreißig Johr ihr Ch' Gedauert bett in Lust, derr Ie! Es Meigele bas war recht frumm, Ree Stund war fast sei Maula stumm, Drei Rosetrang beits alle Tag, En frua, en Abens, en Mittag. Der Jäger findt en Schap in Walb, Es Meigele sei Frau werd balb, A schener Kerl ber Jäger war, Sei Schab ber macht en Pfieger tlar, Daß er 'n sei Meigele git zur Frau, Dan turzer Zeit war ichen bie Trau.

M Jägersfrau es Meigele war, Frumm is es g'bileba immerbar. Und wie die dreißig Johr war'n rum, Der Teifel wellt' sei Eigethum; Und wie der Teisel ber is summa, Und hat en Jäger bei'n Kopf genumma, Hat's Meigele so frumm gebett, Und hat dadorch ihr'n Mann derett. Sie hat so oft gemacht es Kreiz, En Teisel doa vergeat der Neiz, Er lauft bervo und triegt tee Seel, Und flucht babei und gudt gar icheel. Es Meigele mit en Kreiz vertreibt En immer, nir en iber bleibt.

Und wie ber Jager g'ftorba is, Ge war'n a Beifterftraf gewiß: Um muß er geah bort in Balb, A irrer Beift, gang blag und talt; Und wenn a Dabla bort er finbt, Bu an ben Tag gebett hat nir, Ge tummt er g'fdwind fo wie a Bind, Und git en Dabla tichti Bir. Er haut en bann en Budel voll, Und tangt bebei gringerum wie toll. Des muaß fei Beift thua feit fein Tob, Ber Straf, weil er nit Gotte Gebot Behalte bat. Ro beit ge Tag Bert mer von Rimperer Jager oft, Er trifft bie Dabli unverhofft. Die bofa fibla bann fein Schlag.

#### 981.

## Die Rinder des fürftbifchofs Julius.

Diundlich.

Als Fürstbifchof Julius von Burzburg zum Reichstage nach Regensburg am 10. Mai 1594 abreiste, sagte er zu ben Defanen ber vier Fakultäten und ben Borstehern bes Domkapitels: "Die hochschule sei gleichsam seine einzige Sochter und bas von ihm errichtete Spital sein einziger Sohn, er hinterlasse keine außerechelichen Kinber, benen Manche auf schältiche Art große Gelbsummen zuwendeten, er empfehle diese als sein Liebstes ihnen und bem ganzen Domkapitel, sie sollten dieseben in besondern Schus nehmen und all ihr Ansehen, ihre Liebe zur Kirche, zum hochstifte und zu ben Wissenschaften außbieten, um ihren guten Fortbestand zu sichern, wenn er fürbe."

# Die eiferne Jungfrau im Schneidthurme gu Wurgburg.

Manblid.

Im Schneibthurme zu Burzburg, ber jest als Frohnveste benütt wird, war vor Alters eine eiserne Jungfrau. Durch eine Fallthure wurde ber zum Tobe verurtheilte Missethäter in die Arme ber mit Dolchen und Messern bewassneten eisernen Jungfrau gestürzt, in beren Umarmung er, gespießt und zerschnitten, sterben mußte. Wenn man bas Wasser, so unter jenem Thurme floß, geröthet sah, psiegte man zu sagen, die Jungfrau habe heute ihr Amt verrichtet.

983.

# Die Gründung des Burgerfpitals.

Bischof Eginhard, Graf von Rotenburg, gründete ein Spital und übertrug dem Stephaner Kloster bessen Pflege. Jum Unterhalte besselben, bas den Ramen des "hohen Saales" führen sollte, schenkte Eginhard dem Kloster eine Pfarrei mit allen ihren Jugehörungen und verordnete, ein bejahrter und menschenfreundlicher Monch solle täglich Morgens, Mittags und Abends auf den Straßen der Stadt alle obbachesen Kranken und Aussätigen aufsuchen und im Spitale mit Speise und Arznei erquicken. Die Stiftungsurkunde schloß mit der Drohung, den frevelhaften Berletzer der darin enthaltenen Worfchriften, werde die ewige Fenerhige und tödtliche Kälte der Hölle als Strafe treffen.

984.

## Graues Mannlein im Ganfeftall.

Dunblid. Burgburger Dunbart, burd 3. Rutter.

Bor Alters ham a mol in en haus in ber Rofagaß in Werzborg bie Kiner (Kinber) Berstederles g'fpielt. Doa is a klens Mabla von finf

Johr nei 'n Gensställa unter ber Stiega gefrocha. Wie's brinna war, is auf e mol a graus Männla nei bezua gefrocha und is neba ben Mäbla siba geblieba. Des Kind hat si aber nir g'fercht und es graue Männla hat en a nir gethunt. Speter is es Mäbla wieder aus en Gensställa rausgefrocha und hat Abens seiner Motter bie G'schichta von den graue Männla derzelt und hat zu er g'sagt: "Gelt, Motterla, as is nir unerechts, wenn a graus Männla zu en nei 'n Gensställa kriecht." Die Motter hat si g'fercht, hat's aber ihr'n Nädla nit merk lass!

985.

#### Die Erauben.

2B. D. v. b. vor. (Bgl. Sagenb. II., 262.)

Der guta Ferschtbischof Julius, ben alleweil no alle rechtschaffene Werzborger in Andenka ham, is a mol von en reicha, vornehma abeliga herrn ze G'vatter gebitt worn. Der Julius bat's ogenumma und bat bes abeliga Rind aus ber Tauf g'hoba. Dbets (Abends) hat er fein Rammerbiener mit en Raftla big'fchict und hat fag laff, bes wer fei Tothag'fchent (Bathengefchent). Wie ber Bater es Raftla aufgemacht bat, warn Treibel (Trauben) brinna gelega. "Wenn ber Ferscht fein Totha nix aners als Treibel Schick will, so kann er fie wieber gerucknehm" bat ber abeliga Berr g'fagt und bat es Raftla mit Allem, was brinna war, en Ferschta wieder zerudg'fchidt. Der war grad an ber Tafel g'feta. Die ihn fei Rammerbiener es Raftla wiebergebracht hat, hat er g'fagt: "Was i mein Totha ha fchent well, bes fella jest bie Arme trieg!" Bernach hat er es Raftla aufgemacht, hat bie Treibel rausgethunt und auf en Boba von Raftla is a Schenfungsbrief über a reichs Schloß gelega. Des Schloß hat jest ber Ferscht genumma und hat bavo fei groß Spital g'ftift, bas heit no es Julispital heßt.

# p. Athanafius Rirchers merkwürdige Vifion.

3m Rabre 1631 lebte im Rollegium ber Jesuiten zu Burgburg Bater Athanafius Rircher, geboren ju Benfa im Stifte gulba 1602, ein Dann von feltenen Talenten, ausgebreiteten naturwiffenschaftlichen und Sprach= tenntniffen, ale öffentlicher Lebrer an ber bamale fehr befuchten Julius= Universität allgemein bochverehrt. Es war um jene verhangnigvolle Beit, als bie Bewohner Burgburge mit angftlicher Gemuthefpannung bem enticheibenben Aufammentreffen ber beiben in Sachfen fich brobenb gegenüber= ftebenben Beere ber Liga und ber Schweben entgegen harrten und beghalb in allen Rirchen ber Stabt ein allgemeines Gebet fur bas Baffenglud bes fatholifden Beeres angeordnet mar, benn es ging bas Berucht, ber norbifde Ronia wolle feinen Beeresqua auf bie "Bfaffenftrafie" burch Franken nach bem Rheine binlenken. Gegen Mitternacht nach bem blutigen Tage bei Leipzig am 7. September (an bem Buftav Abolph bie Macht ber Liga und bee Raifere vernichtete), erwachte Bater Rircher ploplich aus bem Schlafe, verließ, von innerer Unrube gequalt, bas Lager unb fchaute burch bas geoffnete Fenfter feiner Stube in ben hof bes Gartens bes Rollegiums binab. Siebe, ba erblidte er benfelben ringeum von magifchen Reuerflammen beleuchtet und mitten in ber Lobe zwei Saufen luftiger Rriegergestalten zu Auf und zu Roß in einem heftigen aber geräufch= lofen Rampfe begriffen. Sprachlos vor Schreden eilt Rircher aus bem Rimmer, um ben Bater Superior bes Rollegiums von ber munberbaren Erscheinung zu benachrichtigen, fehrt aber fogleich wieber gurud, aus Beforanif. feine erhitte Phantafie mochte ibm ein falfches Trugbild vor-Er befchaut fich zum zweitenmale ben feurigen Rampf gefpiegelt baben. im hofe, und eilt zum zweitenmale zum Superior. Auf bem Bege babin befallen ihn neue Zweifel an ber Wirtlichkeit ber unglaublichen Ericheinung, und nun wird er jum brittenmale Augenzeuge ber gefpenftigen Schlacht, welche jeboch nun allmälig zu verschwinden beginnt. Rircher ergablte am folgenben Morgen bas nachtliche Schredbilb in feiner Borlefung mit ber Berficherung, es gelte basfelbe einer Rieberlage bes fatholifchen Becres und bem Rollegium brobe naber Berfall. Birflich bewährte ein balbiger Erfolg bie traurige Borberfage. Bereits nach Monatefrift fiel bie Grangfeftung Ronigehofen am 7. Oftober, und am 15. Oftober bie Sauptstadt

Würzburg in die Sande der siegreichen Schweben. Rircher selbst floh mit ben andern Mitgliedern des Ordens nach Italien, ging für die Sochschule verloren und stand hochbetagt 1680 in Rom. Sein Lieblingsschüller und Ordensbruder Pater Kaspar Schott, geboren zu Königshofen im Grabfelbe 1608, gestorben als Professor der Mathematik an der Würzburger Universität 1666, hat diese Biston aus Kirchers Munde vernommen und in seiner kuribsen Physik ausbewahrt.

#### 987.

## Speifet mit den Engeln im Dome.

#### Münelich.

Als die steinernen Engel, welche die Decke des Wurzburger Doms schmuden, verfertigt wurden, war auf einmal das Geld ausgegangen, und die frommen Würzburger Bürger wurden um Beisteuer gebeten. Da versiel ein alter Rathscherr auf einen brolligen Einfall, der auch wirklich zur Ausstührung kam. Er schlug nämlich vor, es sollten Würzburgs Bürger jeden Mittag die Ueberbleibsel ihrer Mittagstafel zusammentragen, im Bruderhofe an das Bolt verkaufen lassen, und das daraus erlöste Geld als Beisteuer zum erschöpften Dombaufonde spenden. Dieser Borschlag fand Anklang, und fast alle reichen Bürger machten es so. Da ereignete es sich öfters, daß in mehreren Sausern manche Familienglieder erft nach vollendeter Mahlzeit nach haufe kamen. Und siehe da, man hatte ihren Speisenantheil bereits für die Engel im Dome fortgetragen. Da hieß es nun: "Geht hin und speiset mit den Engeln im Dome."

Seitbem ist dieser Spruch zu einem Würzburger Sprichworte geworben. Noch heut zu Tage wird in manchen Familien, wo man streng auf Ordnung halt, dem ohne Grund zu spat kommenden Knaben kein Essen aufgehoben, und er erhalt den Bescheid: "Geh hin und speise mit den Engeln im Dome."

# Der gefegnete Birnbaum.

Danblid.

In ber Rabe bes Chehaltenhauses bei Wurzburg steht in einem Garten ein alter Birnbaum, ber in jedem Jahre zweimal Früchte trägt. Sobald bie ersten Birnen ausgewachsen sind, prangen mitten im Sommer an allen Gipfeln der Zweige neue Blüten, und aus biesen fommen die zweiten Früchte, welche zur Zeit der Traubenlese reif werden, nur die Halfte der Größe der ersten Früchte erreichen, aber denfelben Geschmack haben. Noch wor wenig Jahren hat Grzähler dieses selbst den gesegneten Birnbaum beobachtet und von beiben Früchten genossen. Bon diesem Baum nun erzählt man folgende Sage:

In einem unfruchtbaren Jahre lag einmal ein frommer Wurzburger Fürst trank barnieber. Da verordnete ihm sein Leibarzt frischgepflückte Birnen. Allein auf ber ganzen Markung konnte man keine Birnen auftreiben, da die Bäume biefes Jahr ohne Früchte waren. Endlich sand ein Gartner zwei Birnen in seinem Garten. Er pflückte sie vom Baume und brachte sie dem kranken Bischof. Der genoß sie und genas sehr schnell. Rach seiner Genesung besuchte er den Gärtner, ließ sich den Birnbaum zeigen, und sprach seinen Segen darüber aus. Bon dieser Zeit an trägt der gesegnte Baum in jedem Jahre zweimal Früchte.

989.

# Das Teufelsthor zu Wurzburg.

Dunblid. Burgb. Dunbart burd Ruttor

Dort neba bem Thor hat a mol vor Alters a häfner gewohnt. Der hat in seiner Brennerei schreckli viel Unglick g'hatt. E mol sen en sei Hafa zersprunga, a anersmal hat sei G'schirr a tolla G'stalt ogenumma, und so hat er immersort in sein G'schäft Bech g'hatt. Doa is er ungeheier zorni worn, und hat allemol g'stucht: "Doa sell aber glei ber Teisel neischlag!" — Sei Frau hat en oft gemahnt, er sell boch nit so arg stuch, er weret's gewiß no so weit brenga, daß der Teisel kummet und en holet. Des hat aber Alles nir g'holfa. A mol hat er wieder so arg

g'flucht, weil en sei hafa versprunga sen, und in den Augeblick is der Teifel boagewest, hat en hafner bei'n Kreas derwischt, hat en sein hals rumgebreaht, und is mit'n zu'n Thor bort nausg'fahr'n. Bon den hafner hat ter Mensch mehr was g'sena, und es Thor, wua er nausg'fahr'n is, hat mer von dera Zeit o es "Teifelsthor" g'hessa.

#### 990.

# Der verzeihende Beiland.

Dunblid. 2B. Dl. burd b. wor.

In Werzborg steat in der obera Gruft in der Neiminsterer Kerch a groas Kruzesir. Der gekreizigte Herrgott schlegt sei Arm iber sei Brust. Es is a mol a großer armer Sinder dort gekniat, und hat reimithi und andächti gebett. Do hat auf e mol der Heiland sei Arm von Kreiz abgelest und hat en Sinder umarmt. All dei Sinda sen der vergeba, hat Christus der Herr zu'n g'sagt. Hernach is er fortganga und is a frommar Cisidler worn. Es Kruzesir helt zum Odenka no heit sei Arm iber die Brust g'schlaga.

#### 991.

# Der Palmenefel.

Dunelid.

In Würzburg war es vor Alters Brauch unter ber Schuljugend, baß am Balmsonntage jedes Kind etwas Neues zum ersten Male anhaben mußte. War bieses nicht ber Fall, so mußte der Palmenesel auf ihm reiten. Es hatten nämlich einige Schneiberöfnaben einen von Tuch ausgeschnittenen Esel, welchen sie mit Areide bestrichen und auf dem Nücken solcher Kinder abbruckten, so daß sie für Zedermann gezeichnet waren. Dieser Gebrauch ist längst verpönt, und als vor einigen Jahren einige Schneiberöfnaben diese sonderbare Balmesel-Lynch-Justiz wieder unter der Schuljugend einzusühren versuchten, wußte der Stod des Schulmeisters Einhalt zu thun.

## Der blaue Montag.

Munblid.

Die Burzburger Schneibersgesellen geriethen an einem Sonntage mit ben Schustersgesellen in heftigen Streit, ber zuleht in ben erbittertsten Faustampf überging. Die Schneiber wurben als die Schwächern bestegt und trugen am andern Tage alle blaue Mäler auf ihren Gesichtern herum. Da sie sich unfähig zum Arbeiten fühlten, so feierten sie am Montage, was später allgemeine Sitte warb. Daher hieße es, wenn Giner am Montage nicht arbeitete: "Der macht einen blauen Montag." Noch heut zu Tage will sich, (nicht allein bei ben Schneibern in Bürzburg,) tros ber strengsten Berbote und Maßregeln, ber blaue Montag nicht ganz verbannen lassen.

993.

## Das Gefundheitsbrunnlein.

Münblich

Gine halbe Stunde von Wurzburg entfernt, von Rebenhügeln umgeben, entspringt in der Rahe von Gerbrunn, jedoch noch im Würzburger Beichbilde, aus einem Felsen eine fühle Quelle, deren Basser einen steinigen Grund durchslieft und sich heibingöfeld gegenüber in den Main ergießt. Diese Quelle führt den Namen Arlandsquelle, Olesquelle, das Bolt aber heißt sie das Gesundheitsbrünnlein.

Bor Altere foll an biefer Quelle — ber Sage zufolge — ein frommer Kapuzinerbruber, Namens Arland, mit biesem Basser bie Leute von Zahn-web, Samorrhoiben und Hypochondrie geheilt haben, und baher habe bie Quelle seinen Namen erbalten.

War Zemand mit Zahnweh behaftet, so mußte er zur Quelle treten, ben Mund voll Wasser nehmen, das Wasser eine Zeitlang im Munde halten und dann in das Bächlein ausspeien, damit es fortsließe, und dazu sprechen:

3d gehe in ben Grund, Rebm' Baffer in mein Dund,

Und halt es in mein Mund, Und fpel' es wieber in ben Grund, So werben meine Jahn' Im Ramen Jesu wieber gesund.

Dieg mußte er breimal thun. Und Jeber, ber bieg mit Bertrauen that, wurde von feinem Uebel gebeilt.

Roch heute werben bem Gefundheitsbrunnlein gute Ginwirfungen auf ben menschlichen Rorper zugeschrieben, und im Frühling und Sommer wirb es haufig besucht.

#### 994.

# Der Steinberg bei Wurgburg.

Dinnblid.

Einst kamen frembe Bergleute zu einem Burzburger Bischof und erboten sich, aus bem Steinberge, auf welchem ber berühmte Rebensaft, Steinwein genannt, wächst, Golb zu Tage zu förbern. Der Bischof wies sie lachend mit bem Bescheibe zurud, ber Steinberg trage schon Golbes genug an seiner Frucht.

#### 995.

## Der fluggott des Maines.

Dunblid.

Dem Kloster himmelspforten gegenüber, ba wo ber Babeplat ber Bürzburger sich befindet, ragt ein gewaltiger Felsen in den Mainstuß. Schneller taucht der Schiffer sein Ruber in die Flut, und wenn ein Wanderer sich nächtlicher Weile verspätet hat, so bestügelt er seine Schritte, um bieser Stelle geschwinder den Rücken zu tehren. In der Tiese dieses Felsens haust der Gott des Flusses, so meldet die Bolkssage und glaubt seine Stimme zu hören, wenn der Sturmwind braust und die Wasser des Stromes schäumend an die Felsen schlagen.

In ber Zeit vom Johannes- bis Peter und Paulitage (24. bis 29. Juni) holt er fich jahrlich ein Menschenopfer; benn um biese Zeit pflegt von

Alters her Einer im Mainflusse zu ertrinken, was auch Anno 1852 wieder ber Fall war. Deswegen warnen die Leute, sich in diesen Tagen im Maine zu baden.

996.

## Die Ravensburg.

Muntlid.

Ober bem Dorfe Beitshöchheim erhob sich einst auf einem Berge bie Ravensburg, welche von ben Bürgern Burzburgs am 3. Dezember 1203 zur Sühne bes an ihrem Bischofe begangenen Morbes zerstört wurbe. Bon ber Burg ist jest nur noch ein kleiner unscheinbarer Mauerrest übrig, ber nur bie Söhe eines Kindes erreicht, und an welchem ber Wanderer im Thale achtlos vorübergeht.

Die Burg war von Raubrittern bewohnt. Wenn reiche Kaufmanns-schiffe ben Main hinabsuhren, um die Frankfurter Wesse zu besuchen, so erschollen brei Trompetenstöße von den Thürmen der Burg herab und der im Berstecke lauernde Knappentroß stürzte nach dem Mainesufer und beraubte die Borübersahrenden. Das Bersteck der Wegelagerer wird noch heute in der Rähe des Maines gezeigt.

997.

## Der Ebracher Schat.

Muntlid.

Bei dem Einfalle der Schweben in Franken 1631 flüchteten die Mönche zu Ebrach ihren reichen Kirchenschaft aus ihrem Kloster in den Ebracher hof zu Mürzdurg. Der Brief, worin der Ebrachische Amtmann dem Abte meldete, wie er den Schaft richtig empfangen und auch an einer näher bezeichneten Stelle im hofe vergraben habe, ging aber durch den Boten verloren und wurde von schwebischen Soldaten aufgefunden. Diese zogen die kosidaren Gefäße und Gelder aus ihrem sichern Versted hervor, theilten sie unter sich und entführten sie nach Schweben.

# Benennung des Mikolausberges.

Munblich

Zwischen bem Marienberge, auf bessen Scheitel bie Beste ruht, und bem Nisolausberge brängt sich ein enges Thal ein, aus bessen Tiese ber nun hundertjährige Masikulithurm hervorschaut. Die Sage erzählt, es habe ber Abt von St. Andreas in dieser Thalschlucht, hart am Fuße des Berges, einen Hof mit einer bem heiligen Bischofe Nisolaus geweihten Kapelle erhauen lassen, woher benn der Berg den Namen Nisolausberg erhalten.

999.

# Die Legende von dem Wunderbilde auf dem Kappele bei Würzburg.

Münblid.

Auf bem Rlegberge, auch Nitolausberg genannt, bei Burgburg, erhebt fich eine Marienkapelle mit einem Rapuzinerhospitium, gewöhnlich nur bas "Rappele" geheißen. In biefer Rapelle ift ein wunderthatiges Befverbilb, ohne besondere Runft aus bolg geschnitt, 14 Boll boch, und vom Alter Es ftellt bie fcmerghafte Mutter Gottes bar, welche ben Leichnam ihres gottlichen Sohnes auf bem Schoofe tragt. ftand por 200 Jahren in ber Mitte bes Berges, broben, wo ber enge Weg zwischen ben Ellern und ben Weinbergen fich bingog, in einem aus roben Steinen tunftlos aufgemauerten Sauschen. Das Bilb aber blieb auf ber luftigen Bobe in feiner ftillen Ginfamteit nicht unbeachtet; bie Relbhuter, bie Weinbergeleute, fowie bie Detgerjungen, welche in ber Rabe bas Bieh weibeten, befuchten es gerne, und gar oft fab man es mit Straugen und Rrangen vergiert, ober auch im Berbfte mit ben Erftlingen ber Trauben behangen. Als mehrere Leute, welche lahm gewesen, wieber por bem Bilbftode gefund geworben, wurde eine Ravelle erbaut. ereigneten fich fieben wundervolle Erscheinungen, bie in ben Urfunden ber Pfarrei gu St. Burfarb überliefert murben.

Die erfte Ericbeinung, welche bie Bachtvoffen und Offiziere bes gegenüberliegenben Bergichloffes Marienberg mahrgenommen zu haben betheuerten, gefchab am 21. Marg 1685, wo um 12 Ubr in ber Mitternacht und barauf in ber Frube um 4 Uhr eine Biertelftunde lang ein Glodlein von ber Rapelle berübertonte. Das zweite Babrzeichen marb fichtbar in ber Racht bes 26. Juni 1687, wo bie Schlofwachen bie gange Ravelle in Reuer fteben faben und gegen Morgen bie Glode wie zum englischen Grufe lauten hörten. Die britte Erscheinung, welche am 20. Dezember 1688 vom Rrauen= berge aus beobachtet murbe, erregte neues Auffeben. Bilbelm Bornbag - beißt es in bem Protofoll - Schloffer auf ber Beftung allbie, zeiget an, wie er Montag nach bem letten gulbenen Sonntag frube por 5 Ubr. als er aufgestanden, bei ber Ravell auf'm Rlesberg eine Reihe vieler brennenben Sadeln gefeben habe, welche fich gegen 6 Uhr allmablig wieberum verloren bis auf zwei, welche ben Berg herunter geben wollen, als fie aber in bie Mitte fommen, war bie eine fteben blieben und bie andere wieberum gurud binaufgangen und verblieben bis 6 Ubr. Welches auch Stem habe er ichon öftere in ber Rapell bei brei fein Beib gefeben. Stunden burch bie Fenfter Lichter gesehen. Nota. Um obgemelbete Beit fei Regenwetter gemefen. Gin viertes munbervolles Ereignig murbe am 5. April 1689 von ben Golbaten und bem Bigefommanbanten ber Beftung bevbachtet und bezeugt. Abende gegen 8 Uhr famen aus ber Rapelle eine große Menge brennenber Fadeln jum Boricheine und manbelten nach und nach vom Berge hernieber bis auf ben am Ruge bes Rlegberge liegenben Bimmerplat, wo fie fich in einen Rrang gusammengogen. Rach einer Biertelftunde verschwanden fie, balb aber erglangte ihr Licht auf's Reue, und biefe Ericheinung wieberholte fich noch zweimal in jener Racht. Die funfte Erscheinung ereignete fich am 10. September bes nämlichen Jahres 1689. Bon 6-8 Uhr Abends und am folgenden Morgen von 2-4 Uhr bemerkte man brennenbes Licht in ber Ravelle felbit, und fruh um 2 Uhr borte man eine Biertelftunde lang ben Rlang ber beiben Rapellenglöcklein. Die fechste Erscheinung erfolgte am 11. Oftober 1692, indem man fruh von 4-5 Uhr wieder brennende Kadeln um bas Rirchlein herumwandeln fah. Die fiebente und lette Ericheinung aber war bie auffallenbste und wurde von mehreren sowohl geiftlichen als weltlichen Berfonen ber Stabt Burgburg beobachtet. Am 25. Juli 1693 Abends 8 Uhr fab man aus bem Thurmlein ber Ravelle eine Reuermaffe auflobern, fo bag man jeben Augenblid ben Ginfturg ber ausgebrannten Rirche befürchtete. Dan eilte, um

ju lofchen, ben Berg binan; als man aber jur Stelle tam, mar weber geuer noch irgent ein Branbichaben ju entbeden.

Diefe Erscheinungen find in bronceartig gemalten, mit Gold aufgeblisten Schilbereien in ber Kapelle bargestellt.

#### 1000.

# Wunderbare Beschützung des "Aappele" bei Warzburg.

Der im Jahre 1835 verstorbene Kapuziner-Superior P. Johann Nepomut Keilbert, welcher im Jahre 1800 bas Kappele mahrend ber Besischießung ber Beflung von biesem Berge aus burch die Franzosen nicht verließ, erzählte oft mit weinenden Augen, welche Angst und Sorge er damals um die gefährdete schöne Kirche ausgestanden habe; insbesondere bemerkte er, es habe ihm der Offizier, welcher das dort aufgestellte feindsliche Pitet befehligte, ein feingebildeter junger Hollander, mehrmals erzählt, wie er eine Frau gesehen, welche mit einem weißen Schleier die Rugeln aufgefangen habe.

#### 1001.

# Beifterjagd auf dem Paradeplas.

#### Minblid.

Auf bem Parabeplat zu Würzburg befanden sich vor Alters einige uralte Linden, unter beren weitverzweigten, künstlich ausgespreizten Aesten einst öffentlich Gericht gehalten wurde und zu gewissen Zeiten sestliche Tänze von der jungen Bürgerschaft aufgeführt wurden. Zest ist der Paradeplat nacht und kahl. Die Sage erzählt, daß sich in gewissen Rächten dort eine Getsterjagd zeige, indem der Geist eines Gerichtsschöppen, der einmal ein ungerechtes Urtel über zwei Angeklagte gefällt habe, von ihren Geistern verfolgt halbe Rächte lang im Umkreise herumgetrieben werbe. Der Schöppe schaut alle drei Schritte um, und Giner seiner Bersolger hält ihm die Abschrift seines ungerechten Urtels vor. Bergeblich strengt er sich an, seine Bersolger los zu werden.

## St. Andreas - Alofterlein bei Wurgburg.

Minelich.

Bor dem Burkarderthore zu Würzdurg steht auf hohem Biedestal eine Bilbsause des heiligen Andreas. An dieser Stelle ftand einst das St. Ansbreasklösterlein, von dem nicht der geringste Trümmerrest mehr sichtbar ist. Dieses Alösterlein gründete im Jahre 750 — wie die Sage verkündet — in Folge eines Traumes Würzdurgs erster Bischof, der heilige Burkardus, der einen Bischofsstad von Dollunderholz hatte. Als Bischof soll er in dieses Klösterlein eingetreten sein, um Ruhe vor den Stürmen der Welt zu erlangen.

#### 1003.

## Die Schönfteinfage.

Dinnelid.

Etwa ein halbes Stündlein von Röttingen an der Tauber gegen Stallborf zu liegt ein Waldbezirf ausgebreitet, welcher den Namen Schönstheim oder auch Schönstein führt. Dieser Wald bildete vor Zeiten die Markung eines hier gestandenen Dorfes, und noch heutzutage sindet man im Gestrüppe Spuren von Mauerwerk, namentlich von Gewölben eines ehemaligen Schlosses. Wie das Dorf zu Grunde gegangen und die Gemeinde sich aufgelöst, ist nicht ermittelt. Ein großer Theil der Bewohner ist nach Köttingen gezogen, wo die auf diesen Tag die Gemeinde Schönstein in den Gemeindebüchern als eigene Gemeinde aufgeführt wird, wie denn auch die Besitzer besagten Waldbezirkes als Glieder dieser Gemeinde besonders berechtigt sind. Bon jenem Schlosse Schönstein nun geht die solgende Sage im Munde des Bolkes.

Es find wohl über breihundert Jahre, ba war einmal ein ichoner, junger Schafer, ber weibete oft feine heerde in ber Rahe bes ichon bamals verfallenen Schloffes. Sines Abends hörte berfelbe einen traurigen Gefang wie von einer zarten Frauenstimme aus bem Innern ber Burg erschallen; aber vergebens fpahte er nach allen Seiten hin, die Sangerin biefer schönen Lieber zu entbeden. Dieses wiederholte sich mehrere Abende

nacheinander, bis einmal ber hirt aus seinem Bersted das holde Fraulein von welchem der Gesang herkam, auf dem Gemäuer des Schlosses wandeln sah. Anstatt aber beherzt darauf loszugeben, ergriff der gute Schäfer, von heimlicher Furcht überfallen, die Flucht, eilte geraden Wegs nach Sause und verkundete dem Pfarrer seines Ortes, was er so eben gehört und gesehen habe. Dieser sprach ihm indessen Muth ein und gab ihm den Rath, sollte er noch einmal die Erscheinung sehen, sogleich darauf loszugehen und sie im Namen Gottes anzurusen, was ihr Begehr und wie ihr zu belsen wäre.

Alfo that ber Jungling, betete inbrunftig gu Gott und allen feinen Beiligen um Beiftand, bas gute Bert zu vollbringen, und gog bann gutes Muthes, wie alle Tage mit feiner Beerbe in bie Nabe bes Schloffes. Es wahrte auch nicht lange, ba ließ fich ber traurige Sang von Reuem horen und bald zeigte fich auch bie holbe Frauengestalt in weißes Bewand und weißen Schleier gehullt. Da faßte ber Jungling ein Berg, fcbritt fed auf fie ju und frug fie im Ramen Gottes, mas ihr Begehr und wie er ihr belfen tonnte. Das Fraulein antwortete, fie fei bierber verbannt und muffe einen großen Schat huten fo lange bis ein unschulbiger Sung= ling tame und fie erlofte. Bu biefem Werte habe fie ihn auserforen, nur folle er ben Muth nicht verlieren und fich gefaßt machen, einen barten Rampf zu befteben. Am Balburgistag folle er wiebertommen, jeboch feine Beerbe babeim laffen, alebann folle er, ohne umgufeben, fed nach ber Burg eilen, fich burch feine Trugbilder und Erfcheinungen abichrecken laffen, und von ihrem Salfe einen Schluffel nehmen, woburch fie erloft und für ihn ber Schat gehoben werbe.

Der Jüngling versprach biesen Worten genaue Folge zu leisten. Darauf verschwand das Fräulein, ber gute Schäfer aber machte sich nachebenklich auf den Rückweg und erzählte abermals seinem Pfarrherrn, was vorgegangen. Dieser ermunterte ihn auf's Neue, Muth zu fassen, da er ein gutes Wert vollbringen und noch dazu für sich und seine armen Eltern einen reichlichen Lohn davontragen werbe. Als nun der seitgesehte Tag herangekommen, machte sich der Schäfer, nachbem er sich noch durch Beichte und Abendmahl vorbereitet, besterzt auf den Weg dem Schönsteiner Schosse zu Kaum näherte er sich aber dem Walbe, da stieg plöstich vor ihm ein mächtiger Geier auf und umkreiste sein Haube unter wilbem Gekreische und klügelschlage. Das kümmerte aber den Schäfer wenig; still und vertrauend ging er seines Weges weiter. Gleich darauf sprang ein

gräulicher Wolf die Jahne fletschend vor ihn auf den Weg, während sich eine grüne Schlange auf dem Boden hinwand und in den Lüften das wilde heer mit einem Höllenlarm vorüberbrauste. Dazu rollte der Donner schrecklich und zuckten die Blige neben und über ihm, und wildes Gewürm umkroch seine Küße, also daß er keinen Schritt weiter thun zu können glaubte. Doch alles das hatte seinen Muth nicht erschüttert, muthig schritt er vorwärds auf die Jungfrau zu, welche er auf dem Gemäuer siehen sah. Aber welch' ein Andlie! Um ihren Hals waren zwei gräuliche Schlangen gewunden, die sich zischen hin und her bewegten und den goldenen Schlüssel in ihren Kingen festhielten. Aus diesem Knäuel giftigen Gewürms sollte der Jüngling den Schlüssel nehmen; dazu gehörte wohl mehr als menschliche Derzhaftigkeit. Schon war er Willens wieder umzukehren, als ihn ein Blis auf die arme, still buldende Jungfrau noch einmal mit frischem Muthe entzündete!

Also wagte er's, die letten Schritte zu thun, und schon streckte er seine Hand aus, ben Schlüffel vom Halse zu nehmen — da fährt die eine Schlange zischend und feuersprühend auf ihn los, der Jüngling taumelt zurück, — und in demselben Augendlicke sind Schlangen und Schlüssel verschwunden und die Jungfrau steht allein und wehklagend vor dem betäubten Jünglinge. Darauf nahm sie eine Eichel vom Boden, stampfte sie mit dem Kuße in die Erde und sprach: ich pflanze diese Eichel, aus dieser wird ein gewaltiger Baum, dieser Baum wird gefällt und aus seinen Brettern wird eine Wiege und in dieser Wiege liegt ein Knäblein und dieses Knäblein reiset zum Jüngling und dieser Jüngling erst kann mich erlösen. Kach diesen Worten verschwand die Jungfrau, der arme Schäfer aber stand wie vernichtet im Walde und dachte an die unglückliche Jungfrau und an sein verschwundenes Glück. Ost hat er nachmals die Heerde an dem Schönstein geweidet, aber die Jungfrau hat er sein Lebtage nicht wieder gesehen.

### 1004.

Die Sage von der alten Gurg bei Röttingen.

Munblid.

Außerhalb bes hundheimer Thores an ber Strafe nach Tauberrettersheim fieht man ein Kreuz in eine Weinbergsmauer eingemauert, an welchem, obwohl etwas verwittert, eine ausgehauene weibliche Figur noch erkennbar ift.

Diefem Dentfteine gegenüber auf bem jenfeitigen (linken) Ufer ber Tauber erhebt fich eine fleine Anbobe mit Spuren übergraften Mauer= werks. Dort ftanb vor Beiten eine Burg, welche ein Ritter mit feiner einzigen Tochter bewohnte. Trauriges Geschicf batte bie Seele bes Dannes mit Unnuth verbuftert, fo bag es fur ihn feine Freude mehr gab, als ber Sagb obliegen und bie biriche und Wilbichweine zu Tobe beben. Seine Tochter mar icon von Geftalt und engelgleich an Gemuth, aber fie hatte traurige Tage, benn fie mußte alle trube Laune und allen Unmuth bes Batere über fich ergeben laffen. Gin ebler Jungling ber Rachbar= ichaft gewann ihre Buneigung, allein ber Bater batte fcon lange fur fie befchloffen, bag fie ben Schleier zu Schäftersheim nehmen follte. Die Junafrau fühlte feinen Beruf bagu, vielmehr erwieberte fie bie Liebe bes Junglinge wohl in ber hoffnung, ber Bater werbe icon noch feine Ginwilligung geben. Aber ber Alte blieb bartnadig bei feinem Befcluffe, ta er nahm fich fogar vor, bei bem erften Unfaffe bas bereits auffeimenbe Liebesglud mit Gewalt zu gerftoren. Gines Tages, ale er von ber Sagb gurudfehrte, mar feine Tochter nicht zu Saufe gu treffen. Bergebens ließ fie ber Alte in jebem Bintel bes Schloffes fuchen, enblich hinterbrachte man ibm, wie bas Magblein in traulichem Zwiegesprache mit ihrem Beliebten braufen am Ufer ber Tauber luftwanble. Raum batte ber Ritter bie Botichaft vernommen, als er wuthenb nach feinem Befchoffe griff, binaus por bie Burg eilte und ben Jungling noch von Beitem mit einem Pfeile burchbohrte. Geine Tochter ließ er lebenbig einmauern. Er felbit aber fand auf Erben feine Rube. Gines Tages foll er fpurlos verichwunden fein; die berrnlofe Burg fiel in Schutt und Trummer.

#### 1005.

Cegende von der heiligen Softie gu Röttingen.

Rach munbliden und hanbidriftlichen Rotigen von Bollner.

In ber Stadtpfarrfirche zu Röttingen hangt ein großes, noch ziemlich wohl erhaltenes Delbild, bas in sechs kleineren Bilbern eine uralte Sage veranschaulicht. Das erste Bilb stellt bar, wie ber Kirchner bie heilige

Hostie stiehlt; bas zweite, wie ber Kirchner bieselbe ben Juben verkauft; bas britte, wie die Juben die heilige Hostie durchstechen, diese blutet, und das Dach des Jubenhauses in Flammen steht. Auslauf des Bolkes. Das vierte: Die Juben wissen in der Angst nicht, wohin mit der Hostie und werfen sie in die Tauber. Das fünfte: Die Ronnen zu Schäftersheim sehen im Traumgesichte die daher schwimmende heilige Hostie und fangen sie auf. Das sechste: Der Kirchner und die zwei Juden werden auf der alten Burg verbrannt.

Unter ben Bilbern steht geschrieben: Geschichte ber siegenden Wahrsehett, der gestraften Bosheit. Dieses geschah hier in Nöttingen im Jahre 1288. Dier folgt nun zunächst die Sage tren nach dem Berichte einer hanbschriftlichen Erzählung. Dieselbe stimmt mit den Angaben des Bilses nicht ganz überein, weßhalb die mundliche Sage zur Bervollstänzbigung folgen soll.

Im Jahre 1299 haben bie meineibige Juben ben heiligen Leichnam Christi in ber heiligen Osternacht von bem Kirchenhüter in einer Stadt in Franken Röttingen genannt gekaufet und bavon burch verschiebene städt und fleden andern Juben mitgetheilt.

Als einige gottesfürchtige Frauen, welche wie in Franken gebräuchlich bei bem Grab bes Gekrenzigten wachten zur Mettenstund aus der Kirchen gingen, um den Priester erwähnter Kirchen zu erwecken, damit er den gekreuzigten nach gewohnheit vor der Metten vom Grad erheben mögte, erblickten sie ober dem Tach des Juden, welcher das Sacrament gekausst hatte, zwei Lichter schimmern, und als sie voll des Erstaunens still kunden, und sich beschalb untereinander befragten, kam der Priester dazu, er fragte, was sie miteinander berathschlagten, und erblickte mit ihnen die Lichter, und nachdem er erfahren, daß der Jud mit dem Hüter in der Kirche nache beim altare gewesen, ruste er behutsam den Sadtrichter nebst einigen aus den Bürgern, welche sogleich in das Judenhaus eindraugen, ihn sammt dem Kirchenhüter erzeissen, die auch gleich durch angewandte Zwangsmittel die verübte That gestanden haben.

Run aber ware ber nemliche Leib Christi, wie erwähnt burch versichiebene Wohnungen ber Juben zerstreut, welche oft erwähnten Leib Christi mit Nabeln und Alen gestochen, in Mörselein zerstoßen, endlich als sie burch jenes stechen und stoßen bas Blut herausstließen gesehen, haben sie ihn an verschiebenen Orten ber Erben vergraben. Allein Gott hat bas Sakrament bes Sepls burch viele scheinbare Wundern einem rechtgläubigen

Bolt bekannt gemacht. Dahero haben sich die Christen wiber die Juben empöret und folde in verschiebenen stäbten und örtern haussenweis umgebracht. Es hat sich ereignet, daß viele Juden einem Schloß zugeeilt, um sich allborten zu retten, umd als die Christen sich mit gewassnetter Dand versammelten, um solches zu bestürmen, auch selbiges schon umringt hatten, rufte ein Judenmägblein mit ungestümmen schrenen vom schloß herab, bittend die Christen mögten es herausnehmen und taussen. Und als die Juden unter harten Berweisen selbiges zurückgezogen, ist es aus ihren Haben entwicken, und hat sich von der Döhe des Schlosses herabgestürzt, aber sehrt, es ist aus eine wunderbare Weis, als würde es von denen Händen der Englen getragen, herabgestiegen, und hat sogleich zum Glauben Christi und Tauf seine Zuslucht genommen.

Die mündliche Sage berichtet theilweise abweichend: Juben in Rötttingen beredeten ben Kirchner der Stadtsirche, ihnen gegen gutes Geld eine heilige Hostie zu geben; diese durchstachen die Juden, worauf sie zu ihrem größten Schrecken Blut daraus fließen sahen. In ihrer Angst wusten sie nicht, was sie damit anfangen sollten, liesen zur Tauber, und warsen sie den Fluß. Langsam schwamm die Hostie hinad; da hatten Ronnen im Frauenkloster Schäftersheim, eine Stunde von Röttingen, ein Traumgesicht, es käme eine von Juden durchstochene hostie die Tauber herad, die sollten sie aufnehmen, und der Berehrung weihen. Da erhoben sich bie Ronnen, gingen zum Flusse, und sahen hier wirklich die heilige Hostie im Wasser schwennehm bell strahlend und von zwei brennenden Lichtern gelettet. Sie knieten nieder und beteten indrünstig, worauf sich be heilige Hostie näherte, und sie bieselbe mit einem weißen Tuche aufssingen und in ihr Kloster trugen.

Tags barauf wurde hievon Anzeige beim Pfarrer in Nöttingen gemacht, ber sogleich die Gemeinde zusammenrusen ließ, und den Borfall mittheilte, worauf beschloffen wurde, die heilige Hoste in feierlicher Prozession von Schäftersheim abzuholen. Der Kirchner aber und die Juden wurden sogleich sestgenommen, und es entstund ein großer haß gegen dieselben, der indessen noch nicht zum Ausbruche kam. Als aber gegen Abend die heilige Hoste in Prozession zur Stadt getragen wurde, da sah man plötzlich das Dach des Judenhauses in Flammen stehen; jest ob des sichtbaren Zeichens der Rache Gottes konnte sich das Bolt nicht mehr enthalten, stürmte das Haus, zerstörte es von Grund aus und vertried die Juden noch selben Abend aus Röttingen. Die beiden Juden aber und der Küster

follen verbrannt worben sein. Die heilige Hoftie hat der damalige Pfarrer, man weiß nicht warum, nach Rom geschickt; was dann weiter damit geschehen, ist unbekannt. \*)

#### 1006.

# Woher das Sundheimer Chor zu Röttingen seinen Namen bekommen.

In Röttingen ftand vor Zeiten ein altes Schloß, bas jetige Rentamtsgebande. In die Gartenmauer biefes Gebandes find zwei Steine eingemauert, auf dem einen ist ein kleiner vorwarts gebeugter hund ausgehauen, unter biefem auf dem andern Steine ein halbe weibliche Figur mit der Grafenkrone auf dem haupte, und die hande über den Kopf zusammenschlagend; nebenan steht unleserlich Anno Dm. 1300.

In befagtem Schloffe lebte ein Graf mit feinem gegen bie Armen hartherzigen Weibe. Ihr Bunich, nachkommen zu haben, war bis jest noch nicht in Erfüllung gegangen. Gines Tages, als ber Graf wie gewöhnlich zur Jagb geritten mar, tam eine Bettlerin und flehte um eine Gabe, bie ihr unter barten Worten von ber Burgfrau verweigert marb. mahrend im Sofe fieben Sunde reichlich aus ihren Schuffeln fragen. Ergrimmt über folche Bartherzigfeit fluchte bas Bettelweib ber Grafin, und wunschte ibr, wie fie ba fieben Sunde babe, baß fie fieben Knaben auf einmal gur Belt bringen follte. Diefer Fluch ging nur gu balb in Erfüllung. Bevor ein Jahr verfloffen, tam bie Grafin mit fleben Knablein nieber. Deffen erichraf fie bodblich und ließ alfoaleich eine alte Frau qu fich rufen, die follte feche von ben Knaben in ber Tauber erfaufen. Wenn fie aber unterwegs gefragt murbe, mas fie im Rorbe truge, follte fie nur fagen, fie truge junge Sunde in's Baffer. Die Alte hatte inbeffen felbit Mitleiben mit ben unschulbigen Rindern und als fie nun mit bem Rorbe ber Tauber juging, traf es fich, bag ihr gerabe ber Graf begegnete. Auf feine Frage nach bem Inhalte bes Korbes, antwortete fie zwar nach

<sup>\*)</sup> Geschichtlich wird beftatigt, daß in Rottingen fruber Juben wohnen, und eine eigene Gaffe inne hatten, befgleichen, daß biefelben gewalfiam vertrieben wurben, so baß beute noch tein Jube in Rottingen wohnt und baselbft übernachten bari. Bloch vor Jahrzehnten durfte fein Jube ofne Gelahr arger Beleibigung fich am Sonntage im Weichbilte ber Statt bliden laffen.

Befehl, sie trüge junge hunde in's Wasser, öffnete bagegen sogleich bereitwillig ben Korb, bem Grafen die armen Geschöpfe zu zeigen. Da gebot ihr ber Graf, die sechs Knaben mit nach haus zu nehmen und im Stillen zu erziehen, er wollte schon für Alles Sorge tragen, nur müßte sie schweigen, wofür er sie reichlich belohnen werde. Gegen sein Weib ließ er sich gar nichts merken.

Als nun sein einziges, zurückehaltenes Söhnlein groß geworben und bas heilige Abendmahl empfangen sollte, wünschte der Graf, daß alle Knaben seines Alters dieselbe Feier mitbegehen sollten, und so kamen denn auch jene sechs Knaben in die Burg und noch dazu alle sechs so gesteibet wie der Sohn des Grafen. Auch waren viele Bekannte und Freunde zum Feste geladen. Alls nun Alles in großer Fröhlichkeit bei Tische verschmelt war, frug der Graf sein Weid, welche Strafe einer Mutter gebühre, die sechs Kinder habe umbringen lassen? Die Gräsin erwiederte, sie verdiente lebendig eingemauert zu werden. "Und so soll die geschehen," verseite der Graf, indem er ihr nun die sechs Knaben der Reihe nach vorstellte. Solches Urtheil ist auch wirklich vollzogen worden; senes Thor aber, welches gen Tauberrettersheim führt, soll von dem hinaustragen der vermeintlichen hunde den Namen Hundheimer Thor erhalten haben.

### 1007.

# Der Unfug oder Effe'smann bei Burgerroth.

Munblid. - Defenfurter Muntart, burd G. D. Darfcall.

30 Bergerrouth it a maal à \*) Mou g'wast und dan sei Sach it ganz ins Owasa (Abwesen) kumma. Da hat er si nemmer halfa kouna und so it er har und hat n' Striek g'numma und hat si in der Schära (Scheuer) ausg'henkt. Nacherti (Hiernach) its oder a mal in dara Schära lads ganga. Da hats alli Nocht höllisch g'larmt und grump'lt und g'werthschaft, als wenns ganz wild Heer die war. Des it der Mou g'wast, wo sie ghenkt hat; und die Leut höba n' nar n' Unsug g'hessa. Bo Nocht it gor kes mer nei die Schära ganga, so sehr höba si die Leut g'förcht.

<sup>\*)</sup> Die Muntart bes Ochsenjurter Gaues hat einen Mittellaut von a und a, hier burch ein a bezeichnet.

Da it à maal à Schlaatfager (Kaminfeger) kumma; ber hat mer könnt, wie's Braadaffa (Brobeffen). Der hat g'sogt, er wöllt n' Unfug vertreib; sie söllta n' nar a maal à Nocht allee nei die Schära laß. Zo Nocht üma zwölsi it er nei und hat'n Unfug in an Zunderkruag nei bannt und hat n' Stopfer fest zua gmacht. Der Schlaatsager hat n' Kruag naus die Aessi troga und daa unnern Weidadama nunner gleigt.

M' annera Tog sen zwa Bieberaramar (Bieberehrner) kumma und höba n' Kruag gsunda. Die höba dacht, des it no a ganz gotter (guter) Kruag, den nama mer mit! Wie sie so mit m' Kruag zor Stäg no ganga sen, it der Kruag immer schwarer gworda und zoleht höba sie n' gor nemmer derschlöppa könna. Da hat 'na nix Gotts buff'it (nichts Gutes geahnt), und sie höba n' Kruag wieder naus troga und die g'leigt, wo sie n' g'numma höba; und naus zua it er wieder leichter worda.

Bal nachhar (Balb hierauf) it ber Unfug in ber Aeffi ümganga. Wenns Nocht wirb, na flegt mern (fleht man ihn) oft zwischa ber zwä Neffisweibabama sita, ober im Flur rum lassa; und scho gor sehr oft hat er Leut irr gführt ober nei'n Groba g'schmissa. In ber gang Göiget (Gegenb) häßt mer n' nor n' Aestismou.

#### 1008.

# Der Schwedenbien gu Röttingen.

Dlundlich.

Im Rentantsgebäube (ehemals Schloß) zu Röttingen sitt hinter einem Steinwappen ein Bienenstock. Bon biesem geht die Sage, er bessinde sich schon seit der Zeit des Schwebenkrieges baselbst und heißt er darnach allgemein der "Schweben-Bien." Wenn er im Frühlinge einen jungen Schwarm treibt, so ist es ein sicheres Zeichen, daß in selbem Zahre der Wein gedeiht. In diesem Frühlahre (1852) hat er, nachdem er längere Zahre ausgesetzt, auch wieder geschwärmt.

## Wolfgangskirdweih gu Ochsenfurt.

3, B. Reftler Befdreib. von Dofenfurt, S. 27.

Die Bolfgange-Rirchweih, jest bas Bratwurstfest genannt, am zweiten und britten Bfingstage mar urfprunglich, und zwar feit bem Jahre 1464, eine bloß firchliche Reier. Am britten Bfingstage brachten bie Bauern bes Gaues ihre Pferbe gur Bolfgange-Rapelle, ritten mit biefen breimal um biefelbe und erhielten über fie von bem unter ber Sauptthure mit bem Afpersorium ftebenben Priefter ben Segen, bamit fie in biefem Jahre von Krankheiten und Unglud bewahrt bleiben mochten. Bum Unbinben ber Pferbe waren an ber fuboftlichen Seite bes Rirchleins viele eiferne Ringe befestiget, und ba bie Pferbe bei weitem nicht alle an bas Rirchlein angebunden werben konnten, fo waren auch außerhalb in ber ben Rirchhof umichliegenden Mauer noch weit mehr Ringe angebracht. 2118 in neuerer Beit bie Sitte abgestellt wurde, famen bennoch bie Bauersleute beimlich babin, und machten fruh vor Tages = Anbruch mit ihren Bferben ben Ritt um bas Rirchlein. Roch in ber neuesten Zeit war ein an ber Band bes Rirchleins links am Seiten-Gingange befestigtes Brett fichtbar, woran unverfennbare Spuren ex voto angenagelter Sufeisen waren. Der Busammenfluß von Anbachtigen am Rirdweihtage jog auch Bader, Metger, Bachszieher, Buderbader und Schenfwirthe berbei. Die einfache Labung artete jeboch aus, als bie Detger und bie Birthe fich mit ihren Weinschenten in bas benachbarte Balben gurudzogen, ihre Bratpfannen mit Burften aufstellten und Bein verzapften. Seit einigen Jahren merben bie Bratwurfte nicht mehr in bem benachbarten Balbchen bes Rirch= leine, fondern in ber Stadt, in ben fie umgebenben öffentlichen Garten und Bierkellern, welche immer von Fremben und Ginbeimifchen an jenem Tage ftart befucht werben, bei bem Spiele von Dufitcoren verzehrt.

## Die Alöpfleinsnacht.

Die vor. Scrift S. 30.

An ben brei bem Weihnachtöfeste vorausgehenben Donnerstagen lief bie Jugend beiberlei Geschlechts in ben Abendstunden von Saus zu Saus und verkündete die Ankunft des Weltheilandes durch frohe Lieder und Thurstopfen; auch der Rath feierte die Klöpseinsnacht auf dem Rath-hause mit einer Zeche, welche aber den 29. Nov. 1600 abgeschafft wurde.

## 1011.

## Der Raug oder der Willkomm.

Die vor, Schrift S. 32.

Bur Zeit ber Weinlese ging es bei ber Anwesenheit eines Domherrn zu Würzburg, welcher die Einsammlung des Weinzehnten für das Domkitst beaussichte, und beshalb der "Herbstherr" genannt wurde, gewöhnlich sehr gastlich zu. Dieser Domherr hatte schon einiges Gesolge bei sich und erhielt während seines Ausenthaltes Besuche von nah und sern, wo es dann Gastereien absette, welche übrigens auch zu andern Zeiten des Jahres bei bergleichen Anlässen nicht fehlten. Bei jedem Festmahle machte ein sonderbares Trintgesäß die Runde. Es war eine Gule oder ein "Rauz" von Silber und hielt etwa zwei und eine halbe Maß. Mit gutem Wein gefüllt wurde dieser Postal jedem neuen Gaste zum Willsomm kredenzt und so schlich sich nach und nach die Zumuthung ein, daß ihn jeder neue Gast die auf den Grund leeren mußte. Im Zahre 1611 wurde ein eigenes Buch — "Rauzenduch" angelegt, in welches die Rauzentrinker ihre Namen und Trintsprüche schrieben.

## Der Lindwurm gu Marktbreit.

8. Banger G. 165.

An bem Rathhaus ber an bem Maine liegenden Stadt Marktbreit ift ber Ritter St. Georg, Patron ber Stadt, den Lindwurm tödtend, ausgehauen. Der Lindwurm lag im Stadtgraben und forberte alle Tage ein Menschenopfer. Ein tapferer helb erlegte ihn.

#### 1013.

## Die Wallfahrtskirche gu Iphofen.

Munblich.

Ju Iphofen — liest man in alten Papieren — kauften etwan im Jahre 1291 basige Juben von einem Weibe eine geweihte Hoste, zersichnitten und zerstachen sie mit Nabeln und Messen, nud warsen sie, als häusig Blut heraussloß, in das heimliche Gemach. Ein ungewöhnliches Licht durchstrahlte sofort das ganze haus, so das die Wächter glaubten, Leuer verheere das Innere besselben, und die Nachdarn vom Schlafe aufwecken. Man fürmte in das Haus, sand die Juben betrossen und zitzernd und die blutigen Merkmale ihrer That. Sie wurden gefangen genommen, gestanden im Verhöre, was sie gethan; man fand die Hostie ausgesangen von dem Gewebe einer Spinne. Die Juben büsten es mit dem Tode. Auf der Stätte des Hauses ward eine Kapelle erbaut, wo die mißhandelte Hostie Wunder that. Die dahin wallsahrenden Pilgrime cuhielten vom Bischof Mangold und Papste Bonifazius VIII. Ablässe; Iphosen wurde sogar deswegen zu einer Stadt erhoben. Vischof Julius hat alsbann die Kapelle zur Pfarrkirche erweitert.

# Graf Bermann von Raftell auf der Vogelsburg.

Dunelid.

hermann von Rastell war mit einem Kreuzzuge nach Palästina gezogen. Da soll er burch einen Karmelitermonch aus ber Gefangenschaft ber Sarazenen befreit worden sein. Aus Dankbarkeit nahm er einige Monche vom Berge Karmel mit sich in die heimat, stiftete baselbst ein Karmeliterkloster und übergab ben Monchen bie ihm gehörige Bogelsburg bei Boltach zum Aufenthalte.

#### 1015.

## Die Ellafort.

Muntlid.

In einem schönen Thale bes Steigerwalbes liegt eine Ruine, welche vormals ein herrliches Schloß gewesen, Besithum ber berühmten Grafen von Spies. Im Munde bes Bolkes lebt noch bie Sage von bem Untergange bieses Schlosses und seines letten Bewohners.

Ulrich von Spies war ber lette Sprosse eines eblen Stammes; seinen Sohn hatte er in einem Gesechte verloren, und sein Töchterlein Ella war die einzige Kreube seines Alters. Diese hatte ein heimliches Liebesverhältniß mit einem jungen Ritter, Rudolph von Zabelstein. Als Ulrich entdeckt hatte, daß Ella zu seinem Todseinde, der ihm in einem Turnier die Ehre des Tages raubte, Reigung hege, that er vor dem Bilbe des Gekreuzigten einen Schwur, er wolle nie zulassen, daß sich der Zabelseiner Geschlecht mit dem seinigen verdinde, seine Ella müsse den Schleier nehmen, wo nicht, so solle sie der schrecklichste Kuch des Baters tressen. Es währte aber nicht lange, so war der alte von Spies eine Leiche, sein Töchterlein beharrte um so mehr im Bunde mit ihrem Zabelsteiner.

Schon war ber Tag festgesett, ba sie einander vor dem Attare die Hand reichen wollten, ba soll sich des Baters Leiche aus dem Grabe gehoben und noch einmal den furchtbaren Fluch über die Tochter gesprochen haben, darauf sei ein gewaltiger Sturmvind gekommen und das

ganze Schloß in ben Erbboben versunken sein. Roch heute nennen die Leute biesen Ort die "Ellafort." In Mondnächten erscheint Ella's Gestalt. Sie klagt und jammert und hält ein Kreuzdild umschlungen. Dann erhebt sich auch Rubolphs Geist aus den Trümmern des Zabelsteins und winket der Braut von der Eichenhöhe. Wenn der Mond untergeht und die Sterne vor dem nahen Morgen erblassen, breitet Ella nochmals ihre Arme aus und versinkt dann wieder in ihr Trümmergrab.

#### 1016.

## Adelgunde von Stolberg.

Duntlich.

Nordwestlich von dem Markiseken Oberschwarzach im Landgerichte Gerolzhosen liegen die Ruinen des Bergschlosses Stolberg. Dort lebte einmal ein wunderschönes Fräulein, Abelgunde mit Namen. Diese war die Braut eines Ritters, der mit dem heere des Kaisers Friedrich Barbarossa als Kreuzritter nach Palästina zog. Als ihr nach langfährigem Harren die Kunde kam, daß der Bräutigam im Kampse gefallen, schlug sie alle Bewerdungen um ihre Hand aus und wählte den Schleier. In dem Augendlicke aber, wo sie eingekleidet wurde, siel sie entseelt vor dem Altare zu Boden.

#### 1017.

## Der Ritter vom Babelftein.

Dunblid.

Auf bem Zabelstein hauste ein Ritter, ber war burch allerhand Unglücksfälle in große Noth und Armuth gekommen. Run suchte er sich seine Grillen gemeinlich mit ber Jagb zu vertreiben. Einmal verließ er in einem Anfalle von Berzweiflung gerabe am helligen Christabende die Burg, um braußen im Cichenforste sein Gemüth zu erheitern. Umsonst beschwor ihn sein ebles Weib, boch nicht in diesen heiligen Stunden jagend ben Wald zu burchstreisen. Gott, ber die Böglein in den Lüften

nahre, werbe auch in ihrer Roth hilfreich fein. Der Ritter ließ fich nicht gurudhalten. In trubes Sinnen verloren gog er einfam burch ben bam= mernben Forft, manden ichredlichen Fluch burch bie Lippen fnirschenb. Wie er nun fo in bem menfchenleeren Balbe allein war, fab er auf ein= mal einen stattlichen Jäger kommen, ber auf ihn zuging und ihn anrebete: "3ch weiß beine Lage; bir tann geholfen werben; bu follft alle beine Buniche befriedigt feben, wenn bu gelobst, mir basjenige nach geben Jahren ale eigen abfolgen zu laffen, was jest ale ein Geheimniß auf beiner Burg verborgen ift. Der Ritter war bas zufrieben und unterschrieb einen Bertrag mit bem Teufel mit feinem eigenen Blute. Sogleich er= hielt er fo viel Bolbftudlein, als er tragen tonnte und eilte fcwer belaben bamit bem Babelftein gu. Doch welcher Schreden befiel ihn, als ihm feine Frau bebeutete, wie er fein eignes Rind noch im Mutterleibe bem Teufel überliefert babe. Bon Schmerz und Gram aufgerieben gebar bie Frau vor ber Beit und bezahlte bas Leben eines Tochterleins mit ihrem eigenen. Der Ritter lebte von jener Beit an in Saus und Braus und gebachte nicht mehr bes bollischen Battes. Als aber bas holbe Magblein gehn Jahre alt geworben, brang ber Satan auf bie Erfüllung bes Bertrage. Da foll ber Bater fein eigenes Rind in ber Chriftnacht von ber Burgmauer binabgefturgt haben. In ber barauffolgenben Chriftnacht erschien um Mitternacht ein langer Bug von Geistern und Tobtengerippen auf ber Burg, bie fcbleppten in ihrer Mitte bie gerschmetterte Leiche bes bem Teufel überlieferten Rinbes. Gie ergriffen ben Ritter und zogen ihn mit fort gur Burgkapelle. Dort angelangt hielten fie ein feierliches Tobten= amt am fcmarg behangten Altare, mabrend ber Sarg mit ber Leiche bavor aufgestellt mar. Darnach verliegen fie wieder bie Rapelle und begannen einen furchtbaren Tobtentang burch bie Sallen bes Schloffes. Der Ritter wurde in bem Wirbel mit fortgeriffen, aber er hielt es nicht mehr aus, brangte fich auf bie Binne ber Burg und fturgte fich fluchend in ben Abgrund. Seitbem - fo fagen bie Leute - fahrt in jeber Chriftnacht Graf Sugo von Zabelftein mit bem Tobtenzuge aus bem Bemauer ber Burg burch ben Cichenwald. Auch vernimmt man bie Gefange ber Tobten aus ber Burgfapelle.

## Spielende Sauern.

Munblich.

Die hazarbspiele waren verboten und schwere Strafe bagegen angebroht worben. Reiche Bauern bes Dörfleins Schonungen im Schwein-furter Gau, welche vom Spiele nicht lassen fonnten, jedoch die angebrohte Strafe fürchteten, fanden ein Auskunftsmittel. Sie sollen sich zusammen an den Tisch gesetzt und Zeber ein häusein Gelb vor sich hingelegt haben. Darnach warteten sie ruhig ab, auf wessen häuslein sich zuerst eine Fliege niederließ. Der Glückliche gewann die übrigen häuslein.

#### 1019.

## Der blaue Storch im Chale bei Munnerftadt.

Munblich.

Bor Beiten, wo bie Begend um Dunnerstabt von bichten Balbern bebedt war, hielt fich in ber Rabe bes fogenannten biden Thurms, ber noch theilweise erhalten ift, ein blauer Storch auf. Dit biefem Bogel hatte es ein eigenes Bewandniß. Dem ehrlichen Wanbersmann war er ein treuer Rubrer, tam aber einmal ein Dieb und Spitbube bes Beges, fo zwactte ibn ber blaue Storch in bie Sanbe. Ginmal gingen zwei gute Rinder in ben Bald, Erbbeeren zu brechen. Ermübet ichliefen fie ein; ba fam ber blaue Storch geflogen und legte bem einen von ben Rinbern Goldperlen, bem anbern bie ichonften Erbbeeren in bie Sanb. galt aber ber blaue Storch fur einen guten Freund und Befchuter bes Ginfieblere, welcher an ber fogenannten "Thalfirche" feine Belle hatte. Lange Beit hatten bie Leute Bertrauen ju biefem feltfamen Bogel; als aber bie neue Beit und bie Aufflarung in's Land tam, mertte ber Storch, baß er überflüffig war, und fo foll man ihn eines Tages tobt mit ausge= breiteten Flügeln auf bem biden Thurme liegend gefunden haben.

## Ilgenwiese bei Riffingen.

Bedftein G. 134.

Wenn man von Kissingen aus durch das schöne und romantische Kassfadenthal nach dem Forsthause Klaushof wandelt, so gelangt man im anmuthig schattigen Walde auf eine gar schön gelegene Wiese, welche die Ilgenwiese genannt wird. An dieser Stelle stand vor Zeiten ein hübsches Dorf, das soll den Namen Breuersdorf geführt haben, aber vor vielen hundert Jahren schon verschivunden sein. Es war von bosen Menschen bewohnt, von Zigeunerart, welche die Unmwohner in der ganzen Gegend neckten und bestahlen. Diese Leute verdarben den Kissingern die Kelder, und ackerten in einer Nacht aus Tücke und Schabernack ganze Wiesen um; deshalb wurden sie verjagt und ihr Ort der Erde gleich gemacht. Zuweilen soll man in der Rähe der Ilgemviese auf Mauersundamente stoßen, und des Nachts irrende Lichtlein unstät über derselben flattern sehen.

1021.

# Schligöhrchen.

Münblich.

Bon ber Saalnire, welche unter bem Ramen "Spitz- ober Schlitöhrchen" ben Bewohnern bes nörblichen Frankens wohlbekannt ift, geht bie Sage, daß sie im Saal = und Streugrunde, von Mellrichstabt bis nach Neufladt hinunter, wohl auch noch weiter den Thalgrund entlang, geschen werbe, indem sie necksich und schadenfroh den Wanderer bald in dieser, bald in jener Truggestalt irrezuführen suche.

Sinmal zog ein junger Mann Abends spät seines Weges entlang der Saale. Als der Mond aufgegangen war und der Wanderer ein Weilden ausruhte, tauchte plöglich die Saalnire als ein junges, schones Mägblein aus dem Wasser empor und erweckte in ihm so große Liebesglut, daß er Alles vergaß und nur die holbe Rire zu erreichen strebte. Während er

ihr aber nachzog, war es Morgen geworden. Da verschwand sie plotlich in den Fluten. Der irregeleitete Wandersmann erkannte zu spat, wie weit ihn die Nire vom Wege abgeführt hatte.

#### 1022.

## Der frickenhäufer See.

2. C. Cammerer Naturmunter S 53. Bedftein S. 300. Deffelben beutiches Sagenb. S.603.

Defilich von bem Pfarrborfe Fridenhausen, Landgerichts Dellrichstadt, liegt ein ftilles und tiefes Baffer, faft runbum von hohen Baumen um= ichattet, und von unergrundlicher Tiefe, von fteilen Bergen umgeben, ber Fridenhauser Gee. Sein Baffer ift bell, bat einen natürlichen Befdmad, und wird ungeachtet bes geringen Abfluffes boch nicht faul. find bie Sagen und Mahrchen, welche bie Bewohner jener Gegenden über biefen See zu ergablen wiffen ober boch mußten. Go behaupteten Ginige, ber See trage auf feiner Oberfläche burchaus feinen Rorper, fondern verfclinge ibn urplöglich. Reue Berfuche baben freilich gerabe bas Begen= theil bargethan. Andere wollen riefenartige Rifche in ihm gefeben, und von ben Uhnen gehort haben, ber Gee werbe bereinft mit Bewalt ausbrechen, und gang Franken überschwemmen; benn er fei eine Aber bes Meeres. Defhalb beten auch viele Bewohner ber Gegend gu Gott, baß er fie biefen Musbruch bes Gees nicht moge erleben laffen, und in ber Domtirche ju Burgburg wurbe, fo fagen fie, alliabrlich eine Deffe gelefen, bag Gott bie Ueberschwemmung Frankens burch ben Fridenhaufer See, verhute. Darum getraue man fich auch nicht, mit einem Rahn bas rath= felhafte und verrufene Baffer zu befahren. Fifche follen barin fich aufhalten, aber nur felten zu Beficht zu bekommen fein. 3m 3abre 1793 erblidte ein Jager aus ber Nachbarichaft einen Rifch, ber an Große einem ausgewachsenen Schweine nicht viel nachgab. Die Runde von biefem Rifc verbreitete fich weit umber, und rief Leute in Menge berbei, um biefen großen Wunderfifch zu feben und anzustaunen. Allein Niemand fab ibn Gin anderer Jager Schlief einst an ben Ufern ein, und hatte bie mit einer Rugel gelabene Buchfe neben fich liegen. Gin heftiges Beraufc im Gee erwedte ibn, und hinblidend gewahrte er zwei riefige gifdunge= beuer, bie fich oben an ber Seeflache zeigten. Sogleich ergriff er fein Sewehr, zielte und schoß nach einem ber Riesensliche, worauf beibe sogleich untertauchten. Aber einige Schuppen schwammen von bem Getrossenen auf bem Wasser, die der Jäger aufsischte, und ben Leuten zeigte; sie waren so groß, wie ein zinnerner Teller. — Oft trübt sich das Wasser biefes Sees, wenn auch in der ganzen Gegend kein Regen ist, und bei der anhaletenbsten Dürre nimmt er nicht ab, obwohl man glaubt, daß die bei Sturmswetter sich trübende flarke Quelle, die im Streugrunde bei Mittelstreu mit starkem Brausen hervordricht, und gleich bei ihrem Ursprunge einige Mühlen treibt, dem untertrdischen Ausstuß bes Sees ihr Wasser danke.

#### 1023.

## Die Schuhfohle.

Bedftein S. 302.

Ohnweit Fridenhausen liegt auch Wechterswinkel, ein Pfarrborf, und ehemals ein bebeutendes Kloster. Wenn man auf dem Wege von Mellrichstadt bei dem Wassermeer herum kommt, sieht man in der äußeren Kingmauer des Klosters eine Schuhsohle als Wahrzeichen eingedrückt. Eine Nonne in jenem Kloster war beschuhligt worden, das Gelübbe der Keuscheit gebrochen zu haben, und guter hoffnung zu sein. Sie war aber unschuldig und trat mit ihren kleinen Fühen so heftig gegen den Stein, daß gleich in ihm die Spur ihres Kußes zum Wahrzeichen ihrer Unschuld batten blieb.

#### 1024.

## Das Alpdrücken.

Die por. Schrift S. 303.

Bu Wechterswinkel im Kloster biente ein junger bilbhübscher Knecht, ben brudte oft bas Alp, und wußte sich gar keinen Rath, bem lebel abzushelfen. So klagte er einem weisen Manne seine Noth, und ber sagte ihm, es sei nichts leichter, als bas Alp zu bannen, ber Knecht solle nur, wenn es wieber brucke, herzhaft babin greifen, wo er es fuble, und bas fest halten, was er fasse, und einsperren. Diesem Rath solgte der Knecht, und als das Allp ihm wieder heftig drückend auf der Brust lag, so griss er zu, und faste — eine Flaumfeder. Obschon er nun nicht glauben konnte, daß diese leichte Feder ihn gedrückt, so war es ihm doch plöstich sederleicht zu Muthe, aller Druck war hinweg, er sprang aus dem Bette, und schlore die Feder in ein kleines Kästchen. Am andern Morgen ging ein Geschrei durch das ganze Kloster, es set eine Ronne in ihrem Bett erstickt und also todt gesunden worden. Zufällig begegnete der Knecht dem weisen Mann, und erzählte ihm das mit der Flaumfeder, und auch als etwas Neues, daß eine Konne erstickt sei. Da sprach jener Mann: "Um Gottes Willen, schließe deinen Kasten auf, und lasse die Feder stegen!" Der Knecht that's und das so hie Feder gerade in die Zelle der gestorbenen Konne, wo das Fenster offen stand, und zur Stunde wurde jene wieder lebendig. Der Knecht hatte nie wseder Alpbrücken.

## 1025.

## Die Sugeiche bei Birkenfeld.

Dinelid.

Im Balbe bei Birkenfelb an ber hofheimer Straße werben mehrere im Kreise herumlaufenbe Fußtritte gezeigt.

Iwei Brüber, von Kuchs, gingen eines Tages mitsammen in ben Wald, um Bogelnester zu suchen. Da entbecken sie zu gleicher Zeit in ben Zweigen einer hohen Siche ein Taubennest. Jeber wollte es haben. Da singen sie mitelinander zu raufen an, bis der jüngere ben älteren mit seinem Messen niederstach. Daran hatte der Teufel großes Wohlgefallen, sanb sich auch zur Stelle bei dem Baume ein und trat die Kußsapfen der beiden Brüber nach, um sie unvertilgbar zu machen und das Andenken an den Brudermord zu verewigen. Das ift ihm auch gelungen: denn noch heutzutage wird eine Vertiesung gezeigt, wo der erstochene Bruder zusammenstützte.

# Das Wappen der freiherren vom Stein jum Altenftein.

Dinblid.

Rach einer Mitthellung leitet die Familie der Freiherren vom Stein zum Altenstein ihre Abstammung von dem Donnergotte Thor ab und enthalten die drei hammer im blutigen Felde in dem Dauptschilde des Altenstein'schen Wappenst eine Anspielung auf den Dammer Mislmer. — Rach einer andern unterm Bolke verdreiteten Sage haben dagegen die hammer folgenden Ursprung. Als nach dem Morde der eilf Brüder von Altenstein durch Bischof Iring von Würzdung aus der Familie Reinstein im Jahre 1355 der Zwölfte dieser Brüder, Ritter von Perdegen entsonnen war, zog er nach Wien und lebte dort längere Zeit, die ihm die Kamiliengüter zurückgegeben wurden, als Maurer in Dürstigkeit. Zum Andenken nahm die Kamilie die drei Hämmer in's Wappen auf.

## 1027.

## Die eifernen Rarten.

6. Jacobi, Stanbesberrichaft Tambad. Coburg 1845. S. 88.

Bwischen Wismannsberg in Oberfranken und Schloß hohenstein bei Coburg ist ein Steinbruch, ber bas Drubenloch genannt wirb. Es soll sich hier ein Gang befunden haben, ben die Ritter vom hohenstein benütten, wenn sie flüchten mußten. Man glaubte, daß die Böpelsträger (Banner böfer Geister) ihre scheußliche Last hieher gebracht hätten, beshalb ware bas Loch von vielen Böpeln ober bösen verbannten Geistern bewohnt worden, die um einen steinernen Tisch geseffen und mit eisernen Karten gespielt hätten, so daß die sich Rähernden das Glitschen der Karten auf der Steinsplattz beutlich vernommen hätten.

## Eckartsdorfer flur.

Bedftein S. 204.

An der Sestlacher Flurmarkung und im bortigen Lagerbuch wird ein Theil der Felder "Eckartsdorfer Flur" genannt; es ist aber kein Dorf dieses Namens vorhanden. Dort in einem schönen Wiesenthale, nahe dem Trümmerschloffe Geiersberg und Schloß Wiesen, lag das Dorf freundlich im Thalgrunde der lautlosen Kreck; aber im Dorfe war viel Unfriedens und Habers, die Bewohner waren ungastlich, gottlos und undankbar. Und da ist es geschehen, daß in einer Nacht das gottlose Dorf versunken und bessen Stätte nicht mehr gefunden werden ist.

#### 1029.

## Die Bere von Staffelftein.

Bon M. Raufmann.

"3ch grußt euch, ihr Tannen, ich gruße bich, Forft, Be jureft ich bie Liebste geschen! 3ch gruße bich, steigenber Ablerhorft, 2Bo bie Liebste ben Schleier ließ weben!

3ch grupe bich, blumiger Wiefengrund, Darin mein Liebchen gegangen! 3ch grupe bich, Rofe, baran ihr Mund Mit gartlichem Kuffe gehangen!"

Der Buriche fang's in ben Forft hinein, Er tonnt' es ja nimmer faffen, Daß ihn bie falfche Liebste fein Um einen Anbern verlaffen.

Der Buriche gog in die Welt hinaus Und ward ein holficher Jager, Bie Sturm und Better ein Saufebraus, Der vortrefflichste Schub und Schlager! Dech als er wieder nach Saus gebacht, Wie bunn find bie haare, die grauen! Er zog in lauer Sommernacht Durch Frankens waldige Gauen;

Und als er fam in ber Tannen Grun, Unter fußem Dufte gu reiten, Die Seele hub an fo frifch gu blub'n, Er fang wie in fconeren Beiten:

"Ich gruß euch, ihr Tannen, ich gruße bich, Forft, Bo zwerft ich bie Liebste geschen! Ich gruße bich, steigenber Ablerthorst, Wo bie Liebste den Schleier ließ wechen!

3ch gruße bich, blumiger Blefengrund, Darin mein Liebchen gegangen! 3ch gruße bich, Rofe, baran ihr Munb Dit gartlichem Ruffe gehangen!"

Doch ploglich ftarrt fein muthig Roß, So finfter hat fich's umzogen, Da fieht er auf altem, verfallenen Schloß Ein seltsam Treiben und Wogen:

Da branen Rebel, nur nebelgleich Biel graue Gestalten weben: "hilf Gott! bas ift bes Satans Reich!" Und Flammen guden und fcweben.

Doch unter der Weiber gespenstiger Schaar Hält Eine, Gewaltige, Hohe; Ihr reicht man den brodelnden Ressel dax, Sie spricht in die sprudelnde Lohe:

"Das sind die Rebel, die heute Nacht, Aufspringende Blumen verderben! Das kleinste Pflänzlein, das heut' erwacht, Soll vor dem Pesthauch sterben!

Das ift ber Sagel, beg wilber Schlag Fahrt in bes Kornlands Bellen! Dies tobtet bie Schaf in bem grunen Sag, Dies Ruh und Kalb in ben Stallen! Das aber, paßt auf, ift ber beste Trant, — Gebt's jungem Bolle zu trinten! Der mutbigste Bursche wird schwach und trant, Bie liebliche Augen ihm winten;

Das feurigste Mägblein fiecht babin, Und lag's in des Liebsten Arme, Run fragt noch, ob ich mit milbem Sinn Dich bes jungen Bolls erbarme ?!"

Da hebt ber Mond fich hell und grell, Der bem Beib in die Augen brannte, Drin ichaubernd ber alte Merdgefell Sein einfliges Liebchen ertannte.

#### 1030.

## Legende vom heiligen Dictor.

Munblid. Bgl. Sagenb. I., 200.

Die Bergkapelle ju St. Maria Magbalena bei Baunach ift bie Rube= ftatte bes beiligen Biftor mit bem Bunamen Uebertom, welchen Baunach im Leben als Mitburger und nach bem Tobe als Beiligen feit uralter Beit verehrt. In ber Rapelle befindet fich beffen Grab, und feine Geschichte ift auf einem Gemalbe an ber Wand bem Gingange gegenüber vorgestellt, in ben hauptzugen folgende. Bittor mar von fruher Jugend auf fromm und gotteefurchtig, und fuhr oft mit zwei Bferben nach Rom, auch nach Compostella. Im Alter fehrte er nach Saufe gurud, verwendete fein erworbenes Bermogen nach Chrifti Lebre fur bie Armen, und entschlief mit bem Rachruhme ber Beiligkeit. Alls man ihn vor feinem Tobe fragte, wo er fein Brab finden wolle, befahl er, feine Leiche von feinen Pferben ausfahren zu laffen, und mo bieje ftille fteben murben, ihn zu bestatten und barüber aus feinem Bermogen eine Rapelle zu Chren ber beiligen Maria Magdalena ju bauen. Dabei ereignete fich ein Bunber. Die= jenigen, benen er ben Bollgug feines letten Willens aufgetragen, machten vielleicht aus Borwit - ben Anfang bes Baues an einem anbern Orte, als welchen bie ftillftehenben Pferbe bezeichneten. Allein Alles, mas mabrend bes Tages erbaut worben, ward in ber Nacht von ben Engeln

an bie von ben Pferden bezeichnete Stelle getragen. So befolgte man endlich ben Willen bes Verstorbenen und baute die Kapelle zu dem Grabe bes heiligen Viktor. hinter der gegenwärtigen Kapelle, auf der Fläche bes hügels steht heutiges Tages noch die steinerne Kanzel des zuerst begonnenen Kapellendaues.

#### 1031.

## Beftrafte Wucherer.

Munblid.

Im Gemeinbewalbe von Lohr, Landgerichts Ebern, lassen sich zu Zeiten zwei Bauernbursche sehen mit den Köpfen an Baume gelehnt und mit starren Augen auf dem Boden umsuchend. Bon diesen erzählt die Sage, daß sie bei einer Dungersnoth ihr Getreide um einen übermäßigen Preis verkauft und das Geld im Walde unter Baumen verdorgen hätten. Als sie es nun später wieder hervorholen wollten, war es verschwunden. Darüber geriethen die Zwei in Berzweiflung, wichen nicht von dem Platze und suchen das Geld noch bis auf den beutigen Zag.

#### 1032.

## Wandelnde Frau auf Raueneck.

Munblid.

Auf ber Burgruine Raueneck bei Bischwind im Bezirke bes Landgerichts Ebern soll es nicht geheuer sein. Das Bolk sagt, es sei vor vielen Jahren baselbst eine Rittersfrau lebendig eingemauert worden. Ihr Geist hat noch keine Ruhe gefunden, benn man hat sie schon öfter zur Mitternachtsstunde in ben Ruinen herumwandeln sehen.

## Das Rirfcbaumden auf Burg Raueneck.

Bedftein S. 191.

Von den Trümmern des alten Bergschlosses Rauened in Franken geht eine ganz gleiche Sage, wie von dem gleichnamigen Schloß bei Baden in Desterreich. Es liegt dort noch ein großer Schat vergraden, den bewacht ein ruheloser Beist, der ängstlich auf Erlösung hosst. Aber wer kann und soll diesen Schat wohl heben und den Geist erlösen? Auf der Mauer steht ein Kirschdaumchen; das wird einst ein Baum werden, und der Baum wird abgehauen und baraus eine Wiege gemacht. Wer nun in dieser Wiege als ein Sonntagekind geschautelt wird, wird erwachsen, aber nur, wenn er rein und jungsfräulich geblieben, in einer Mittagsstunde den Geist befreien und den Schat heben und über alle Maßen reich werden, so daße er die Burg Raueneck und alle zerstörten Burgen in der Nähe wieder aufbauen kann. Wenn das Bäumchen verdorrt oder ein Sturm es bricht, dann muß der Geist wieder harren, bis abermals ein durch einen Bogel auf die hohe Mauer getragener Kirschfern aussein und aufgrünt, und vielleicht zum Baume wird.

#### 1034

## Der flille Gaft.

Bon 3. U. Biffinger. — Schottenftein im Iggrunte bei Bang. Die letten Strophen enthalten wohl Zuthat bes Dichters, ba biefelbe Sage ohne biefen Zusap oft vorkommt.

Boch auf bem Schottenfteine war einft ein ftilles Saus, Da gingen Lieb' und Treue bestanbig ein und aus.

Auch war ein stilles Wefen im Sanfe immerbar, Man wußte nicht von wannen, noch wie fein Rame war?

Man ließ es gehn und walten, ber Bauer und ber Rnecht, Die Mutter und bie Rinber; benn mas ce that, mar recht.

So wie ber Morgen graute, fo ging ce ab und gu, Und reinigte bie Stalle und futterte bie Rub. Dann fprang es in ben Garten, begoß bie Bflanglein gart, Dann wieber in bie Ruche, nach emf'ger Frauen Art.

Fiel etwas um, jest ftand es, und ging bas Waffer aus, Bum Brunnen liefs behenbe und trug ben Rrug ins haus.

Dem unverschamten Bettler, bem Beuchler und bem Dieb Bar Daus und hof und Garten nicht heimlich, brum nicht lieb.

Es butete bie Schwelle bei Tage und bei Racht, Und hatte auf bie Rinblein besonbere gerne Acht.

Bar Alles auf bem Felbe, wie es ja oft geschieht, Dann fag es an ber Wiege und fang ein leifes Lieb.

Und tehrte heim bie Mutter, bann lachelte ihr Rinb, Und Alles war gufrieben, ber Mann und bas Gefinb.

Am Sonntag und am Feste — da mahnete es All' Im Hause still zu folgen der Gloden heil'gem Schall. —

Da ftach fie einft ber Borwit : "Wer mag es boch wehl fein, Der gar fo holb und freundlich bei und geht aus und ein."

Sie fahen und fie laufchten, fie riethen bin und ber, Und ber und bin - und wußten am Enbe boch nicht, wec?

Best rieth ber fluge Belten, ber junge Knecht im Baus: "Bir ftreuen heute Afche, bann bringen wirs heraus."

Und in ber Morgenfrufe, ta faben fie tie Gpur, Furmahr! von baaren Fugen, boch eines Rintes nur.

Die führten bin und wieder, boch zeigend nicht, woher? Und baß Barfuge waren, bas jammerte fie fehr.

Und Mutter fprach: "Gefchwinde will ich nach Schublein febu, Damit bas liebe Befen nicht barfuß muffe gebn."

So ftellt fie bin am Bege bie Schublein, neu und nett, Sie betet ftill und bantbar und geht barauf zu Bett.

Beim erften Dahnenruse erwachte Jung und Alt, Drauf wird voll Reubegierbe jum Stalle bingewallt. hier ftehn bie Schube - Alles ift, wie man's fonft auch trifft ; Und an ber Thure lefen fie biefe Bunberfchrift:

"Das fille Balten Gottes, fo hulbvoll und fo reich, Bill ftete nur fein verborgen und unbelaufcht gugleich.

Die Dantbarteit ift ebel; boch was er ferner will, 3ft feine Erbengabe, ift Liebe, rein und ftill."

#### 1035.

# Der Rirchenbau ju Ronigsberg.

Bechftein S. 186.

Un ber iconen neuen Pfarrfirche gu Unfer lieben Frauen in Konige= berg, erblidt man außen zwei Steingebilbe in lacherlicher Geftalt. Davon wird Folgenbes ergablt. Der Rirchenbau, bereits 1397 begonnen, fchritt außerft langfam vorwarts und verzögerte fich an fiebenunbsechzig Jahre. Dan hatte ben Bau einem fremben Meifter übertragen, biefer aber gog von bannen, arbeitete anberemo, und ließ fich lange mabnen und brangen, ben Bau boch zu vollenden; baruber entftand viel Unwillen in ber Stabt und uble Radreben bes Meifters, und befonbere fonnten gwei Burger und Rathoherren, bie ber Rirche gegenüber wohnten, fein Enbe ihres Scheltens über ben Steinmegen finden. Gines Tages erblickten bie Bachter eine große Mannerschaar, bie von Saffurt ber berannahte, und fliegen in bie garmborner, benn es buntte ihnen ein feinbliches Beer, bas einen Ueberfall versuchen wollte. Die Burgerichaft griff zu ben Baffen, ichidte fich an, ben Feind abzuwehren, und fandte einen Abgeordneten entgegen mit ber Frage, mas bes Saufens Begehren fei? Da mar es ber bestellte Steinmet mit nicht weniger als vierhundert Befellen, bie er allefammt herbeiführte. Und nun ging bie Arbeit ruftig und wader von Statten; ba aber bem Baumeifter ju Dhren tam, bag bie beiben Burger fo ubel von ihm gefprochen, brachte er ihre beiben Bestalten an ber Rirche auf laderliche Beife an.

## Der Agel - Orden.

Die por, Schrift S. 187.

Bu Ronigeberg mar vor Altere auch ein Nonnenklofter, bas hat nahe bei ber Gottesackerfirche gestanben und war bereits 1269 begrundet, und es hatten Monche bes Augustinerorbens baffelbe inne. Darauf that fich 1391 ju Konigeberg eine Schwesterschaft frommer anbachtiger Frauen gufammen; biefe Schwesterichaft nannte fich jur Agelblume (gur Aglet-Blume) und wandte bem Rlofter ansehnliche Gaben gu. Es burften nach ben Orbensftatuten ber Schwestern nicht über einundbreißig fein, und bie einundbreißigfte bieg bie Ronigin, welche nach ihrem Ableben burch eine neugewählte erfett wurde. Bum Orbenshabit gehorte nothwendig eine filberne und vergolbete Agleiblume, welche jebe gefleibete Schwefter bei fich am Bewande tragen mußte, und wenn eine ohne die Blume angetroffen murbe, ward fie gebuft um ein halbes Pfund Bache, baraus Rergen gefertigt wurden, welche bie Strafbare vier Bochen lang vor bem Uller= beiligften mahrend ber Degopfer angunden mußte. Jebe Schwester burfte bei ihrem Leben ober Sterben fich eine unbescholtene Rachfolgerin mablen, und mußte vier Uhnen haben; baber finden fich im Orbendregifter viele gräfliche und freiherrliche Frauen aus ben berühmteften frantischen Familien, meiftens Wittwen.

#### 1037.

# Der Geifterzug in der Ritterkapelle gu haffurt.

Munelich.

In ber Nacht vor bem Georgiustage erhebt fich gegen Mitternacht ans ber Nitterkapelle zu haffurt ein großer Zug von Nittern. Sie kommen in ihren harnlichen, geruftet mit Schwert und Speer, und ziehen burch bie benachbarten Eichenforste mit sausenbem Waffenklirren. Es sind die Geister aller franklichen Nitter, beren Wappen wir in ber Nitterkapelle in Stein ausgehauen erblicken. Sie ziehen in ein Thal bes Steigerwalbes. Dort wird ein großes Turnier abgehalten wie in ben alten, schönen Tagen

ber Ritterzeit. Erst beim hahnenruse kehrt ber Zug wieber zuruck und trägt in seiner Mitte die verwaiste Krone des heiligen römischen Reiches beutscher Nation.

#### 1038.

### Das Grab der Liebenden.

Munblich. - Cage von ber Burg ju Rneggau 2bg. Gitmann am Dain.

Runo von Sagberg galt weit und breit als einer ber reichsten und mächtigften berren frantischer Ritterschaft. Der veranftaltete einft zu Ghren feines einzigen Tochterleins, welches beute ben fechzehnten Geburtstag erlebte, ein festliches Jagen. Auch Minna nahm Theil baran. Unversehens war fie bei bem Berfolgen eines Siriches von bem Gefolge abgefommen. Rach langem Berumirren flieg fie ermubet von bem ichnaubenben Roffe und lagerte fich, ein wenig zu ruben, auf ein moodbewachsenes Blatchen. Da frachte es ploglich burch bie Zweige und ein gewaltiger Eber nahte fich bem erfchrodenen Fraulein. Entfest rief fie um Gulfe, noch einen Augen= blid, fo hatte ber hauer bes Thieres ihr Rleib erfaßt - ba traf ein Jagbspeer von ftarter Sand bie Bestie, fie rochelte in ihrem Blute. Gin Rnappe mar es, welcher, von Gott gesenbet, bas Leben bes Frauleins gerettet hatte. Roch lag fie ohnmächtig ju Boben, Abolph richtete fie auf, Blide bes Dankes und ber Liebe begegneten ihm. Bon biefer Stunde an war zwifden Beiben ein ftiller Bund geschloffen. Minna bielt es fur Sunbe, noch einem andern ihr Berg zu weihen. Lange Beit blieb biefes Berhaltniß den Augen ber Belt verborgen. Endlich tam es bei einem Festmahle zu Tage, ale bas Fraulein bem Anappen mit hinansetzung ebler Ritter Beweife ber Buneigung gegeben hatte. Ranm gelangte bie Runde bavon zu ben Ohren bes Baters, als ber ungludliche Knappe fogleich verftoßen, bas Fraulein aber auf einige Wochen in bie Saft ihres Rammerleins gebracht wurde, um fich bie ftraflichen Gebanken aus bem Sinne zu ichlagen. Inbeffen hatte bie Strenge bes Batere nichts beffer gemacht. Das Fraulein fant bennoch Belegenheit, mit bem verftogenen Junglinge zusammen zu tommen; aber auch ber Alte erhielt Radyricht bavon und beeilte fich nur um fo mehr, bie Berlobung feiner Tochter mit einem reichen, ebenburtigen Ritter gu Stanbe gu bringen. Als ber feft= gefette Tag ber Sochzeit berangekommen, ward bie Braut halb ohnmächtig in die Kirche geführt und ihre Hand in die Rechte bes Bräutigams gelegt. Tobtenblaß verließ die Jungfrau die Kirche; als es darnach zum Festmahle ging, schlich sie undemerkt auf eine Jinne des Schlosses und ftürzte sich verzweiselt in die Tiese. Ihr Getreuer hatte sich auf die Kunde von der kattsindenden Berlodung in die Rähe der Burg begeben. Er hosste, das Fräulein noch einmal auf der gewohnten Jinne zu sehen und noch einmal von ihr gegrüßt zu werden. Alls er nun ihre Leiche zerschwettert am Boden sand, da soll er sie verzweiselt umschlungen und auch sich zur Stelle den Todesstoß gegeben haben. So fand man ein Leichenpaar. Alls dem Allten die Kunde hinterbracht ward, stürzte er todt zu Boden. Mit ihm starb der lette Sprosse eines berühmten Geschlechts. Die beiden Liebenden murben in Einem Grade vereinigt. Die Zeit hat keine Spuren davon hinterlassen, aber im Munde des Bolkes lebt noch die Sage von dem unglücklichen Ausgang des eblen Geschlechtes und noch wird eine Stelle als das Grad der Liebenden bezeichnet.

## 1039.

## Die Jungfrauen gu Spielhof.

Munblid.

Bei Prölsborf im Landgerichte Cltmann sieht man noch unbedeutende Reste einer Ritterburg. Dort stand einst das Schloß Spielhof, welches die Ritter von Münster zum Spielhof bewohnten, die zu Wustwiel bedeutende Besigungen hatten. Eberhard von Münster war mit dem Bischofe Julius von Würzdurg beständig in Dader, weil er auf seiner Burg einen lutherischen Prediger unterhielt. Als Eberhard im dressigsährigen Kriege ohne männliche Nachsommenschaft gestorben war, kam einst eine Notte kaiserlicher Landsknechte auf die Burg. Nur sechs Fräulein, die Töchter des Kitters, waren auf dem Schlosse. Die Landsknechte wollten sie zwingen, ihren schändlichen Begierben zu bienen, aber die Jungfrauen widersetzen sich muthig und sielen als Opfer barbarischer Wuth unter dem Schwerte der Unmenschen. Also verborrten auf einmal alle Zweige des eblen Stammes.

## Die Wallfahrtskapelle ju Burgwindheim.

Sift. Detig von 3. Ruttor.

Als im Jahre 1465 bie Gemeinde Burgwindheim den Frohnleichnamstag, wie es in der ganzen katholischen Christenheit geschieht, mit einem seierlichen Umgange beging, soll die heilige Hostie dem sie im Triumphe herumtragenden Priester aus dem Ostensorium langsam entschwebt sein und sich auf der Erde niedergelassen haben. Man deutete dieses als einen Wint von Oben, daß an dieser Stelle eine Kapelle zum besondern Dienste des heiligen Sakraments erdaut werden solle. Ein Ritter, Konrad von Thanhausen, sammelte Beiträge zu diesem Zwecke, und im Jahre 1467 ward die Kapelle schon von Johann, Bischof zu Nikopolis, Suffraganen von Würzburg, eingeweiht.

#### 1041.

## Das Steintragen ju Burgebrach.

Rach Saas Beid. v. Sochftatt.

Unno 1497 wurde durch Sans von Schaumberg und Rath zu Burgebrach verordnet: welche Frau oder Maid die ander mit groben, frevlichen, heftigen, unnühen Worten überladet, oder die andre raffet oder schlüge, daß dann Amtmann und Bürgermeister erkennen können, welche nach ihrem Verständniß bußfällig wurde, dieselbe soll ohne Verzug tragen den Zentner Stein, der da hanget am Thorhaus vor der Kirchen, von derselben Stätt hinab unten in das Dorf, um die Linden und wieder herauf an das Oberthor und wieder herab. Welche das nit thäte, soll ohne Gnad 15 Phund bem Amtmann und Rath unabläßlich geben. Dieses Steintragen war auch in Schlüßelselb üblich.

## Der Dombaumeifter gu Samberg.

Müntlich.

Der Dombau ju Bamberg mar einem griechischen Meifter aufgetragen. Bu biefem tam ein Jungling mit ber Bitte, er wolle ibn gum Gehilfen nehmen, ba man boch zu zweien gewißlich weiter tomme, als wenn einer bas riefenhafte Wert zu forbern babe. Der Dombaumeifter willigte in ben Borichlag und übertrug bem Gehilfen ben Bau bes Beterthores, mah= rend er felbit bas Georgenthor übernahm. Go arbeiteten bie zwei raftlos an bem Berte, ein jeder bemubt es bem andern in Schnelligfeit und Tuchtigfeit bes Baues zuvorzuthun. Bald bemerkte man aber, bag ber Bau bes Georgenthores viel rafder von Statten ging. Das verbroß ben Jungling febr, und als er fich nicht mehr zu belfen wußte, verschrieb er seine Seele bem Teufel, auf bag ihm biefer Rath schaffen follte. Stund' an anberte fich bie Sache. Das Beterethor flieg rafcher in bie Sobe, mabrend an bem Georgenthor fein Fortschritt bemertlich mar; was man bes Tages fchaffte, fiel zu Rachts wieber ein; benn zwei ungeheure Thiere, halb Kroten, halb Lowen, umschlichen bas Bert und unterwühlten bie Arbeit bes Dombaumeifters. Wie nun ber Teufel gebachte, fein Ber= iprechen gelöst und ben Chrgeig bes Junglings befriedigt gu haben, lub er biefen eines Tages ein, mit ihm auf bie Bobe bes Beterethores gu fteigen und fich bas Bauwert von oben herab anzusehen. Der Jungling folgte; ale er nun oben ftant, ergriff ibn ber Teufel und schleuberte ibn jablinge von ber Sobe binab.

#### 1043.

## Die heilige Aunigunde.

Bon 3. 2. Porter. - A. Crammer vita 8. Henr. et. S. Caneg. p. 146, wofelbft b. Lit.

Der Reib bespritzet oft bas schönfte Leben Mit seines Geisers gistvermengtem Raff', Er liebt geheim zu spaben und zu ftreben; D'rum ift er auch so leichengelb und blaß, Und tann er etwas ichlau verbreh'n und weben; So thut er es mit nie verfohntem Daff', Berfallen gang ben finfteren Gewalten, Die rings um ihn ben wilben Reigen halten.

So gludt' es einst von ihm erfullten Seelen, Die fromme Herzogin im Bayerland, Frau Runigundis, sich jum Biel' zu wählen, Rach welchem sie den gif'gen Pfeil gesandt, Und ihr den ichonsten Schaft — ben Ruhm zu steblen, Den man allüberal vertveltet sand: "Daß ihr, ber besten, heiligsten der Frauen, Ihr Gatte heintig sicher bonnte trauen."

Das arge Mißtrau'n wächst — nichts helfen Thranen, Richts Bitten mehr; ber Friede ist entstoh'n.
Rach hofgunst stellt ber hössling all sein Schnen, Er schweigt und schleicht gebüdt hin an den Ehron; Die Freunde selbst, die wohl zu handeln wähnen, Berlieren rathend, noch der Mühe Lohn:
Rur Gott's Gericht sann seine Zweifel enden,
Und so die Schmach bes Teubruch von ihr wenden.

Die Frift ist anderaumt, ber Tag getommen, Wo sie auf glüb'nber Pflugschaft siehen soll. Das Bolt, voll Lieb' und Mitteid zu ber Frommen, Eilt rasch beran; ber breite Martt wird voll; Schon hatte sie ben Leib bes herrn genommen Im nahen Dom', und schreitet ohne Groll deran, mit frei empor gehob'nen Bliden Scheint sie nur Dant zum herrn ber Welt zu schieden.

Sie selbst entblößte ruhig ihre Füße, Beichtit bie glubinde Schar; das Wolf schrie auf! Da ifte, als ob auf sie ein Quellbach stieße Und füße; sie ftand unversehrt darauf. Und baß ihr Leid der himmel selbst verfüße In seiner Gnaben unermeßnem Lauf, Co sinkt ihr Gatte schlagend vor ihr nieder Und teftet, mit ihr vereint, jur hofdurg wieder.

Und nimmer tonnt' er fich die Schuld verzeihen, Obicon er herr von wielen Landern ward, Obicon bes heil'gen Baters Sand' ihn weihen, Und ihm vom Saupt' die Kaisertrone flaret, Bis seiner frommen Thaten Reih' an Neihen Sich fügt, zu jenen seiner Gattin schaart, Und er, im Tob gewürdigt, sich zu reinen, Auffuhr, mit ihr sich ewig zu vereinen.

#### 1044.

## Aunigundis und der Sonnenftrahl.

Bon Gorntha . — Ludewig script. Bamb. I , 356. J. a. Voragine leg. aur. c. 209. Gretser Divi Bamb. p. 558. A. Crammer vita S. Henr. et. S. Cuneg. p. 136. u. A.

Wie alle Tage pfleget Bon Andacht tief beweget Die Kaifrin Kunegund, Go ging fie einsmal wieber Jum Gotteshaus hernieber In frühfter Worgenstund'.

In rechter Luft zu beten Jum Altar hingetreten, Ihr Buchlein in ber Sand, Sein plochfein Senie fich neiget, Sem höchften herrn fich beuget Bu Ihm gang bingewandt.

Und daß fie leichter wenden Konn' mit ben reinen Sanben Das frommbeschriebne Blatt, Bon ihren garten Armen Die Sandschub fic, bie warmen Sie abgezogen hat;

Und weil noch nicht erfchienen Ein Safriftan, gu bienen Wie sonft ber hohen Math, Legt' fie gur Erb' fie nieber Und betet fill bann wieber In tieffter Frommigkeit.

Da bringt burch's Fenster helle Ein Sonnenstral zur Stelle, Bo ihre Danbschuh ruh'n, Und von ber Erb' sie hebenb halt er fie beibe schwebenb, Uebt so bes Dieners Thun.

Und als die Kaisrin endet Die Andagt, und fich wendet Rach ihnen jeht zurück, Sieht sie vom Strahl gehalten Sie in den Lüsten walten — Errötisend fintt ihr Blick:

Sie fieht im heil'gen Zeichen, Wie fich ber herr will neigen In Gnaben auf ihr Daupt, Und wie ihr winft fein Lieben, Weil Demuth fie wollt' üben Und fiets an ihn geglaubt.

# Aunigundens Bandfchuh.

Bon Sh. Rofegarten.

Runtgunde, Kaifer Deinrichs Gattin Bor ber Welt, vorm himmel feine Schwester, Bflegte, wenn fie nach verlef'nem Terte Um zu opfern, zum Attar hinzutrat, Ehrerbietig abzuziehn ben Danbichub.

Einstens als sie auch bem Altar nahte, Bar, ben Handschuh zu empfah'n, ber Josen Keine bei ber hand. Kunigunde Bog ihn aus, und warf ihn sorglos von sich, Eilig stahl durch eine Mauerrige Sich ein Sounenstrahl berein, und schwebend hielt der Strahl ber frommen Fürstin Handschuh, Bis sie bargebracht das fromme Opfer.

Denn bem herrn nicht nur, auch feinen heil'gen Dienen willig Gottes Glemente.

1046.

## Aunigundis in flammen.

Bon Sornthal. - Ludewig I., p. 354. A. Crammer I. L. p. 185.

Als Kunegundis hatt' entsagt der Welt Und den Sinn auf Höhrte gestellt, Bom irdigen Thun und Treiben sern Als Nonne lebt' im Aloster still, Und harrte da auf ihr leptes Ziel, Liebt' sie in frommen Serzen gern, Wenn sie des Tages mit drünftigem Gebet Und Casteiung sich der Buse bestelsen ihat, Auch Nachts, bevor sie zur Ruh sich legt', Ju lesen noch in der heitligen Schrift Und sich berginniglich zu erfreute, Wie da derinnen so schildt und recht Sottes Worte geschrieben secht

Und wieber einmal gerabe fich's trifft, Daß fie brinnen recht lang gelefen Und, wie fie gulett gang mube gewesen, Sich legt auf ihr bartes Stroblager bin -Denn anbres Lager erlaubt fie fich nicht, Dieweil fie lebt in ftrenger Bufevflicht -Und folaft balb barauf recht friedlich ein. Dabei that fie viel Guftes traumen. Bie fie geht in bes himmels Raumen, Und bie Engelein alle in golbnen Reib'n Dit lieblichen Gruben au ihr treten Und mit ihr jum Berrn inbrunftig beten, Und wie ber au ibr fpricht mit bulbreichem Zon : "Runegunbis, ba nimm bie Beiligenfron' Fur bein mir gefälliges Leben gum Lohn!" Und fo noch gar manch himmlifch Spiel Sie ba im Traume umgaufeln will.

Bet ihr aber mar ein Dagbelein, Das pflegt immer mit ibr bie Unbacht au üben ; Und weil es fo frommen Gemuthe und rein, That fie es uber bie Dagen lieben. Bie nun Runigunbis jest fchlaft fo gut In Gottes und ber lieben Engelein But : Das Dagblein neben bem Bette fint Unb, baß es bie Beit gottgefällig nunt. Bu Banben nimmt ein brennenb Licht Und lieft noch in ber beil'gen Befdicht! Und weil fie baran fich fo fehr erfreut, Bergift fie gang bie fpate Beit, Dag ber Rube gar nicht gebenten. Bu Gott ben frommen Ginn nur lenten. Da aber befallt fie enblich bes Golafes Dacht; Und ob fie auch fein fich mocht' erwehren, Duß fie ihm boch ben Billen gewähren.

Als nun enifosummert die treue Magd, Sinkt ihr bas Licht aus ber matten Hanb Und fallt auf Kunegunds Bett, Das also gleich in Feuer geräth Und prassellen lobert auf in Brand, Daß drob rings die Schwestern wachen auf Und eilig fturzen herbet in Hauf

Und heben ein gar fläglich Jammern an, Als lächelnd fie schau'n die heilige Runigund' Guß schlummern in heller Flammen Rund.

Die aber ift jest heiter erwacht; Und wie fie fich ichaut in bes Fruere Macht Und von gierigen Flammen ringsum bebedet: Die Sand fie glaubig gum himmel ausstrecket Und macht bes beiligen Kreuzes Zeichen: Da miffen die Klammen alpisellich entweichen, Und unversehrt laffen sogar ihr Kleib, Und bann auf einmal erlöschen gang.

Dann aber erhebt sie fich in Freubigleit, Und mit ihr die Ronnen alzumal Und thäten hinfinten vor ihrem herrn und Gott Und ihm danten mit itefglühenbem Gebet, Dieweil er aus solch' entseplicher Noth Die fromme helige erreitet hait' Und an ihr, die ihn ftets in Demuth geliebt, Seine hulb so wunderbartich gewet.

### 1047.

## Die Wafderin an der Areden.

Rach A. Saupt's Bamberger Legenben und Sagen G. 78.

Kunigundis bewahrte auch im Cheftande ihr Jungfrauthum. Das verdroß aber den Bösen und er wußte der frommen Frau mit allerhand Listen Nachstellungen zu bereiten. So geschah es, daß verläumderische Jungen das Gerücht in Umlauf septen, die Kaiserin, welche ihrem Gatten gegenüber die reine spiele, unterhalte insgeheim ein unerlaubtes Verhältniß mit einem Ritter. Diese schädliche Nachrede konnte nicht lange verdorgen bleiben, endlich kam sie sogar zu den Ohren der Verläumdeten. Aber die eble Kürstin ereiserte sich mit nichten darüber, sondern ertrug solche Prüsung mit wahrer Geduld und Sanstmüthigkeit. Sines Tages ging sie mit ihrer Kammerzose von dem Domberge hinab gegen den Fluß spazieren. Es war ein schöner Sommertag, und der blaue Himmel spiegelte sich gar herrlich in dem Strome, der wie ein Silberstressen weithin durch grüne Auen dahin zog. Die Kürstin erfreute sich des schönen Anblicks und blied

ein Beilchen auf ber Brude fteben, bie ben Ramen "an ber Rreben" führt, um bas liebliche Bilb noch langer zu betrachten. Run maren gang nabe ber Brude fo eben Bafderinnen beschäftigt, ihre Bafde an ben Bufden am Ufer aufzubangen. Als biefe bie Rurftin fteben faben, fingen fie an, einander in bie Ohren zu plaufchen, auch wohl lachelnb mit ben Kingern auf bie Raiferin bingubeuten; ja eine von ihnen flufterte ihrer Rachbarin ju: "Sieh'ft bie Chbrecherin?" Raum war biefes Frevelwort erklungen, als bie beilige Rrau, bie es vernommen batte, erblagte und eine Thrane im Auge ihrer Bofe wintte, umgutebren. Als fie gurud in bie Burg gefommen, ließ fie ben Schaffner rufen, befahl biefem fogleich, einen Rorb mit Brod und etlichen Rrugen Beines ju fullen und ben Bafche= rinnen an ber Brude mit ben Borten zu überbringen: "Bon ber Che= brecherin." Bie erftaunten aber bie Dagbe, ale ber Schaffner feine Gaben aus bem Rorbe bervorlangte und ihnen ben Grug ber Raiferin Beschämt und bantend nahmen fie Brob und Bein, und auch biejenige, welche bas Lafterwort gesprochen, war nicht faul, ein Rrug= lein angufeten, aber o Bunber! mabrent bie anbere ben beften Bein vertofteten, ergoß fich bas reinfte Baffer in ihre Reble. Noch mehr: als fie nach bem Brobe langte, um ein Studlein bavon abzuschneiben, hatte fie Stein in ben Banben. Go geschah es bamals gur Reinigung ber Beiligen und fo hat es bie Sage bis auf biefen Tag aus bem Munbe bes Bolfes berichtet.

### 1048.

## Aunigundis und die Aebtiffin.

J. a. Voragine leg. aur. c. 209. A. Crammer p. 136. Hoffmann ann. p. 65. Ludewig script Bamb. I., 355.

Kunigundis hatte eine Nichte, Zutta geheißen, die war ihr vor allen lieb und werth, benn es war eine gute und treue Seele. Diese machte sie zur Aebtissin eines von ihr gestisteten Klosters. Zutta gab anfänglich all' ihren Orbensschwestern bas schönste Beispiel ber Denuth, Frömmigkeit und Kasteiung, so daß die Kaiserin hoch erfreut war, eine so gute Wahl getrossen zu haben. Es war aber noch keine seite, gleiche und beharrliche Tugend. Nach kurzer Zeit schlichen sich allerhand eitse und sinnliche Gedanken in das herz der jugendlichen Aebtissin. Anstatt im Chorgebete

bie erfte und eifrigste gu fein, wußte fich Jutta unter manchem Bormanbe von Sorgen und hausgeschäften bem Dienfte bes herrn zu entschlagen. Ihr ganges Sinnen murbe irbifc und weltlich und auf bie Gitelfeit ber außerlichen Dinge gerichtet. Goldes nahm die heilige Runigundis mit betrübtem Bergen mahr, ermahnte bie Leichtfertige mit guten und ftrengen Borten und fuchte fie auf bie Bahn ber Bflicht gurudguführen. vergebens. Jutta ladelte über bie Strafreben ber Raiferin und ging ihres Beges. Gines Tages waren bie Rlofterfrauen gur Feier bes Sochamtes im Gotteshause versammelt, nur Jutta fehlte mit einigen Orbensichwestern. Schon lange batte fich Runigunbis nach ber Aebtiffin umgefeben. entbrannte fie von heiligem Gifer und verließ eilenben Schrittes bas Botteshaus, bie faumige Aebtiffin im Rlofter ju fuchen. Jutta faß froblich mit einigen Orbensichweftern bei einem Imbig in ihrer Belle, als bie Raiferin flammenben Angefichtes bereintrat. Dhne viel Worte gu machen, fchritt fie auf bie Bflichtvergegne ju und verfette ihr mit ber rechten Sand einen heftigen Badenftreich. Jutta war wie vom Blige getroffen. Schulb= bewußt und reuig fiel fie ber Beiligen ju Fugen und bat um Berzeihung ob bes gegebenen Mergerniffes. Die funf Finger ber rechten Sand aber waren lange Beit wie in Bache eingebrudt auf ber Bange ber Aebtiffin erfennbar.

#### 1049.

## Aunigundens Ring.

Bon G. B. Reller. — 2B. Detter Betrachtung über ben hanbicub ber Grafin Stilla von Abensberg. Leipzig 1783. S. 6.

Der Frühling flieg vom himmel nieber In feterlicher Jugendpracht; Es hellte fich bes Wintere Nacht, Und aus den Felsen ftrömte wieder Der Duellen fliberrein Kristall, Es sang im hain die Nachtigall.

Da lub bes Lenges freundlich Grußen hin zu bem neubelebten hain Die reine Kunigumbis ein, Das Best ber Schöfung zu genießen. Aus Babenberg mit heitrer Bruft Gebt fie und fchurft bes Krüblings Luft. Ihr folgen viele Kammerfrauen, Es war ihr Marichalt auch babei; Sie fühlen ihre Bruft fo frei, Alls sie bas rege Leben schauen. Dem herrn, ber über Sternen geht, Dantt ihr inbrunftiges Gebet.

Und als fie hier in frommem Sinnen Andactig fill beisammen fieb'n Und Gottes schöne Gaben feb'n, hort man der Gloden Spiele beginnen Ju Babenberg. Jum Beten zieht Bon Reuem fie bas Morgenticb. Und als fie das Bebet geendet, Der feine Marschalt biefes spricht, Als er mit heitrem Angesicht Sich zu ber Kaiserin gewendet; "Hört 3hr, wie Guer Glödelein Bor Heinrichs Glode tont so fein!

Wie tonet es fo rein und helle, So rein wie Eure eble Bruft; Wer lebt, bem nicht mit poher Luft Bei bem Beion bie Seele ichwelle ? Ihr seib bes Raifers iconfte Bier, Drum Ener Glödlein tont berfür."

Und alle Kammerfrauen niden Dem Marschaft ihren Beisall zu; Doch Kunigund in heil'ger Buh' Mit tiefgesentten Demuthebliden Sprach zu bem seinen Mareschaft Rit ihrer Stimme Silberschaft "Richt also, Marichalt! mußt Ihr sprechen, Die Demuth ift bes Weises Pflicht. Bespet es die Tugend nicht, Bird bald der Kranz bes Ruhmes brechen. Es sei bem auserwählten Mann' Des Weibes herz steis unterthan."

Und von bes Fingers schöner Runbe Rahn einen garten , golbnen Ring, Den fie von ihrem Derrn empfing, Die bemuthreiche Kunigunde.
Sie boch empor bas Ringlein halt, Es eilig bann nach Bamberg schnellt.

Und unsichtbare Sande tragen Das Ringlein, wie im wilden Sturm, hin in des Domes hohen Thurm, Es in die Glode seit zu schlagen, Es sitest der Glode Silberstrahl Run leiser in das Frühlingsthal.

Des Katiers Glode tonet lauter 3n's Weite nun voll Majeftat, Und Runigunben Glödlein weht 3ur Sette ihm nun leifer, trauter, Und tündet wie ein Cherubin : Boll Demuth fei bes Weibes Sinn.

1050.

## Hüffoholz.

Sollerius vita S. Henr. p. 750. Arnpekh chron. Bajoar. I. IV., c. 19. Brusch chron. mon. Germ. p. 312. Adlzreiter ann. P. I. I. 16, p. 400. Hoffmann ann. Bamb. p. 38. Crusius Schuab. Chron. I., 427. Brunner annal. boici p. 11., I. 9 p. 760. A. Crammer vita S. Henr. p. 36; u. A.

Als Raiser heinrich ber heilige eines Tages ber Lust bes Waldwerkes pflag, brach unerwartet aus bem Dickicht ein mächtiger Reuler hervor. Der Raiser war allein und von seinem Gefolge verlassen. In dieser Noth griff er schnell zur Wehre, aber ber Keuler schitite ihm mit seinem hauer ben Schenkel auf. In bemselben Augenblicke traf heinrich bas Thier mit seiner Lanze, aber bas Blut quoll reichlich aus ber ihm versetzten

Wunde am Schenkel, so daß er erschöpft zu Boben sank. Da kamen zum Glüde seine Leute herbei und leisteten ihm Beistand. Die Wunde wurde geheilt, aber ber Kaiser bekam einen kurzen Fuß, so daß er lange am Huffoholz gehen mußte, welchen Namen ihm bann bas Bolk beigelegt. Roch sieht man bes Kaisers Bild linker Hand bes Donthores zu Bamberg mit einem Steine zur Stüße bes kurzeren Kußes.

Andere erzählen, ber Raiser habe sich diese Erlahmung auf einer Bilgerfahrt nach bem Berge Gargano zugezogen. Dort habe er sich in die Höhle des h. Erzengels Michael begeben, woselbst er die Chöre der Engel Gottes Lob verkünden und singen gehört habe. Darauf habe ihm ein Engel das Evangelium zum Russe gereicht und zugleich gewaltig die Hüste berührt mit den Worten: "Das soll dir ein Beweis der göttlichen Liebe ob beiner Reuschheit und Gerechtigkeit sein." Bon jener Stunde habe der Raiser zu hinken angesangen.

### 1051.

# Wie Beinrich der Beilige vom Steine genas.

Die por, Schriften.

Kaiser heinrich der Heilige war eines Abends in ein Benediktinerkloster eingekehrt, und sah, als er sich zur Ruhe begab, daß seine Leute
den Speisesal der Mönche zum Stall für ihre Rosse benuten. Wie
tadelnswerth ihm solche Entweihung dunkte, so beschloß er dennoch, erst
am folgenden Morgen seine Leute zur Rechenschaft zu ziehen. Da erschien
der h. Benedikt dem Kaiser im Traume, schalt ihn aus und griff ihm
strasend gar gewaltig in die Weichen; und siehe da, der Kaiser war von
Stund' an mit Steinschmerzen behaftet. Als aber der Kaiser mit indrünkligem Flehen jahrelang nicht nachließ, ward er von demselben heiligen
von seiner Krankbeit bekreit. Diese heilung sindet sich auf einem Bildwerke am Kaisergarabmal im Dome dargestellt.

## Cede virgo virgini!

J. a. Voragine leg. aur. ed. Graesse, p. 897. Mabillon aun. ord. S. Rened. S. VI. P. l. p. 467. Hoffmann annal. Bamb. p. 65. A. Crammer vita S. Henr. et. S. Caneg. p. 137 u. 3.

Als ber Sarg heinrichs bes heiligen geöffnet wurde, um auch bie Leiche seiner Gemahlin Kunigunde aufzunchmen, fand es sich, daß für biese ber Raum zur Linken bes Kaisers frei geblieben war; da erscholl eine Stimme: Cede virgo virgini! (Jungfrau weiche ber Jungfrau!) Und sofort rückte die Leiche heinrichs zur linken Seite und ließ der Kaiserin die rechte.

### 1053.

# Die Sage vom Bache.

Паф И. Şaupt Bamb. leg. u. G. S. 219.

Ein furchtbares Gewitter zog über Bamberg herauf. Schwarzes Gewölf lagerte sich über ben Domberg; gewaltiger Donner rollte und Blitz auf Blitz zuckte vom himmel nieber. Es war wohl nicht anbers, als ob ber jüngste Tag gekommen wäre. Auf einmal erfolgte ein schrecklicher Schlag, in bemselben Augenblicke hörte man "Keuer!" rufen: ber Blitz hatte in einen Thurm bes Domes geschlagen. Im Nu stand ber ganze Thurm in Flammen; nun gab es ein schreckliches Schauspiel. Alles Metall auf bem Dache und im Thurme schmolz unter gellenbem Klange zu einem Feuerbache zusammen, bieser kürzte wie ein Wasserfall von Dach zu von Seten zu Setein, und strömte endlich, zur Erde gelangt, langsam qualmend ben Domberg hinunter. Das Dach des Thurmes hat sich wieder erhoben, aber der Weg, welchen der Feuerbach gegraben, wird noch heute von dem Bolte "der Bach" geheißen.

# Das Chriftusbild am Michelsberg.

Dad b. vor. Schrift S. 199.

Auf bem Michelsberg sieht man ein Christusbild, barstellend ben Heiland, wie er blutend im Purpurmantel vor bem spottenden Bolke stand. An dieses Bild knüpft sich eine alte Sage. Einst lag der Abt des Klosters auf dem Michelsberge ruhig schlummernd in seiner Zelle, als ihn plötlich eine leise Berührung aus dem Schlafe weckte. Kaum traut er aber seinen noch halb geöffneten Augen, als unhüllet vom Lichtglanze das Bild jenes im Purpur verspotteten Christus auf ihn zukam und ihm mit sanster Stimme bedeutete, wie er sogleich aufstehen, alse seine Brüder wecken und mit ihnen aus dem Hause entsliehen sollte. Darauf verschwand das Bild, der bestürzte Abt gehorchte, ließ sogleich die Glocke läuten und alle seine Brüder zusammen rusen. Kaum hatten sie aber das Haus im Küden, als surchtbarer Donner krachte und ein zündender Blit in das Gebäube niedersuhr. In demselben Augendlicke schlugen die Flammen empor, Gott hatte das Leben aller Brüder gerettet. Das Kloster aber auf dem Michelsberge ward nachmals mit größerem Schmucke und Glanze wiederherzestellt.

1055.

# Die Sage vom Eckenbuttner.

Bon M. Saupt.

Auf ber Strafe nach Bamberg heult ber Bind, Da fliegen bie graulichen Floden geschwind. Da wandert ein Weiblein burftig und arm, Und halt ben gitternben Knaben im Arm.

"O Mutterlein! 6' ist doch nimmer weit!" So ruft das Aind, von Floden beschneit, Und ob es am Busen der Mutter auch rust, Sind Kußchen und Kändsche so roth wie Blut. Das hat ihm bie grimmige Kalte gethan. Und bie Mutter läßt es im findlichen Bahn, Doch so weit fie bas forschende Auge schiedt, Bird nirgends von ihr eine hutte erblidt.

Der Knabe wimmert, bie Mutter weint, Und ob auch bas Abendroth golden scheint, Die Thrane ber Mutter, so brennend heiß, Gefriert an ber zudenden Wimper zu Eis.

Da gewahrt fie in bammernber Ferne bas Thor, Bum Dante wohl ichiet fie ben Biid empor Durch's Auge gudt liebenbes Muttergefühl: "Bab Armer, balb find wir am nahenben Biet."

Run icummert bas Anabiein sonber harm Un ber Mutterbruft fo liebend und Barm, Db bie Sohle auch brennt wie Feuergluth — Gin Blid auf ben Anaben macht alles gut.

Das Abendroth bleichet, die Sternlein glub'n, Ans der Ferne leuchtet der Effe Sprüh'n. Und Lichtlein tangen ohne Bahl, So trub durch den feuchten Nebel im Thal.

Wohl fiben fle brinnen am trauliden heerb, Genießen, was ihnen ber herr bescheert, Und braußen noch irrft bu allein im Bind, O Mutter, o Mutter, tritt auf geschwind!

Best hat fie bas alternde Thor erreicht, Bom Frost durchschauert, vom Schnee so feucht, Se thauet ibr Daar vom heißen Hauch, Und die Aropfen fallen dem Aind auf's Aug.

Da erwacht bas Anablein, und lächelt so füß, S' ist in Sturm und Wetter ihr Paradies. D Mutterliebe, wie bist du so groß, Entstammest ber ewigen Liebe Schoof!

Der Anabe hungert, - fie brudt ihn an's herz Wohl fühlet fie selber bes hungers Schmerg: "Sei rubig mein Sohnden, so Gott es will, "So find wir sogietth an ber Reise Biel."

Biel Lichtlein filmmern, bie Straf' ift tobt, Sieht feiner ber Burger ber Armen Roth? Bo bleibft bu, barmbergiger Samaritan,

Der wantenben Dutter hilfreich ju nahn ?

Es wantt burd bie buntlen Strafen ihr Schritt, Es fnarret ber Schnee bei jeglichem Eritt, Ge aduet ber talte Wind im Schlot.

D Bind, bu fublft nicht ber Dutter Roth!

Go erreicht fie an allen Gliebern matt Den Darft, bie Mitte ber ichlummernben Stabt. St. Martin ichauet mit Behmut und bleich Berab auf Mutter und Rind gugleich.

Bei'm Gdenbuttner ba flopft fie an's Thor, Es flaffen bie Ruben und fpringen bervor, Umidnebern bie Rigen und febren um, D'rauf wirb's im Saus wieber tobt und ftumm.

Sie pocht jum anbernmale und laufcht. Durch ben Darft, ben oben, ber Rachtwind raufcht, Sie fteht und gittert por grimmigem Froft, Best Mutterlein fei Gott bein Troft!

Da hallen gewichtige Eritte im Flur, Ein Schluffel hafcht nach bes Schloffes Spur. Der Riegel fnarrt, ber Schein vom Licht Fallt forfchent auf ber Mutter Beficht.

"Erbarmt euch, herr, bes Rnaben bier, Er vergeht vor Froft und Sunger ichier; Gin wenig Strob, ein Studden Brob Entreißet Dutter und Rind bem Tob."

"Bas, Bettelpolt! baft mich in fpater Racht Um fuße Ruh und Schlummer gebracht; Binmeg, Gefinbel, bi:bifch und ichlecht, Sonft fchaffe bich weiter von hier mein Rnecht.""

Es fnarrt bas Schloß, ber Riegel fallt, Stehft Mutterlein wieber allein in ber Belt, Stehft gitternb und frierend im nachtigen Binb, D Bater ber Bittmen erbarm' bid gefdwinb! Da wellt auf St. Martin ihr trüber Bild, Gleich irrt er zum wimmernden Knaben zurud: "Berfchitefen fich Menschenthuren zu Sauf, Rimm bu uns, o heitige Stätte auf!"

Da wandeln die beiben ben Tempel entlang, Die Nacht iff icaurig, der Mutter wird bang. Beb Mutter voll Liebe nur immer zu, Im fillen Beinbaus findest du Rus.

Es fragen bie Anochen, so hart wie Stein, Es rollet ber Schabel, es flappert bas Bein. Und Anochen und Schabel, so hart und ichlecht Dacht Mutterfein fich ibr Bette gurecht.

Da liegen nun Leben und Tob verfohnt; Der Knabe ichlummert, die Mutter fibnt, Bald regt fich's noch ichwach auf dem ichaurigen Pfubl, Dann ichweigt's. Im Beinhaus wird's tobtenfill.

Da fcwebte auf Wolfen mit golbenem Schein St. Otto in's Duntel bes Grabes herein, Und bog mit Milbe und feierlich Bum tieinen, unschutbigen Schläfer fich.

"Steh auf," so sprach er milb und weich, "Und geh' zum Edenbuttner gleich, Sei guten Muths mein Sohn und sprich: "St. Otto, ber Kinderfreund, schide bich."

Das Knablein erwacht aus bem füßen Traum, Es hascht nach ber Mutter im buntlen Raum. Es streichelt ihr tosend bas feuchte Gesicht: "D Mütterlein, Mütterlein, hörst bu benn nicht?

Sabst' auch St. Otto's schone Gestalt?

D Mutter, rebe! wie bist bu so falt!"
Er ruttelt; wohl klappert's am bunklen Ort,
"D Mutterlein sprich nur ein einzig Bort!"

Da entfleucht bas Rind, von Furcht gejagt, Es tritt auf ben Rirchbof. Der Wergen tagt. Es flopft bei'm Edenbuttner an's Thor, "D harter Mann fomme und tritt bervor." ""Sprich, Knabe, was ift so früh bein Begehr?""
"St. Otto, ber Heilige, schielt mich her, Wir schliefen im Beinhaus die vorige Racht, Da Ihr uns das winzige Lager versagt."

Da burchfährt es wie Blis ben harten Mann; ""D gnabiger himmel, was hab ich gethan! Bleib hier mein Kind in suber Ruh, Ich führ' dir, o Armer, die Mutter gu.""

Jum Beinhaus wanft er mit gitterndem Schritt; Und wie er die Höhse der Toden betritt, — Da schaut er dei dämmerndem Morgenroth Bergweifelt die Mutter — die Mutter war — todt.

Der Edenbuttner hat b'rauf fich gewandt, Und nimmt bas weinende Kind an der Pand: "Set ruhig, mein Sohn, bift nicht allein, Ich will bir Mutter und Bater fein."

Und wie er's versprach, so hielt er es auch, Und wahrt' den Sohn, wie sein rechtes Aug', Und hat er dem Anaben je wehe gethan, Gleich schaut isn die Mutter im Beinhaus an.

Und weicher und weicher wird's ihm um's herg, Boll fublt' er jest innig ber Wittwen Schmerg, Bubit' boppelt, es fiche bas Alter allein, D'rum wollt er ein Retter ber Alten fein.

Und gab mit frommem und reuigem Sinn, Bohl haufen von Golb gur Gubne bin, fur fieche Beiber. Das wirb, wie befannt, Die Edenbutiner'iche Stiftung genannt.

1056.

# Die Baderftiftung.

Rad 2. Saupt S. 205.

Es lebte ein reicher Mann zu Bamberg, ber war jahzornigen und wilben Herzens. Er hatte eine einzige Tochter, bie mußte ihn eines Tages, man weiß nicht wodurch, erzurnt haben, benn er fturzte wuthenb

auf fie los und perfolate fie lange burch bie Stadt, bis in's Freie und bis in ben naben Balb, welcher bie Aluchtige vor bem Buthenben in Aber nun ftanb bie Arme allein und verlaffen in bem Sout nahm. bunteln Forfte und mußte nicht, mas fie in ihrem Jammer beginnen follte. Traurig manbelte fie eine Beit lang auf unbekannten Wegen immer tiefer und tiefer in ben Balb, endlich mußte fie feinen Ausweg mehr, mahrenb bie Conne icon unterging und bie Dammerung einbrach. In folder Bebrangniß warf fich bas Dagblein auf ihre Rnie nieber und flehte gum bimmlifden Bater um Errettung aus ihrer Roth. Darnach machte fie fich neugestartt auf ben Weg, ale ihr auf einmal zwei Sanbwertegefellen, ein Bader und ein Baber, begegneten, fie freundlich begrugten und auf ben nachsten Weg nach Bamberg geleiteten. Matt, wie ein gescheuchtes Reb, gelangte fie am fvaten Abende nach Bamberg. Des anbern Dorgens aber entfagte fie biefer Welt und nahm bei St. Glara ben Schleier. Der beiben Befellen aber, bie fie aus bem Balbe führten, gebachte fie bantbar burch eine Stiftung fur frante Bader = und Babergefellen.

### 1057.

## Adalbert von Sabenberg.

Bon R. Simred. - Bgl. Sagenb. 1., 203.

"herr Abalbert von Babenberg , habt meiner Warnung Acht, Ihr seib an Ludwigs Hose, des Kindes, im Berdacht, Sie zeihen euch der Mitschuld an seines Bruders Tob: Wollt ihr nicht Gnade suchen, so war' zu flichen euch Noth."

Er sprach: "Derr Blichof Hatto, bes Königs ebler Rath, Ich welß mich nicht foulbig so mörberlicher That, Auch trau ich biefer Beste; boch sucht ich Gnabe gern, Wenn Ihr darum mir würbet bei meinem König und herrn.

Ihr feld bes Reichs Berwefer; so euer Wort mit burgt, Daß ihr mich beimgeleitet gesund und unerwürgt Bu biefer fiarten Beste, so solg ich euch sogleich, Meine Unichuld zu bewähren vor bem König und bem Reich." Der Blichof fprach: "Ich burg euch, baß ihr in turger Zeit In euerer Beste tehret in meinem Deimgeleit, Go tonnt ihr nichts verlieren, gewinnen tonnt ihr viel, Des Königs Gunft und Gnade, die doch aller Muniche Biel."

"Bohlan benn, wit reiten, wen. wir entbiffen find Ein turge Mahl bereiten bie Diener und geschwind."
"Es ift noch fruh am Lage," wand! ihm ber Bisch ein,
"Blir sinben unterweges wohl zu Kaufe Brod und Wein."

Da ritten biese Beiden; doch lange währt es nicht, So wendet zu bem Grassen der Bischof sich und spricht: "Wie ost wird erst verachtet, was man erwänscht zu spät, So reut mich seho nüchtern, daß ich den Imbis verschmäßt.

3ch tomme nicht zu Kraften, wird mir nicht Speif und Erant." Da sprach ber Graf mit Freuden: "Dem himyel sag' ich Dant: Run barf ich boch euch pflegen als Gaft in meinem Haus, Roch ists zum Olück nicht ferne, balb soll euch laben ber Schmaus."

Da ritten fie gurück und freuten fich des Mafis Darauf zum Lager huben die Iwei fich abremals, Als man den Babenberger da mit dem Malinger fah, Rum mögt ihr ungern hören, welch ein Greuel da geschab.

Man nahm ihn gleich gefangen und sprach tas haupt ihm ab; Doch Schmelcheiwerte warens, die man dem Bischof gab, Daß er ihn her beredet burch schauer Werte Saat. Als Abalbert das horte, noch glaubt er nicht an Verrath.

Er fprach: "Mit gelobte ber Bifchof frei Geleit: Sein Bort mir zu bewähren, bas ift nun an ber Beit." — "Und bracht ich bich," fprach Satto, "nicht wieber in bein Schloß; Da wir zum Imbig fubren, mein Auger Reifegenoß?

Bum andernmal gelobt' ich bas heimgeleit bir nicht: Drum geh nur mit ben halchern getroft jum hochgericht." Er ging, mit welchen Bunfchen, bas melbet nicht bas Lieb, Doch nahm tein guies Enbe, ber so bie Treue verrieth.

## Die Rirche auf dem Schiefberg.

Minhlich ~

Auf bem Sipfel bes Schießberges im Regnisthale ift vor Alters ein Kirchlein mit einem schönen Bilbe ber Muttergottes gewesen. Da zogen einmal brei Manner hinauf, die führten bose und lästerliche Reben von Gott und seinen heiligen, benn sie mochten bes berauschenden Trankes zu viel genossen haben. Der frechste aus ihnen sagte: Unser einer wohnt in der elendesten hütte, Maria hat prächtige Wohnhäuser und braucht sie nicht. Ich wollt ich mir Steine holen und ein neues haus dauen. Kaum hatte der Mann diese Lästerworte gesprochen, als das Kirchlein vor seinen Augen in den Grund fant, er selbst aber von unsichtbarer hand mit hinabgezogen wurde. Seitdem ist das Kirchlein nie wieder aufgedaut worden, denn der Vater erzählt es dem Sohne, wie auf selbem Grunde kein Bau mehr bestehen in. Manche wollen das Kirchlein mit seinen Bogensenstent ann. Manche wollen das Kirchlein mit seinen Bogensenstern an gewissen Tagen auf dem Schießberge emporragend gesehen haben.

### 1059.

# Vilatus in Forchheim.

Mundich. Bgl. Otto Fris. VII. c. 13. C. Gesner descriptio montis Plati 1555. S. 2Bolf allg. bant. Chronit 1846.

Uralte, weitverbreitete Sagen erzählen, Pilatus, ber römische Landpfleger, sei von beutscher Herkunft gewesen. Sein Bater soll zu Mainz am Rheine als ein mächtiger Fürst geherrscht und ben Pilatus aus der Ehe mit einer armen Müllerstochter gezeugt haben. Die Sage berichtet weiter, daß Pilatus als Jüngling seinen eigenen Bruber zu Mainz ermorbet habe. Deswegen mußte er vom Hause des Baters fliehen und soll bamals nach Forch heim gekommen sein. Daselbst muß er jedoch nicht lange verblieben sein, weil er nachmals von seinem Bater ben Römern als Geisel überlassen und nach Rom geschieft worben. Von Rom mußte er abermals wegen Ermordung eines englischen Königssohnes nach Pontus

wandern, unterwarf den Römern bortige Bölferschaften und wurde sodann von Herobes und bem Senate nach Palästina berufen. Nach der Kreuzigung Christi soll er sich selchst ermordet haben, worauf sein Leichnam in die Tiber versenkt worden. Weil aber der Tobte den Fluß aufregte, so wurde er aus der Tiber genommen und in die Rhone gebracht, endlich von da in den einsamen See auf dem Schweizer Pilatusberge begraben, woselbst er die Auf diesen Tag als boser Wettergeist haust.

### 1060.

## Beidenfladt und Wihte - Bohle.

Bedftein's teutiches Sagenb. 6. 580.

Rabe beim Dertchen Albernborf, bas nach Muggenborf eingepfarrt ift, liegt ein Blat von einigen taufend Schritten Umfang, ben nennen bie Umwohner bie Beibenftabt, aber auch bie Bunbebrude. Gefpenfter und bas wuthenbe heer haben allbort fich häufig feben und vernehmen laffen; altheibnifch Belb warb bort gefunden von Rupfer, wie vom besten Gilber; auf ber Gbene find eine große Angahl trichterformige Gruben, Mauerrefte finden fich noch, und nur eine ober zwei Biertelftunden bavon entfernt ift ber hohle Berg, fonft bas boble Loch genannt, jest aber nach einem Romane bisweilen auch Demalbeboble geheißen, barinnen gar mancherlei ober- und unterirbifches Gefluft, absonberlich bie Bigenhohle , mit einem naturlichen Bafferbeden, babei die Seiben, bie bier einen Goten verehrt, ihre Reinigungen vorgenommen haben follen. Diefer Bobe bieg Bitte ober beffer Wihte, und mar ein riefiggebachter Saingott, benn wihe mar in ber uraltbeutschen Sprache bas gleiche Bort fur Sain, wie fur Tempel, weil andere Tempel nicht vorhanden waren , barin ichon an fich ber Begriff bes Beweihten lag, baber Bicht als Glementargeift, nicht gerabe Zwerg, baber bie alten Ramen Biticho und Bittechinb, baber unfer Bort weihen, baber ber Beibteffel in bes Raturgottes Bibte Boble, welche Benennung ber Sprache fpatere Abwandlung in Bigenhöhle verbarb; bahin beuten auch bie vielen Witchensteine, meift fagenhafte Felfen in walbreicher Umgebung. Will Jemand babei noch an bie uralte Benennung ber Unholben und runischen herenweiber: Bilwigen ober Bilbigen benten, fo mare auch folde Deutung nicht uneben, aber ber Wihte fteht

höher. Diese Sohle ift fünshundert Schritte lang, so lang als man vom obern Thor zu Bahreuth bis zum untern zu geben hat; in drangvoller Kriegszeit diente sie den Umwohnern als bergender Zusluchtsort. Manche haben von einem ehemals vorhandenen Bilbe bes Wihte erzählt, es ist aber, daß es ein solches gegeben, nicht wahrscheinlich, oder es war ein Machwert späterer Zeiten.

### 1061.

### Die fleinerne Rate bei Rilsfeld.

Dinnblich.

Bu Ailsfeld war ein fcones und braves Dagblein, bas manchem reichen Burichen wohlgefallen hatte, wenn es nicht gang vermögenslos gewesen ware. Bater und Mutter waren ihr fruhzeitig geftorben, nun befag bas gute Rind nichts mehr auf biefer Welt, als ben Schat ihrer Tugend und eine große, ichone, ichwarze Rate, welche fie einmal barm= herzig vom Tobe bes Ertrinkens aus bem Bache gerettet hatte. fcon gefagt, hatten manche Buriche bes Dorfes ihre Augen auf die Jung= frau geworfen, aber fie hatten feine reblichen und ernften Abfichten, Ginen ausgenommen, ben Gobn eines reichen Bauern; biefer liebte bas Dabchen von gangem Bergen und beschloß bei fich, feine andere gur Frau zu nehmen, obwohl er gar manche steinreiche Dirne hatte bekommen konnen. Da war aber ber Bater bes Junglings gang anberer Meinung. Buerft verbot er feinem Sohne allen Umgang mit bem armen, in feinen Augen verächtlichen Dabchen; als bies nicht helfen wollte, befchloß er, ben Burfchen auf eine Beit lang in bie Frembe ju fchicken, ba werbe er fcon auf anbere Bebanten tommen. Bebacht, gethan. Der arme Buriche mußte fich reifefertig machen. Es war ein harter Abichied von bem armen, nun gang verlaffenen und troftlofen Rinde, aber bem Befehle bes Baters mußte gehorfamt werben. Der Tag ber Abreise war ba. Berzweifelt faß bie Aermste mit rothgeweinten Augen in ihrem Rammerlein, bann warf fie fich auf ihre Rnie und flehte inbrunftig ju Gott um Silfe und Rath in ihrer Bebrananig. Bahrend fie alfo gang allein, von allen Menfchen verlaffen, bem lieben Gott ihr Leib flagte und ihren Gedanten nachhing, hatte fich ihre einzige Freundin, bie treue Rate vom weichen Pfühl erhoben und ichmiegte fich

9 \*

idnurrend und fpinnend an bie betrübte Bflegerin. Auf einmal aber bub bas Thier zum Erstaunen bes Mägbleins zu reben an und bebeutete fie, fogleich mitzugeben, fie tonnte bann eines großen Schapes theilhaftig werben. Sogleich fprang bie Rate voran, burch bie Baffen bes Dorfes bem Balbe ju; nicht ohne Bergflovfen folgte ibr bie Jungfrau. Enblich famen bie beiben an einen jab abichuffigen Relfen; mit Ginem Sate mar bie Rate oben, bas Maablein fletterte, fo aut es geben fonnte, nach. Da lag blantes Gold im leberfluß, fie nahm fo viel bavon, ale ihre Schurze nur faffen fonnte. Dann machte fie fich wieber auf ben Beg; aber bie Rate blieb oben auf bem Relfen figen. Raum war bie Gludliche wieber unten auf bem Bege jum Dorfe angelangt, als ihr zwei Manner begegneten, Bater und Gobn, ber hartherzige Alte und ihr reifefertiger Brautigam. Boll Jubel icuttete bas Magblein alles Golb aus ber Schurze por ibre Ruge. Run ftand ber Berlobung freilich fein hinbernig mehr im Bege. In wenigen Wochen wurde bie Sochzeit gefeiert. Die Rate aber ift noch beutzutage verfteinert auf bem Gipfel bes Relfens gu feben.

### 1062.

# Die Buffiten gu Saireuth.

S. Sormabr Safdenb. 1834, G. 242.

Die Hufsten ließen neben unzähligen Städtchen und Fleden, Rirchen und Rlöstern auch die Hutten in Flammen aufprassell, die auf der Stätte bes heutigen Baireuth gestanden. Die jungen Frauen waren die allerlesten, welche die rauchenden Trümmer und das Hertlager der Schrecklichen verließen. Ein seiner Eifersucht wegen berüchtigter Bürger, Michael Rappler, schrie es in alle Welt, sie hätten deswegen so lange gezaubert, weil ihnen die Retzer gar nicht übel gefallen, ja sie hätten Geschenke genommen, um ihnen zu Willen zu sein. Als die Husstengesahr vorüber war, stürmen die Baireuther Frauenzimmer auf den armen Kappler ein und erzwangen von ihm unter töblichen Androhungen einen schristlichen, eiblichen Widerzuf. Wie die Baireuther Geschichte des Kitters von Lang versichert, wurde dieser Widerusse in das Archiv niedergelegt, zur Beruhigung eines jeden Baireuthers über die Gewissensfrage: ob nicht einige Tropfen Dusstitsschen Aldern Abern rollen.

### Der leidige Schufter.

Bon Bh. Bapi. Gage von Gulmbach aus tem breißigjahrigen Rriege.

Bas in fo langen Rriegen verschonte Schwert und Brand, Das follte noch erliegen: bie Beft nahm überhand.

Der Tobten ju viel waren, begraben mußt' man boch, Die Roth lehrt neu verfahren : man warf fie in ein Loch.

Ein Schufter ohne Sorgen ichlief ein und ohne Roth, Rrant ift er icon am Morgen, am Abend bleich und tobt.

Er wirb hinausgetragen, ale er geftorben taum, Des Beibes trube Rfagen erfullen ben oben Raum.

Doch in bes Rirchhofs Mauern im Tobtenloch erwacht Er von bes Scheintobs Schauern und flieht in buftrer Racht;

Und zu bes Saufes Stufen gelangt in rafchem Lauf, Beginnt er laut gu rufen : mach' auf, mein Beib , mach auf!

Wie bie ben Ruf gehoret, o welch' Entfehen fcwer! Wie trippelt fie verftoret im haufe hin und her.

"Befpenfter! ach Gefpenfter!" fie ruft's und rennt hinaus, — Der Schufter troch burch's Fenfter und ichlief behaglich aus.

Er war von Bahr und Grabe ju Kraften balb erftartt, Da nimmt er fruh bie Sabe und wanbert auf ben Martt.

Und tragt an feinem Steden bie Stiefeln und bie Schuh, Und gieht bem naben Fleden mit frohem Singen gu.

Er holte unterwegen bie Schuhcollegen ein, Die fehn ihn an verlegen und flieh'n mit lautem Schrei'n.

Und als er gar gefommen ju Markt an feine Stell', Da wird Reihaus genommen von allen Schuftern fcnell.

Drum theurer viel und ichneller vertauft er feine Baar', Man gog ab teinen heller , weil er ber einz'ge war.

Balb fertig mit bem Sanbeln, und gelbbelaben fcwer, So gog er, heim ju wanbeln, bes Beges froh baber.

Und hoch stand noch die Sonne, ba war er schon zu Saus Zählt auf den Tisch mit Wonne die blanken Thaler aus.

In ihrer Rammer horchte bas Beib bem guten Rlang, Der machte bie Beforgte balb frei von Angft und Bang'.

Mit Freudethranenguffen trat fie gu ihm hinein Und rief wohl unter Ruffen und bei bes Silbers Schein:

"D ewiges Erbarmen! Daß ich bich wieber hab!" — Er rief: "In beinen Armen ift's warmer ale im Grab!"

#### 1064.

## Das Geiftermahl auf der Surg Wallenroden.

Muntlid.

Gine luftige Gefellschaft war noch tief in bie Racht bei bem Pfarrer von Bernet versammelt. Schon gingen bie Rlaschen gur Reige, Die Rergen waren tief herabgebrannt, auch der Rachtwachter verfundigte ichon bie elfte Stunde. Aber bie Gafte bee Pfarrherrn gogen es vor, figen gu bleiben. Da winkte biefer feiner Magb und meinte, ba nun ber Bein ausgetrunten, fo follte fie ihr Glud einmal oben auf bem alten Schloffe versuchen, bort gechten bie Beifter allnächtlich und bie fonnten ihm wohl einige Flaschen aus ihrem Keller zukommen laffen. Die Magd fah ihren herrn betroffen an, ber aber wieberholte ernftlich fein Bumuthen, fie follte nach Ballenroben hinauf. Alfo faßte bie treue Dienerin einen feften Ent= fclug und machte fich auf ben Weg. Ale fie bem Schloffe fich naberte, rif ein Wirbelwind bas Thor por ibr auf. Wantenben Schrittes ging fie hinein und fam in einen weiten Saal, ba fagen wirflich bie abgelebten Ritter im Rreife bei einem Gastmabl jufammen. Gie waren von afch= grauem Aussehen und hatten Tobtenschabel ju Bofalen. Als bie Dagb eintrat, erhob fich einer ber finftern Manner von feinem Sige und fragte bie Bitternbe, mas ihr Begehren, worauf biefe mit bebenben Lippen ihren Auftrag vollbrachte. Darauf nahm ber Ritter einen Rrug, füllte ihn und gab ihn ber Dagb mit ben Borten: "Deiner Ginfalt fei vergieben, bie Schulb haftet auf beinem Berrn. Aber lag bich niemals wieber hier feben, fo bir bein Leib und Leben theuer ift." Leichenblaß

griff die Magb nach dem Kruge und eilte damit, so schnell sie konnte, burch das offene Schloßthor hinaus in die sinstre Nacht. Im Pfarrhause angelangt, setzte sie den Krug auf den Tisch und erklärte mit kurzen Worten, daß sie diesmal, aber zum letzten Mal dem Gebote ihres Herrn getren auf das alte Schloß gegangen sei. Die Gäste aber sportteten über solche Kunde und schloß gegangen sei. Die Gäste aber sportteten über solche Kunde und schloß gegangen sei. Die Gäste aber sportteten über solche Kunde und schloß gegangen sei. Die Gäste aber sportteten über solche netstand ein wilbes Brausen, der Sturm heulte sürchterlich und Blisse auf Blisse durchzuckten den Saal. Unter Zittern und Beben waren die Gäste einer nach dem andern verschwunden. Als aber der nächste Morgen tagte, fand man den Herrn des Hauses tobt.

### 1065.

### Das verlorene Rind.

#### Muntlid.

In ber Begend von Marktichorgaft ging eine Frau mit einem ihrer Rinber in bas Beersuchen. Sie fand auch einen reichen, herrlichen Strauch, ben fie oftmale ringeum ablas, ohne bag er je leer wurde. Als fie nun bas achte Mal "umgebeert" batte, fab fie ploblich ju ihrer nicht geringen Bermunberung neben bem Strauche eine weite Deffnung in ber Erbe. Reugierig flieg fie hinab - ba funkelte und blitte es in ber Sohle wie Golb und Cbelgestein und brei weiße Jungfrauen traten an fie heran. Die rebeten ihr freundlich ju, fie folle fich von ben Schapen nehmen, mas fie mit einem Griffe faffen tonnte. Die Sabfucht aber verblendete bas Beib, fie raffte breimal in ben Golb = und Gilberhaufen binein und fprang bann fcnell zur Soble binaus. hinter ihr fiel frachend bie Thure gu. Run überlief fie's ploglich eistalt - fie mertte, bag fie in ihrem wilben Gifer ihr Rind vergeffen batte. Gie eilte gurud, aber jebe Spur ber Sohle war verschwunden. Da barmte fie fich ein ganges Jahr lang, benn bie foftlichen Gaben ber brei Jungfrauen fonnten ihr feinen Erfat für bas Rind gewähren. Um nachsten Johannistage ging fie wieber in ben Balb - o Freude! ba fand jene Pforte offen, welche ihr bamals foviel Blud und Schmerz gebracht hatte, und ohne Bebenfen trat fie hinein. Gie achtete aber biesmal nicht ber fchimmernben Berrlichkeiten, benn ihr Rindlein, frifch und blubend, war bas erfte, was ihr in bie

Augen fiel. Es hielt einen schönen rothen Apfel in ber hand und lächelte ihren Armen entgegen, die es auch alebald umfingen und an bas Licht ber Sonne trugen. Bon nun an war und blieb fie gludlich.

1066.

# Der einäugie Venediger.

Munblid.

Es gingen einmal mehrere Bauern vom Birthebaus beim; ba blies ihnen ein machtiger Wirbelwind entgegen. Giner, Sans mit Ramen, nahm fein Deffer beraus und warf es in die Binbfaule. Da faben bie Bauern auf einmal einen Benediger barin, bem Sans bas Auge ausgeworfen batte. Wohl verbargen fie fich gleich, ber Balfche batte aber ben boswilligen Thater erkannt. Diefer fah fich eines Tages ploglich in eine große, frembe Stabt verfett, er mußte nicht wie. 218 er bie Saufer verwundert beschaute, wurde ploglich laut fein Rame gerufen, ein Mann fam aus einem Saufe heraus, und gebot ibm, ju folgen. Gie traten binein, ba glangte Alles von Golb und Gilber, ber Mann aber batte nur ein Auge. Dit biefem ichaute er ben Sans ftarr an; bann fagte er: "Sieh, ich konnte bich jest ftrafen fur beinen Leichtfinn, benn bu warft es, ber mir im Fichtelgebirge muthwillig bas Auge genommen. Das fei jeboch ferne von mir. Sier, nimm' bies gum Anbenten an mich!" Und ber erftaunte Bauer fühlte fich mit reichen Schaten belaben, fonnte aber vor Scham und Schreden fein Bort reben. Alles verschwand wieber im Augen= blid, ber Bauer fab fich in feine butte jurudverfest und nur bie Schate waren ihm geblieben. Er war jest ein reicher Dann.

1067.

# Die Venetianer im Fichtelberg.

Bon M. Raufmann.

Wie lodt in Sommers Schwüle Der Walb so wunderbar! Wie lieblich haucht die Kuhle Um Busen, Stirn' und Haar! Die Buche ragt gewaltig, Die Tanne schlant und wist; Das Moos so vielgestattig Wie's um die Knorren schwillt! 34

Der Welle fröhlich Dupfen, Die um ben Fels fich schlingt; Des Eichhorns luftig Schlüpfen, Das in ben Zweigen springt;

Das Spiel ber golbnen Lichter, Des Laubs verliebter Scherg — Bie freudig fpielt's bem Dichter Durch's Auge bis in's Derg!

Suß, Baft, find beine Bonnen, Doch birgft bu, tief entrudt, Scheu vor bem Glarz ber Sonnen, Den hort, ber ichlimm begludt,

Der ftets mit blut'gem Daber Den Grbfreis noch getrantt, Drum ihn in tieffte Aber Gin gut'ger Geift verfentt.

Da lagen nun und ruhten Die Schähe unberührt — An ber Lagune Fluthen hat man fie aufgespurt;

Auf fernen Euganeen In Bauberfpiegelichein Belang's ben hort gu feben Im Schneelopf und Roffein.

Run tam in buftern Schaaren, Barb sommerlich bie Zeit, Biel wälsches Wolf gefahren Um beutsche Herrlichkeit;

Oft fab man finstre Manner, In monderhellter Nacht, Des Gold's erprobte Kenner Durchwühlen Schacht auf Schacht; Oft auch in wilden Rachten, Bu fchlimmen Thaten gut, Bernahm man fturmifch Fechten, Und morgens fand fich Blut

Bas beine Felfenfefte, O Fichtelberg, burchrollt, Benetig fah Palafte Erfteh'n von teinem Golb;

In Sammtgemant unt Seibe Ging mancher malfche Mann, Inbef im barnen Rleibe Der Bergbewohner fpann;

Oft wenn am fernen Maine Der Robler Baffer trant, Berauscht von Cyperweine Der Raliche nieberfant.

Da griff ein Born bie Zwerge, 3hr König sprach bas Wort, Und tiefer in die Berge Bersentte sich ber hort.

Das Pilgern ift vergangen, Kein Walicher naht fich mehr — Der Wald in ftolgem Prangen Blubt herrlich wie vorher:

Um seine Ruppen glüht noch Wie Gold bas Morgenroth, Um stille Wipfel blüht noch Das Abenbroth im Tob;

Milb tommt, wenn's Golb verglühte, Der Silbermond gewallt — Daß Gott bich ftets behute, Du frommer Aufenthalt!

### Die Bolle auf dem Rudolfftein.

Bedftein's beutides Sagenbud 6. 576.

Auf ber nörblichen Abbachung bes Schneeberges, bes Rachbars vom Fichtelberg und Ochsenkopf, ftand nach Weißenftabt ju auch eine Ritter= und Raubburg, ber Rubolf= ober Rollenftein, beffen Statte noch ber Schloß= berg genannt wirb. Rubolf ein Pfalggraf in Franten, foll bie Burg im Jahre 857 auf bie Riefenfelfen, bie Mauern von Menschenhanben aufge= führt gleichen, gethurmt haben, andere nennen ben Raifer Rubolf aus Schwaben als Erbauer. Nicht weniger als zwolf bis vierzehn Raubburgen ftanden um Bunfiebel, beren Infaffen ben reifenden Raufleuten gleich ftarten Gebirgewinden bas Gelb aus bem Bufen bliegen. Rauber und Beifter in trauter Bemeinschaft machten bie unwegfame Begend unficher und weit verrufen, und eine Balbftelle unterm Rubolfftein, von grauen= haftem Felegefluft umftarrt, wirb bie bolle genannt. Gie lag gwifchen ben Raubburgen Rubolfstein und Balbftein in ber Mitte, und bie Reifenden hatten allba oft mehr Bein von ben verfappten Staubenhechtlern auszusteben, ale von ben Balbgeiftern und Sollenbranben, bie fich in Beftalt feuerspeiender Unthiere feben liegen, mahrend ein Braffeln vernom= men warb, ale ob ber gange Balb nieberschmettere. - Gin Jager aus Sachsen, ber ben Beifterspud in ber Solle noch nicht fannte, fab und verfolgte bort ein Bilb, bas jum Balbftein binan flüchtete. Je bober er flieg, je mehr Bilbes warb er ansichtig, aber alles floh por ihm ber in bie Burgtrummer binein, feins tam ihm fcuggerecht. Jest folgte auch er burch bie Pforte. - Da mit einemmale umhüllte fich Fels und Mauer, Bufch und Baum mit grauem Rebel und im Burghof begann ein Braufen, Betern, Rnallen und Schellen, Bellen und Bellen, als fei bie gange bolle los, Gefreifch und Belachter, und ber wilbe Jager zeigte fich ihm fammt bem gangen wilben Beere voll finneverwirrenber Geftalten, bis er gu Boben fturgte und bie Gebanten ihm gar vergingen. Ale er erwachte, war es buntel um ibn, und brunten in Reumersreut fchlug bie Thurmubr amolfe.

# Die verzauberte Jungfrau auf dem Waldftein.

Minblid.

Der Schafer eines Gbelherrn ju Stodenroth butete Tag fur Tag im Balbe broben. Go tam er mit feiner heerbe auch immer an bie Relfen bes Balbfteins. Da warb er einmal barauf aufmertfam, wie fein Sund regelmäßig eine Zeitlang verschwand, bann aber frohlich und wohlgenahrt gurudfehrte. Das feste ibn bag in Bermunberung; - welche verborgene Sand reichte bem Thiere bas Futter? Wie fich nun ber Sund wieber entfernte, ging er ihm nach; ba fam er an eine beimliche Thure in bem Telfen, welche er noch nie gesehen hatte, und ale er furchtlos bie Schwelle überschritt - fiebe, ba trat ihm eine weißgekleibete Jungfrau entgegen, bie bat ibn inftanbig, er folle fie tuffen, auf bag fie erloft werben mochte. Berghaft that es ber Schafer, ba warb bie fcone Jung= frau frob, zeigte ihm einen großen Raften, barauf ein fcwarzer Sund lag und reichte ihm eine Lilie \*) mit bem Bebeuten, bas fei ber Schluffel gu biefem Raften, er burfe nun alle Tage wiebertommen und brei Briffe thun. Das folle ber Lohn fur feinen Muth fein. Der Schafer mertte fich bies wohl und tam Tag fur Tag mit ber Lilie wieber; fowie er in bie Boble trat, fprang ber Sund vom Raften berunter und er that brei Griffe in bie herrlichen Schate. Go warb er ein reicher Mann, ohne bag Jemanb bavon wußte. Ale er nun bes Reichthums genug hatte, gab er feinen Dienst auf und jog nach Sachsen. Dort ergablte er einstmals von feiner Gefchichte auf bem Balbftein, ba verschwand auch alebalb ber Bauberfdluffel.

1070.

# Beifter auf dem Waldftein.

Munblid.

Immer wirbs bem unheimlich, ber ju gewiffen Beiten allein auf bem Balbfiein weilt. Gin Bauer von Bell ergablte, bag es einstmals, ale er

<sup>\*)</sup> Rad Anbern : eine Johannisblume.

Holz von broben herabgefahren, gar schauerlich gepfiffen habe, obwohl er sicher wußte, daß sich kein Menschenkind außer ihm in der Rähe befunden. Gine Frau graste unten am Burgwege, die sah plöglich auf einem Felsen brei Männer stehen, welche riesen: Juhu! Juhu! — jeder zweimal, so daß sich die Frau arg entsetze, heimlief und des Todes wurde. Wieder war eine andere Frau an der nördlichen Seite der Felsen mit Grasen beschäftigt, nach der wurde in einem sort geworsen, sie wußte nicht wober. Mit einem Male packt sie's in den Hüften, und prest diese mit aller Gewalt zusammen. Wie sie sie sich nun umschaut, um dem vermeintlichen Flegel seinen groben Scherz zu verweisen, ist niemand zu sehen und zu hören.

Am übelsten geht es aber ben Schatgrabern bort. Haben sie ftreise gemacht, so erscheinen Spuckgestalten und treiben die Frevler erschreckt von dannen. So erhob sich einmal plößlich ein schallendes Getümmel im Burghofe, fünf bis sechs hirsche kämpften gegeneinander und aus einer alten Schießicharte schaute gespenstisch ein Mönch herunter. Zugleich suhr ein Sturmwind durch die Bäume, daß sich die ältesten Fichten zur Erde bogen. Da ließen die Golbsucher Alles im Stiche und liefen, was sie nur konnten. Andern sind auch völlig gewappnete Ritter begegnet.

### 1071.

## See im Odfenkopf.

Müntlich.

In ber geheimnisvollen Tiefe des Fichtelberges oder Ochsenkopfes liegt ein breiter, unergründlicher See. Wem es da gelingt, ihn zu sinden und hinüberzusommen, der ist glücklich sein Lebelang. Es kommt aber keiner hinüber, denn durch übernatürliche Mittel ("auf dem Bocke oder durch Sympathie," wie sich das Landvolt ausdrückt). Einmal hat es einer aus der Nähe, Gottfried mit Namen gewagt, in das Schnee-loch zu steigen, der einzigen Deffinung des Berges, welche zum See führt. Schon war er lange im Dunkel fortgegangen, da rief es dumpf herauf: "Gottfried, bleib' draußen!" — denn es waren eben Italiener in der Tiefe. Nun wandte er sich surchsam wieder um, aber schon hatte er beutlich das Brausen des Wasser vernommen.

### Der Garten am Waldftein.

Müntlid.

Der theilweise mit Gebusch bewachsene, abhängige Blat, über welchen ber breite jest mit Bäumchen bepflanzte Weg aus ber Beste berabführt, heißt ber "Garten." Da haben einstmals Zigeuner ihren Wohnsig aufgeschlagen gehabt und einen Garten angelegt, in den sie mancherlei schöne Blumen pflanzten. Run sind freilich die Zigeuner lange verschweunden und todt, und vom Garten ist keine Spur mehr vorhanden, aber jährlich blühen hier aus dem Walbboden noch manche wunderbare Blumen auf. Und am Johannistage kommen viele Leute herauf, um diese Blumen zu pflüden und sie als Thee zu kochen, weil sie eine heilsame Kraft gegen viele Krankheiten in sich tragen.

1073.

### Der Cenfelsplat.

Munelich.

Einmal träumte es einem Manne, auf bem Walbstein wurde ihm ein Mädchen erscheinen und einen prächtigen Blumenstrauß überreichen. Da säumte er nicht und seste sich Nacht für Nacht in ben Burghof an ben mächtigen Felsentisch, um ber Jungfrau zu harren, benn er hoffte badurch sein Glud zu machen. Diese wollte aber nicht kommen. Einmal fühlte sich ber Mann plöslich von einem Schauer durchrieselt und es packte und schuterteit ihn wie mit Geisterhänden. Da sloh er entsetz von bannen und seitbem beißt man's bort ben Teufelsplats.

1074.

## Das Sühnertröglein.

Dunblid.

Bwifchen ben Dorfern Biengarten und Querenbach liegt rechts am Bege ein schönes, fauber ausgehöhltes Futtertröglein von Stein, bis an

ben Rand in ben Boben versenkt. Die Leute ergablen: Einmal sind zwei Bauern wegen ihrer huhner in bittern Streit gerathen; hier am Walbe haben sie zusammen gerungen und töbtliche Streiche auf einander geführt, so daß beibe auf bieser Selelle das Leben aushauchten. Und zum ewigen Gedächtniß an biese Schreckensthat wurbe am Bege ein hühnertrögletn eingegraben, wie es auch heute noch unangetastet zu sehen ist. Andere erzählen, ein herr zu Biengarten sei mit den Querenbachern wegen eines Weiberechtes im Streit gelegen, absonertlich hatten aber die hühner den haber gestiftet, weil sie häusig auf die Querenbacher Zuren hinübergezogen. Da sei denn das hühnertröglein als Markstein gesett worden.

#### 1075.

# Sagenhafte Schwanke im Sichtelgebirge.

Mundlich.

Bon vielen Orten bes Richtelgebirgs geben feit langer Beit ergopliche Sagen im Bolfe um, mit benen fich bie einzelnen Ortschaften ftete einander aufgiehen und neden. Bon ber iconen, freundlichen Stadt Dund berg weiß jebes Rind in ber Umgegend bie "Munchberger Barenjagb" gu er= gablen. Es warb einft ber Burgerschaft gemelbet, in einem naben Balbe habe fich ichon gum Deftern ein grimmiger Bar feben laffen, auf ben folle man ein Jagen anftellen, bag bas Land fauber werbe. Da befchloß benn ein wohlweifer Rath, bas Jagen abhalten gu laffen; viele ber erften Burger fanben fich wohlbewehrt bagu ein. Go ging es muthig hinaus; ber gefährliche Balb marb umftellt und bie Jagb begann. Aber fiebe, Entfeten und Mergerniß ber ehrfamen "Burger !" - heraus tam ein fcmarger, bidwolliger - Bubel, ben man fur einen Baren gehalten hatte! Das war "ber Munchberger Abenteuer," einft befungen in lieblichen Berfen, bie und leiber nicht mehr ju Bebote fteben. Bon bem fleden Bell wird gar ergablt, feine Ginwohner maren einft mit langen, langen Stangen in Maffe auf ben naben Saibeberg gezogen, um - ben Mond herunter gu ftechen! Es fei ihnen bies aber trop aller Dube nicht gelungen. -Die Beiffenftabtet faben einft in ihrem großen Beiher ein arges Ungethum fdwimmen. "Das ift ein Balbfifch!" bieß es (ublicher Ausbrud fur Balfifch) - "ein Balbfifch!" Schnell verfammelte fich bie

gesammte Einwohnerschaft auf bem Damme und das Schießen nach der Beste nahm seinen Ansang. Augel um Augel suhr in den schwarzen Rücken. Die Wellen führten das Ungethüm endlich heran — was war es? ein unschuldiger Backlübel, mit welchem das Wasser schwissen der bet katte. — Wo aber der Kanne Gefrees herstammt, das wissen die Leute recht wohl zu sagen. Wenn vor Zeiten die Suhrleute auf der großen Deerstraße daherzogen, da freuten sie sich schon im Voraus auf das schwunde Städtchen und sagten schwunzelnd zu einander: "Wenn mer nach Gaser-les summa, kriegen mer a guts Gfraas!" Julest wurde dann Gaserles in Gefrees umgetauft.

### 1076.

### Das rettende Sild gu Mariaweiher.

Mundlich.

Ein frommer Chrift befand fich in harter Sclaverei im Morgenlande. Er mußte bie größten Drangsale und Beschwerben ertragen, ben Pflug ziehen und auf bem Felbe arbeiten wie ein Stild Bieh. Da verrichtete er eine inbrunftige Andacht zu bem heiligen Bilbe in Marienweiher, es möge ihm burch die Fürbitte ber Mutter bes Herrn hilfe werben in seiner Noth. Getröstet schlief er ein, und siehe, als er erwachte, war sein Gebet erhört, benn er besand sich frei in ber Kirche zu Marienweiher, und vor ihm leuchtete bas Bilb ber heiligen, welche ihn aus ben handen ber heiben gerettet hatte.

#### 1077.

## Das Bauberbuchlein.

Mündlich.

Unweit helmbrechts liegt bie Gogenmuble. Da haufte einft ein alter Kriegsmann, ber als hufar in vielen Schlachten mitgefochten hatte. Trug ber nun einmal Berlangen, mit seinen alten Kameraben, die auf bem Felbe ber Ehre geblieben waren, wieber beisammen zu fein, so nahm er ein

Büchlein hervor und las darin. Und siehe — sowie er las und las, kam einer seiner braven Genossen nach bem andern aus dem Ofenloche heraus und gesellte sich zu ihm. Das that er gerne und oft. Sinstmals nun war er verreist, da gerieth das Zauberbüchlein in die hande des Müller-burschen. Wie der es öffnet und zu lesen beginnt, kommen im Ru die alten gespenstigen Reiter aus dem Ofen heraus, und schaaren sich schweigend in der Stude zusammen. Der Geselle erschrickt wohl heftig, aber es hilft ihm nichts; die stummen Gäste wollen nicht mehr weichen, weil der Bursche ben rechten Bann nicht sindet. So nuß er denn in Furcht und Angst ausharren, die endlich sein alter Meister nach Hause kommt und ihm die ungebetenen Gäste vom Halse schaft.

### 1078.

# Das alte Schloß von Saalenftein.

Munblid.

Folgt man von Hof aus füblich bem Laufe ber Saale, so liegt an beren linken Ufer, zwischen ben Dörfern Unterkopen und Saalenstein, da, wo sich die Göstra über Felsenblöde den Weg in die Saale bahnt, auf waldbewachsener Anhöbe, die Trümmerstätte der alten Burg Saalenstein; im Munde der Landleute nur das alte Schloß genannt. Diese Burg gehörte zu Kaiser Heinrich IV. Zeiten einem wilden Ritter, der das Faustrecht nach damaligem Brauche übte, wo er nur konnte. Da er aber bie Unterthanen der benachbarten Gbelleute auch nicht verschonte, so besichlossen diese, dem Unsuge ein Ende zu machen, nahmen seine Burg mit Sturm ein, wobei er selbst sein Leben einbüßte, und ließen das Naubnest schlessen. Seit dieser Zeit liegt die Burg in Trümmern.

Die umwohnenden Landleute und alte Jäger behaupten, in der Nahe biefer Burgstätte sei es nicht geheuer, auch wagt Niemand Nachts diese Stelle zu betreten. Dirten wollen zu verschiedenen Tageszeiten eine weiße Frau gesehen haben, welche von der Burgstätte herab an das Ufer der Göftra steigt, baselbst ein Tüchlein wäscht und wieder verschwindet. Kleine Männchen sollen das Bieh auf der Weide beangstigen; eilen die hirten nun dahin, wo sie die Männsein sehen, so sinden sie an deren Stelle ein Stück Moos ober Baumwurzeln. Noch gebt die Sage, es lägen in den

Rellergewölben bes gerftörten Schloffes die von ben Rittern geraubten Schätze verborgen. Am St. Johannistage, um zwölf Uhr Mittags, foll auf ber Burgftätte eine Johannisblume erblühen. Wer fo glücklich ift, bieselbe zu finden und mit ber Wurzel auszureißen, bem wird baburch bie Macht verlieben, die verborgenen Schätze zu heben.

1079.

### Das feltfame Bild.

Munblid.

Ber heutiges Tage mit Sturmedeile von Dampfroffen gezogen bas Saalthal entlang fahrt, berührt auch bas Stabten Schwarzenbach an ber Saale. hier ftebt ein altes Schloß, bem Rurften von Schonburg, früher beren von Stein geborig. In einem Saale bes Schloffes bing vor Beiten unter vielen anbern Bilbern bas Bilb einer Frau von fo wiber= wartiger Befichtsbilbung, bag Jebermann, welcher es fah, taum feinen Abichen vor biefem Gefichte verbergen tonnte. Das Bilb vertrug es aber nicht, wenn man fich tabelnb über fo hafliche Buge aussprach, weghalb altere Berfonen in biefem Schloffe bie jungeren marnten, fie mochten bem Bilbe gegenüber ihre Bunge im Baum halten. Ginft bugelten die Diener= innen einer Baroneffe von Rogau, welche bas Schlog bewohnte, in bem Saale Bafche und wurben babei von einer guten Freundin befucht, welche fremb war und von bem feltsamen Bilbe teine Runbe hatte. Diese betrachtete fich bie Bilber im Saale und als fie ju gemelbetem Bilbe fam, entfuhren ihr bie Borte: "ach! wer ift benn bas garftige Beficht?" Die beiben anderen Dabchen warnten und baten fie, ju fcweigen, benn bies Bilb vertruge einmal ichlechterbings teinen Tabel, jene hingegen lachte lautauf und meinte, bas fei wohl gleichgultig, ob fie fich lobend ober miß= billigend ausspräche - und es bliebe boch mahr, fie hatte in ihrem Leben fein haflicheres Geficht gefehen - bei biefen Worten brehte fich bas Bilb mit Blipesichnelle an ber Band um und beobrfeigte bie Frembe, welche bas Bilb getabelt, fo beftig, bag ihr Beficht lange Beit glubend war. Das Bilb aber bing verfehrt an ber Band, bis eine ber Bewohnerinnen es wieber umkehrte. Seitbem butete fich Rebermann, bem Bilbe mit einer verlegenben Meugerung nabe gu treten.

Der eingemauerte Monch in der St. Michaelskirche zu hof.

Beim großen Brande zu hof 1823 wurde auch die basige St. Michae-lis-Kirche ein Raub der Flammen und es blieb von ihren schönen Sculpturen nichts verschont, als eine kleine kaum zwei Fuß hohe Kigur, welche
am mittelsten Fenster, oben im Spikbogen, dem Hauptportale gerade gegenüber angebracht war. Dieselbe ist jest noch zu sehen und stellt einen Monch
vor, in der Hand eine Hacke und auf dem Rücken eine weibliche Kigur
tragend. Wie die Sage geht, so wollte dieser Mönch eine Nonne aus
dem St. Clara-Rloster in hof entführen, wurde aber in dem unterriblischen
Gange, der früher vom Kloster in diese Kirche sührte, ergrissen, und zur
Strase eingemauert. An der Stelle, wo dies geschah, wurde zum Wahrzeichen obenbeschriebene Figur angebracht. (Sollte aber nicht die Kigur
eine der gewöhnlichen neckschen Ersndungen der alten Steinmesten sein?)

### 1081.

## Das felige Weglein.

Dintlich unt Bibmanne Chronit von Sof.

Unterhalb der Walkmuhle in hof, wo jest die Tuchmacher = Innung eine neue Fabrik erbaut hat, geht eine Furth durch die Saale. hier ging vor Zeiten die Straße nach Sachsen und heißt biese Stelle das selige Gäßlein oder Weglein. Diesen Namen erhielt jene Furth aus nachfolgens bem Anlas.

"Bornemlich aber ist große Räuberei und Morben gewesen in bem ungetreuen und gefährlichem Walb an bem Orte, wo jest die Stadt hof stehet und besonders in dem Revier, in welchem die Mordgasse war, welch lettere daher auch von solchem Morden und Rauben den Namen erhalten. Dann wer der alten Fuhrstraße nach über die Saale, bei dem Karbhause hinauf, durch die Orla=, Mord= und Judengassen reiste, ist daselbst gemeiniglich angefallen und des Lebens beraubt worden. Wenn einer daher die Mordstraße hinter sich hatte und bei der neuen Schule und dem Mönch-

kloster hinab, unten bei ber Walkmühle, an das Wasser in die Furth gekommen und also der großen Gefahr entronnen war, hat er sich gar selig und glücklich geachtet, woher denn noch heutiges Tages jene Furth das selige Gäßlein genannt wird."

In früheren Zeiten mußten bafelbst die Bauern von Unterfohau wäherend bes Jahrmarktes in hof Bache halten, wofür sie von der Stadt eine sogenannte Zehrung betamen. Dieser Brauch bestand noch bis auf die jüngste Zeit.

### 1082.

# Sagen vom Schloffe Bofeck.

Muntlid.

Folgt man von hof aus bem Laufe ber Saale, so gewahrt bas Auge bald ein schmales Thal von einem kleinen Bache burchschnitten, an bessen Kande sich unter bunkeln Fichten, schlanken Birken und waldigem Grün eine Felsenkuppe überraschend emporhebt. Auf ihrer Fläche ruht die ehemalige Ritterburg Hofes. Ihre Besiher halfen um das Jahr 1080 die Stadt Hof erbauen und übernahmen wahrscheinlich später die Schrmwogtei der dortigen Klöster, denn ein zur Zeit verfallener unterirbischer Gang soll in das Franziskanerkloster zu Hof geführt haben. Im Jahre 1410 von denen zu Eger erfürmt und später von den Hussisten belagert, erhielt sich die Burg bennoch in ihrer ursprünglichen Gestalt; als aber die schüssend ungebenden Wälder dem Beile der Kultur erlagen, vertauschte sie ihre alte Bestimmung einer Altterveste mit der eines wohnlichen Schlosses. Der Burggraben wurde eingefüllt, die Thürme abgetragen, der Burghof überbacht, und so lassen nur ihre karfen Mauern und ihre Lage den Zweck errathen, welchen sie sonst

Auch hofed hat seine Sagen, und im Bolke erhielt sich manche Erinnerung der Art. So lebten baselbst zwei Besitzer, welche sich gegenseitig töbtlich haßten. Der eine bestach ben Diener bes andern, dieser verrieth seinen herrn durch Anzunden eines Lichtes, worauf er von jenem im heimelichen Gemache meuchlings erschoffen wurde. Die Thure bes Gemaches ist seit bieser Zeit zugemauert, das verrätherische Licht wollen viele zu nächtlicher Stunde gesehn haben. — Eine andere Sage lautet: Zu Ende bes vorigen Jahrhunderts war hofed im Besitz eines eblen herrn, der

seine meiste Beit auf anberen ihm ebenfalls zugehörigen Bestügungen verbrachte. Er hatte keinen Sohn, aber zwei blühende Töchter. Wenn er sich nun zuweilen in Hofed aufhielt, so hatte er balb die jüngere, bald die ältere Tochter zu seiner Begleiterin. Die ältere befand sich bort sehr wohl, während die jüngere in Beisein ihres Baters von unsichtbaren Handen auf alle mögliche Weise gequält wurde, während sie boch aus Turcht vor der Strenge bes Vaters ihrem Schwerze keine Wort leihen durste. Diese immerwährenden Neckereien hatten die Folge, daß nach dem Tode bes Vaters die jüngere Schwester ber älteren das Gut überließ. Von diesem Augenblick an hörten die Neckereien auf. Obgleich sie sich später noch öfter auf dem Schlosse aufhielt, wurde sie doch nicht weiter beunruhigt. — Unter den Oorsbewohnern erhielt sich der Glaube, ein schwarzer Pubel umkreise nächtlich die Fluren des Schlosses.

### 1083.

# Der Ceufelsberg bei fof.

Munblich und Bibmanns Chronit.

Nordwestlich in geringer Entfernung von hof erhebt sich im Saalthale eine Felsenwand, welche durch eine Schlucht in zwei hälften gespalten wird und ben Namen Teufelsberg führt. Auf der Spize des Felsens dessindet sich eine Bertiefung, welche aussallende Achnlickeit mit einem eingedrückten Pferdehusse hat. Bon diesem Felsen erzählt die Widmann'sche Chronit: "Was der Satan für Saukeleien und Teufeleien vor Alters dei dem Teufelsberg dahier getrieben, wo er, besonders dei Nacht, die Leute in die Saale geführt, oder durch seltsfame Gesichte erschreckt hat, ist aus seinem Namen zu schließen, indem er noch heutiges Tages der Teufelsberg genannt wird. Auch ließ sich zu unsserer Borältern Zeit der böse Feind in unsäglich großer Gestalt daselbst sehen, indem er den einen Buß auf dem Teufelsberge und den andern auf dem Teufelsberge — eine Viertelsstunde von diesem — hatte; wovon auf dem Teufelsberge als Wahrzeichen noch ein Tritt zu sehen, auch eine Vertiefung, des Teufels Schüssel genannt, gefunden wurde. Den Spalt in dem Verg hieß man die Hölle."

## Der Goldberg bei Selb.

Munblid.

Bei Selb ist ein Berg, ber hatte sonst großen Reichthum an Goldgestein. Damals ging es auch recht lebenbig in bem Innern bes Berges zu. Nach allen Eden und Enden hin wurden Schachten und Stollen gegraben und eine Masse bes eblen Metalles zu Tage geförbert. Sines Tages aber, da viele Menschen in bem Berge arbeiteten, sentte sich ein Theil besselben und verschüttete die Unglücklichen. Auch der einzige Sohn eines alten Mannes ward begraben. Da versluchte bieser ben Berg: das Gold solle zu Staub werden — und so geschaft es auch. Bon selbiger Stunde wird kein Goldkörnlein mehr in dem Goldberge gefunden.

1085.

## Der Rohlenbrenner am Silberbrunnen.

Mantlid.

Ein Köhler seste sich Abends nach vollbrachtem Tagwerke nieder, sein Stüdlein Brod zu verzehren. Wie er so einsam vor seiner hütte saß, schritt ein kleines Männchen in grünem Kleibe aus dem Walde hervor und näherte sich ihm. Das Zwerglein war hungrig und bat den Kohlenbrenner um einen Bissen Brod. Das ließ sich der Köhler nicht zweimal sagen. "Mun geh' mit mir," sagte bas Männlein, nachdem es sein Brod verzehrt hatte, "statt des Brodes sollst du Gold haben. Doch vergiß nicht, sind wir bei dem Schahe angelangt, sogleich ein Gebetlein zu sprechen, sonst würdest du Kohlen anstatt Gold bavontragen."

Darauf folgte ber Köhler bem Zwerglein in ben nahen Berg. Da kamen sie in einen Gang, wo das Gold in Fülle lag. Der Kohlenbrenner war vor Freude außer sich und sing sogleich an zu rassen, was er rassen konnte. Aber in demselben Augenblicke sing es in seinen Taschen zu glüben an — ber gute Mann hatte das Gebetlein vergessen. Halb brennend lief er dem nahen Brunnen zu, sich in die Fluth zu stürzen, um den Brand zu löschen. Das Zwerglein aber ließ sich nicht wieder sehen.

### Das Moosmutterlein.

Munblich.

Es war einmal ein armes Kind, das hatte keinen Bater mehr, und die Mutter lag frant an einem Fieber darnicder. Sie litten beibe große Noth und wußten nicht mehr, wie sie noch länger ihr Leben fortbringen sollten. Sines Morgens in aller Frühe ging das Mägdlein hinauf in den Wald am hengstberge, Erdbeeren zu suchen und Haselnüsse zu wocken. Wie sie nun emsig suchte, und gar manche Thränen unter die Beeren im Krüglein fallen ließ, sah sie auf einmal ein Weiblein vor sich stehen, das war ganz mit goldnem Moose bestleidet. Das Mütterchen bat um einige Rüsse und Erdbeeren für sich. Bereitwillig theilte die Kleine von ihrem Borrathe mit, worauf das Weiblein vergnügt davon aß und alsdann weiter trippelte. Auch das Mägdlein machte sich mit ihrem Krüglein auf den Weg. Alls sie nach hause fam, schüttete sie die Beeren und Rüsse weren alle von Gold und die Rüsse daren alle Kernlein von Gold. Run war den auten Leuten auf einmal aus der Noth gebolsen.

Das Moosweiblein läßt fich heutzutage nicht mehr feben, benn es konnte nur auf Baumstumpfen sigen, welche burch bie Art mit brei Kreuzen bezeichnet waren. Diese vormals übliche Bezeichnung haben aber bie Leute langft unterlaffen.

#### 1087.

# Der Rampf um Mitternacht.

Bon 3. Cepbolt. - Sage von Steinernfreng bei Selb.

We Bayerland am Böheim grenzt, Liegt, roh aus Stein gemeiselt Ein Krenz \*), vom haibefraut befränzt. Das Sturm und Regen geißelt.
Dort ift es ob und menschenter;
Die alten hütten steh'n nicht mehr;
Die moosbebedten Felber Umnachten bichte Mälber. Dort schläft ein Schwebengeneral 3m Kreis gefall'ner Brüber, Die Schaar fleigt Jahr um Jahr einmal Aus faltem Bette wieber. Bersetze Fahnen weh'n voran; Trompeten schmettern; Reiter nah'n Mit grimmigen Geberben Auf racken, luft'gen Pferben.

<sup>&</sup>quot;) Erft vor Rurgem wieber aufgerichtet.

Bertippe laben bas Geschoß Und richten seine Schlinde; Der General besteigt bas Ros — Und wie die Braut der Blinde Bogt bennernd sein Kommandowort Durch bichigereiste Schaaren fort; doch über ihnen heuten Die ausgeschreckten Euten. Wie Blibe gudt's burd Staub und Dampf; Es trachet hin und wieder; Balb vor- balb rückwarts wogt ber Kampf; Rings flürzen Kämpfer nieber.
Der bleiche Schabel hupft vom Rumpf; Es röchett bang, es röchelt bumpf; Die schwarzen Krieger fleigen
Weg über blut'ge Leichen.

Gesunken ist der General; Bier bart'ge Manner tragen Ihn fort zum Grab; — und durch das Thal Ertönt ein sautes Klagen; Die Feldmussi tilingt matt und bang Als wie des Sterbeglödleins Klang, Der Krieger Schaar entweichet, Denn Mitternacht entsteuchet.

#### 1088.

# Berrgottofteine im Sichtelgebirge.

Munblid.

Auf einem hügel bei Marktlenthen ist auch einer ber sogenannten Christus = ober herrgottssteine, beren es mehrere im Sichtelgebirge gibt. Er hat auch, wie die übrigen, eine Aushöhlung auf der einen Seite, wie ein in Schnee gedrückter bequemer Sig. Auch auf diesem soll unser het-land gesessen haben. Auf der entgegengesetzen Seite besindet sich ebenfalls eine, jedoch nicht so bequeme Höhlung, worin zu gleicher Zeit mit dem heilande der Teufel saß. Wir freuen uns, daß der herr dem Teufel den Rücken gesehrt, weil dort früher die St. Wolfgangskapelle stand; dort ist der Augendrunnen, eine Quelle, die auf alten Karten angegeben ist, und noch jest bis in weite Ferne bei Augentrantheiten sür besonders heilsam gehale ten wird. Alle herrgottssteine haben im Glauben des Volfs wohltshäteg, heilsame Kraft. Jum herrgottssteine bei Selb konnten noch zuweilen Katholiken, um ihre Andacht zu verrichten. Man wollte ihn schon öfter um sichweres Geld kausen. Einmal soll er auch wirklich verkauft worden

fein; als man nun ein Stud Weges bamit gefommen war, tonnte er nicht mehr weiter gebracht werben; bagegen wurbe er mit Leichtigkeit, ja faft von felbft rudwarts in feine frubere Lage verfest.

#### 1089.

# Das Bigeunergrab bei Weißenftadt.

Bon 3. B. BB. Sepbolb.

In ber Binternachte Grauen, Benn bie Floden nieberfallen, Sieht man Kinder, Manner, Frauen Dort hinan ben hugel wallen.

Aermliche Gewander fliegen Um die magern, schlanken Leiber Und ben nachten Saugling wiegen Tiefbeforgt die braunen Beiber.

Erauernd laffen fie fich nieber Um ein schnell geschürtes Feuer. Es ertonen Rlagelieber; Delancholisch flingt bie Lever. Farbt bas Morgenlicht bie Matten, Dann wird ringeum tiefes Schweigen. In bie hügel fieht als Schatten Man barauf bie Wesen stelgen.

In bem fillen Röftengrunbe hat man biefe Schaar erschlagen Und bann in ber Abenbstunbe Auf bie Bobe bort getragen.

Einmal jabrlich fteigen nieber Auf ben Schredensplat bie Tobten — Und bann geht's gur Sobe wieber In ben ungeweiß'ten Boben.

#### 1090.

# Das Bwerglein auf dem Schlogberge bei Chierftein.

Dhunblich.

Bon bem Schloßbergmännlein geben mancherlei Sagen. Es ist ein gutes, graues Zwerglein, bas seine Freube baran hat, ben Menschen nüglich zu sein, aber zuweilen auch einen Possen zu spielen. Schon Mancher, ber sich Abends in die Rähe des alten Schlosses begeben, ward von unsichtbarer Hand mit Sand und Erbe geworfen und hörte dann wohl ein schallendes Gelächter von weitem. In den dem Schloßberge zunächst geslegenen Häufern hat es oft ein Rumoren in den Rüchen mit Schüffeln, Töpfen und Krügen gegeben, aber niemals ist dabei ein Geschirr zerschlagen

worben. Oft wurde ben Leuten bas Brod verstedt, auch mancher Langichläfer an ben haaren aus bem Bette gezogen. Manchmal kehrte bas
Schlosmännlein bei ben Leuten ein und half ihnen schaffen im hause.
Zuweilen gesellte es sich zu ben Mägblein am Brunnen, schwaste mit ihnen ober neckte fie. Man sagt, es sei einmal ein Geisterbanner gekommen und habe bas Zwerglein in seinem Sacke bavongetragen.

#### 1091.

## Die Schwarze Ruh in Schlottenhof.

Dinelid.

Bei bem Städtchen Arzberg liegt bas ehemalige Kloster Schlottenhof. Die Gebäube sind von ausgezeichnet architektonischer Schönheit und so umfangreich, baß bas königliche Forstamt blos bas sogenannte Gartenhaus au feinem Gebrauche für binreichend gefunden bat.

In bem Stalle des bortigen Mittergutes ift seit undenklichen Zeiten eine schwarze Kuh gestanden. Diese Kuh hatte das Ansehen eines durch anstrengende Arbeit sehr ermüdeten Rindes, die Augen waren hervorstehend, der Körper mit Schweiß bedeckt. Da gesagt wurde, wo nicht eine solche schwarze Kuh auf dem bestimmten Plage stünde, würde der Stall durch ein Biehsterben heimgesucht werden, so wurde darauf gehalten, daß stets eine andere schwarze Kuh vorräthig war, im Kalle die erstere sterben sollte. Einmal geschah es, daß die schwarze Kuh in den Boden sank. Alls das Thier wieder emporgehoden war, sand sich, daß die Kuh auf einer eisernen Thüre, welche eine große Tiese überdeckte, gestanden und auf dieser in die Dessinung hinabgesunken war. Darauf wurde diese mit einer neuen Thüre versehen und die Ruh nahm wieder den gewöhnlichen Plat ein.

Bu Zeiten eines herrn von Benkenborf, beffen Urenkel Schlottenhof noch heute besiten, starb die schwarze Ruh und es mußte ihre Stelle aus Mangel einer anderen unbefest bleiben. Der bamalige Bachter ersuchte seinen herren um eine ähnliche Kuh, dieser, ärgerlich über bas Drängen bes Bächters, erklärte, er wolle ben Schaben tragen, welcher aus Mangel einer schwarzen Kuh entstehen wurde. Darauf erkrankte das Bieh des

Bachters und ftarb in furzer Beit. herr von Bentendorf hatte großen Schaben und nuthte mit vieler Muhe eine folde Ruh herbeifchaffen. Bon ber Zeit an foll alles Bieh gefund geblieben fein.

1092.

# Die Monne von Wiefenthau.

Muntlid.

Schlottenhof war ehebem Besthung ber herren von Wiefenthau. Einst sollten sich zwei Sohne und eine Tochter ber Familie in dies Erbe theilen, aber die Brüder zwangen die Schwester, in ein Kloster zu gehen. Darüber entrüstet sprach diese den Fluch aus, daß kein männlicher Sprosse, auf Schlottenhof geboren, hinfüro daselbst mehr erdlühen sollte. Dieser Fluch ging in der That in Erfüllung. Söhne, Enkel und Urenkel der Familie starben als zarte Knaben, wenn sie nämlich auf dem Schlosse geboren waren. Die Kleidung der Ronne von Wiesenthau wurde noch vor wenigen Jahren im Schlosse ausbewahrt, und ausbrücklicher Bestimmung zusolge, alljährlich in die Sonne gehängt und gelüstet.

1093.

## Das rothe Mannlein.

Munblid.

In der Pfarrkirche zu Waibhaus in der Oberpfalz sollte vor vielen Jahren eine Paffionsvorstellung gegeben werden. Die Kirche war gedrängt voll Menschen. Da erscholl auf einmal Fenerruf, und Männer, die vom Chore aus durch das Kirchenfenster ins Freie sehen konnten, sahen deutlich, daß ein kleines buckliges Männlein in rothem Bamms, welches hinkend um die Kirche herumlief, der Urheber des Kuses war. Alles eilte den Thüren zu und es entstund ein furchtbares Gedränge. Mehrere Bersonen wurden erdrückt, etliche verwundet, eine vornehme Dame, die auf dem Chore ihren eigenen Stuhl hatte, wurde durch den Schrecken vom Schlag gerührt. Unter den Berunglückten wurde auch ein kleines

Mannlein mit rothem Kamisol, wie es von ben Mannern vom Chore aus gesehen worden, scheintobt herausgetragen. Der Ortsbader eilte herbei, man rieb und schüttelte es und schob ihm den Aermel zurück, um ihm zur Aber zu lassen. Aber nun bemerkte man, daß seine Haut so gelb war, wie eine Sitrone, auch zeigte sich, daß es einen Geissuß hatte. Wie nun der Bader den Arm packen und den Schnepper aussehen wollte, sprang das Mannlein auf, riß sich los, theilte an die nächst Umstehenden ein halbes Duzend Ohrseigen aus, und ehe sich die leberrasschen von ihrem Schrecken erholt hatten, war es verschwunden, kein Mensch wußte, wo es hin war. Ob nun das Männlein, wie damals die klugen Leute meinten, der Teufel selbst war, ober irgend ein anderer rother Geselle des Teufels, das ist die beute noch nicht ermittelt worden.

#### 1094.

### Der Wettermacher.

Münblich.

Bei Waibhaus trieben Kinder ihr Vieh auf der Hutweibe. Da kam ein Mann des Weges und unterhielt sich mit ihnen und erzählte ihnen Mancherlei. Die Kinder hörten ausmerksam zu; wenn sich aber ein Stück Bieh in's Feld ober auf anstoßende Wiesen verlief, so liefen wohl etliche hin, es herauszutreiben. Da nahm der Mann einen Schnurrer aus der Tasche, und wenn er diesen sich brehen ließ, so drehte sich sogleich das Vieh um, und lief wieder zu der heerde, eh' noch der hirt es eingeholt hatte. Die Knaben bewunderten die Kunst des Mannes, die er ihnen wiederholt zeigte und zu lehren versprach. Er sagte ihnen auch, daß er ein Gewitter machen könne.

Alls das die hirten nicht glauben wollten, ließ er plöglich dunkle Wolken am klaren himmel heraufziehen, schon fing es in der Ferne zu donnern und zu bligen an, und das Gewitter kam immer näher, der himmel wurde sinster, und die Blige zucken auf den Boden. Da befiel die Knaden eine undeschreibliche Angst, sie sielen andächtig auf ihre Knie und beteten, in demselben Augenblick aber schlug der Blig in einen nahesstehen Baum und zerschweterte ihn. Da wo der fremde Mann gestanden hatte, stieg ein ungeheurer Schweseldampf auf. Die hirten trieben

eilig ihr Bieh nach hause, aber auf jener hut ift an ber Stelle, wo ber Mann gestanden, noch heute ein Rif in ber Erbe sichtbar, von bem Riemand weiß, wie tief er ift.

1095.

# Der Pfrentschweiher.

Dunblid.

Bei Pfrentich in ber Oberpfalz nabe ber bohmifchen Brange mar fruber ein großer Beiber, welcher jest gum größten Theile troden gelegt ift. Durch benfelben flieft bie Pfrentich, Die an einer Stelle einen Reffel von unergrundlicher Tiefe bilbet. Da wo ber Pfrentschweiher lag, war aber por Altere eine Stabt, welche verfunten ift. Richts ift bavon übrig geblieben, ale bas Schlößchen am Enbe bes Beibers mit einigen Rebengebauben. In gebachtem Reffel befindet fich ein großer Becht, ber fo alt ift, bag auf ihm Doos und Binfen wachfen. Diefer Becht tragt einen Schluffel an einem Banbe und wer ihn fangt, foll mit Gulfe biefes Schlüffels bie alte Stadt wieber emporheben tonnen. Am Ausgange bes Beibere liegen mehrere fumpfige Stellen, bie Rrah genannt. Dort gefchieht allerhand Sput, und mancher Betruntene, ber ba vorüberging, ift icon in ben Sumpf bineingezogen worben. Es wohnte nämlich auf bem Ulricheberg zwifchen Bobenftrauß, Pfrentich und Beibung ein Ginfiebler, ber bie Runft verftand, bie Beifter ju vertragen. Wo bamale ein bofer Beift haufte und die Leute peinigte, ba mußte ber Ginfiebler Rath. Er ftedte ben Beift in feinen Sad und lub ihn in bem Sumpfe am Pfrentich= weiher ab. Ginmal fehrte er mit feinem Sade bei einem Forfter ein, ba meinten bie Rinder, Bilber, Rofenfrange ober Fingerringe im Gade gu finden und wollten ihn öffnen. Gie faben aber beutlich, wie fich im Sade etwas ruhrte, auch war er fo fchwer, baß ihn ber Gremit taum tragen Satten fie ihn geöffnet, ber Beift mare ficher in bie Rinber fonnte. gefahren.

### Der kalte Baum.

Dinblid.

Bei Leuchtenberg in ber Oberpfalz an ber Landstraße nach Böhmen liegt ein Einobhof, ber kalte Baum genannt. Daneben steht ein uralter Baum, eine Linde mit vielen Zweigen, die eine beträchtliche Dick hat. Bon biesem Baume geht die Sage, daß, wenn ein Zweig bavon so stark wird, daß er einen Reiter sammt bem Pferbe trägt, der beutsche Kaiser wieder auferstehen und ein beutsches Reich gründen wird. Der Baum soll aber anfangen am Stamme bedeutend faul zu werben.

#### 1097.

# Das Gemeindefischwasser im Pegnitthal.

Siftor. Retig von Sifder.

Anno 1358, Freitag vor St. Gilgen Tag, gab Kaifer Carl IV. bem Markte Belben und ben brei Gemeinden Aupprechtstegen, Enzendorf und Artelshofen das Fischwasser von Belben an bis zur Mühle in Artelshofen, zum gemeinen Gebrauch mit der ausdrücklichen Bestimmung: "das alle die in demselben vnsere Land zv Baiern gesessen gesessen von den dehndernus vischen sullen vnd mugen." — Demzufolge durste bis in die neuere Zeit herab seder Durchreisende aus diesem Wasser nach Belieben Fische sangen, aber er mußte sie an Ort und Stelle, wo er ste gesangen, sogleich sieden oder backen und verzehren, und die Bewohner der genannten Orte waren schuldig, ihm die Pfanne zu leihen.

#### 1098.

Wann das Pfarrdorf Alfalter ein Wirthshaus bekommen.

Bon b. Bor.

Anno 1528 reichten fammtliche Glieber ber Gemeinde Alfalter bei ben "ersamen, gunftigen, eblen veften Herrn" ju Rurnberg eine Schrift

ein, in ber fie vorftellten, wie ihnen, als Berebruck und bie Lanbichaft an Rurnberg gefommen, ihre alten Gerechtigkeiten bestätigt worben, auch bem Enbreg Tucher, ale er Rriegeherr in Berebrud gewesen, ein Gefchrift gegeben worben fei, bag fie vom Walburgis Tag bis Dichaels Tag, jeboch ohne einen Beiger auszusteden, Bier und Brob baben burften. Da ibnen bieß nun von bem gegenwärtigen Pfleger ju Berebruck, Sanns Ebner, von wegen beffen Wirthichaft ju Gidenbach, verboten worben fei, fo ftellten fie bie Bitte, fie zu belaffen, "wies vom alten Bertommen ift, bamit ber arme Mann und schwangere Frauen fich freuen konnen." -Diese Bitte wurde abgeschlagen biegmal und so oft fie später wieberholt So lange Alfalter ber Reichoftabt Rurnberg unterthan mar und bas bauerte breihundert Jahre, - burfte bie Gemeinde tein eignes Wirthsbaus baben. Erft unter koniglich baperifcher Regierung erhielt fie bie Schenkgerechtigkeit. - Bis babin bestand ber Brauch, bag berjenige, beffen Frau ins Rindbett gekommen war und einen Taufschmaus auszu= richten hatte, fo lange Bier in feiner Behaufung ichenkte, bis wieber eine "Rinbident" vorfiel. Diefer Brauch mußte naturlich ben Rinbbetterinnen, wie in ber obigen Bitt = und Beschwerbeschrift angebeutet murbe, febr be= idwerlich fallen.

### 1099.

# Was fich in Stettbach und Rirchenfittenbach mit Codten begeben.

Bon b. Bor.

Obgleich die Kirche zu Artelshofen minbestens seit dem Jahre 1576 vollkommne Pfarrgerechtigkeit befaß, so erhielt sie doch erst anno 1754 nach vielem Suppliziren und Processiren ein eignes Begrädniß. Bis 1754 sollten und mußten die Todten aus der Pfarrei Artelshofen in den Kirchehof der Mutterpfarrei Kirchensittenbach gebracht werden. Der Weg dahin war weit und schlecht. Bei Wassergüssen konnten die Leichen oft gar nicht fortgebracht werden, man mußte sie viele Tage liegen lassen oder auch etliche Stunden im Lande herumführen, um nur einen Weg zu sinden. Der Leichenwagen mußte vielmals mit heben, Winden und vieler Gefahr fortzubringen gesucht werden; ungaflige Male wurden die Leichen umge-

worsen und übel zugerichtet. Bei brohenden Gewittern bagegen und schnelleintretenden Wasserschiften mußten die Todten über Hals und Kopf nach
Kirchenstittenbach gebracht werden. Und da trug es sich denn um das Jahr
1650 zu, daß ein Mägblein von zwölf Jahren, das begraben werden
sollte, in dem Dorfe Stettbach, in einer warmen Bauernstube, in welche
man sich wegen sehr üblen Wetters gestüchtet, wieder lebendig wurde, und
hernach noch viele Jahre lebte. — Etwa ein halbes Jahrhundert später
sollte ein Kind von Enzendorf begraben werden. Die Leichenrebe war
ischon gehalten und auch die Einsegnung vorgenommen. Alls man nun den Kranz, der auf das Leichentuch gehestet gewesen, abnehmen und nach hersommen und Brauch in den Sarg thun wollte, da zeigte sichs, daß das
Kind gar nicht in dem Sarg war. Man wußte ansangs nicht, ob das
Kind unterwegs gestohlen oder versoren worden, hernachmals aber sam
heraus, daß die Mutter wegen großer Eilsertigseit statt des Kindes ein
Bündel Kindbettwässe in den Sarg gelegt hatte.

#### 1100.

## Das Altargemalde in der Rirche gu Artelshofen.

Bon b. Bor.

Daffelbe ift auf holz und Kreibegrund ungemein fleißig gearbeitet und ein wahres Meisterwerk. So ftellt die ganze heilige Familie dar, und wurde im Jahre 1514 gesertigt. Merkwürdiger Weise geht die Sage, es sei in einem Kriege ben Turken abgenommen worden, und burch einen hießigen Kirchenpatron hieher gekommen.

1716 starb bahier ber Braumeister Gustav Philipp Artelshöfer, ber ein geborner Turke war, zuvor Siman Retschepalli hieß, zu Ofen im Turkentrieg gefangen genommen, und nach Rurnberg gebracht wurde. Der hiefige Kirchenpatron Gustav Philipp Pezel erhielt ihn zum Gesichenk und wurde sein Pathe und Bersorger, nachbem er 1689 in bew benachbarten Kirche zu Borra getaust war.

# Guterwerth gur Beit des dreißigjahrigen Arieges.

Dunblid.

In Duffelbach ist ein bebeutenber Bauernhof und noch immer ber größte unter allen im Dorf. Er gehörte ehebem hinter bie Frühmeß zu Artelshofen und wurde zur Zeit bes breißigjährigen Krieges um ein Paar Tauben verkauft. Die beiben Tauben waren hanblohn und Kaufschilling zugleich.

### 1102.

# Die Plecher Brucken.

Dunblid. - Bleder Munbart burd R. Ulmer.

In Plech iß amal vur Jaur und Sogen a grausa Umauß (Unnuße) g'wösen. Der Markgraf hat kumma soll'n, und dau hoben s', ihn urndli (ordentlich) zu empfanga, af alla in Plech ner erdenklia Aurt (Art) ben Urt putt und herg'richt.

Der Tog ist kumma. Af amal, o Kreug! fallt's in (bem) Burgermasta ei, daß der Boch (Bach), über den ber Wög (Weg) gait, ka Bruden haut und daß der grauße herr net nüberkumma ko, ohna daß er si und san Gal (Gaul) bredi macht. Wos thaut mer öig? In der gröist'n Rauth kummt oft der best Rauth. Der Burgermasta sagt, es soll'n af der Stell zwöi Gal in den Boch g'stellt und af boi braf nogelneua Bretter g'legt wern (werden), daß su a g'scheita Bruden d'raus were thoit.

Af an prächtin Gal kummt glei b'raf ber Markgraf g'ritten. Ueber'm Boch b'rüben hoben bie Rauthstherre af ihn paßt. Ohna baß er si wos baubei benkt, will er san Gal über bie Bruden göin (gehen) laun (lassen); kamez (kaum) iß er ober b'roben, bau kugelt, wal (weil) bie Gal b'runten unter ben Brettern net halten wöll'n, bie saubere Bruden und mit ihr ber Berr Markgraf ins brecki Wasser met.

Wos ber Markgraf g'sogt, und wos bie Nauthsherrn, bos waß mer net, muhl ober, daß ber Markgraf nimmer über sua (folde) Bruden g'ritten ig.

### Das Bufeifen bei Velden.

Dinblid.

Belben ist ein Stäbllein im oberen Pegnizihale, von welchem unter Andern berichtet wird, es sei einmal in einer Fehbe zwischen den Rürnbergern und den Martgrafen von Brandenburg durch den Helbensinn einer Frau, der Amtskastnerin Stromer, von Eroberung und weiterem Ungluck gerettet worden, indem sie Weiber und Manner der überfallenen Stadt durch Wort und That zu tapferem Widerstand entstammt habe. In der Nähe von Belben ragt auf einem Berge ein Felsen empor, den man gewöhnlich das "Huseisen" nennt. Man sieht nämlich auf der Steinplatte zwei hustelsenförmige Eindrücke. Dies sind, so geht die Sage, die zurückgelassenn Spuren des Gottseibetuns, der einmal dort oben stand und von da in gewaltigem Schwung auf die gegenüberliegende Thalwand hinübersprang.

#### 1104.

# Weißer Beift im Deldner Reller.

Munblid.

In einem Keller zu Belben, ber zum ehemaligen Kloster gehörte, zeigt sich zuweilen Mittags um die zwölfte Stunde ein schneeweißer Beist. Als in ben letten Kriegen französische Reiter darin ihre Pferbe untersbringen wollten, wurden sie bergestalt von der Erscheinung beängstigt, daß sie den unheimlichen Ort alsbald wieder zu räumen sich entschlossen.

### 1105.

# Die verwunschene Rirche.

Dunblich.

Es waren einmal zwei Burger in Belben und einer in Efchenfelben, bie hatten gehört, bag im Fichtelgebirg eine verwunschene Rirche fei voll

unermeklicher Schate. Ginen Theil bavon zu bolen, machten fie fich mit einander auf ben Weg, in ber festen hoffnung, fraft ber übertommenen Bauberfpruche ihren Bunfch zu erreichen. Als fie an Ort und Stelle gelangt waren, öffnete fich auf ihr Bauberwort eine Relfengrotte. Gie Schritten hindurch und tamen enblich an eine Thure aus lauterem Gold. Bieber ein Bauberspruch, und bie Thure that fich auf, und nun ftanben fie in ber Rirche, tonnten aber ihren Mugen taum trauen ob bee Glanges und bes Reichthums, ber ringeum gu feben war. Da naberte fich ihnen eine ungeheuerliche Geftalt, allem Aussehen nach Riemand anders als ber Dberfte ber bollifden Beerfchaaren, und fragte nach ihrem Begehren. Als fie es fund gethan, erwieberte jener: "Ihr follt haben, mas ihr wollt, wenn ihr mit eigenem Blut eure Ramen in bas Buch, bas bort auf bem Altare liegt, einzeichnet." Doch ben Dreien war inzwischen vor Grauen ber Muth gefunten; fie gagten und gitterten. Da gebot ihnen bie Bestalt mit bonnernber Stimme entweber ju gehorden ober, falls ihnen ihr Leben lieb mare, fich alfogleich zu entfernen. Sie hielten bas lettere fur gerathener.

### 1106.

### Die Gutterleskirche bei Delden.

Munblich.

Auf bem Wege von Belben nach hartenstein, einer ehemaligen churspfälzischen Burg, erblieft man links auf einer Anhöhe bie Trümmer einer kleinen Kirche, Gutterleöfirche genannt. Dieses soll die erste Kirche in bortiger Gegend gewesen sein und aus ber Zeit heinrich's II. stammen, von bem und von bessen Gemahlin, ber heiligen Kunigunde, noch uralte Bilber in ber Belbner Kirche vorhanden sind.

#### 1107.

# Die Clauskirche bei Begenftein.

Minblich.

Im Lande ber Wenden fant bas Christenthum langsamen Gingang. Buerft bekannten fich nur wenige zur neuen Lehre. Diese wurden von ber

Menge ber roben heiben verfolgt, und mußten fich beimlich in verborgenen Felsenhöhlen zur Ausäbung ihres Glaubens versammeln. Eine folche höhle führt noch heutzutage ben Namen bie Clausfirche von ihrer ehemaligen Bestimmung zu ben geheimen Bersammlungen ber Christen.

#### 1108.

# Niklaustag in Altdorf.

9. 2. Bill Gefd. v. Altrorf S. 285.

An dem Riklaustag find in Altborf vormals die Jungen mit Schellen behängt durch das Städtlein gelaufen und haben ungestüm ihre Gaben gefordert unter dem Ruse: "Als wir von St. Riklaus zu ench allher kommen, hat man uns unterwegs all' unfre Schaf' genommen." Nach den Knaben kamen die Mehgerknechte, welche vermunmt an den Prosessorenund andern akademischen Tischen herumgingen, bettelten und den größten Lärmen trieben, daher dann diese Riklausseier abgestellt worden.

### 1109.

# Der Spitleinstag.

Ø. 2. 28 ill S. 286.

Ein Seitenstüd vom Niklaustage war ber Spihleinstag, welcher sich auch bis auf bie neuere Zeit erhalten hat. Nach uralter Sitte versammelten sich früh Morgens am Allerheiligenseste bie Gassenjungen, zu welchen sich auch ehrbarer Leute Kinder, sogar Mädchen gesellten, liefen in hellen Dausen durch bie ganze Stadt und siellten sich gruppweise vor die Haufen burch die ganze Stadt und siellten sich gruppweise von bie Haufer, mit dem undändigsten Geschrei: "Guten Morgen um ein Spiklein!" Sie hielten mit diesem Ruse so lange an, die man sich den Karmen durch eine Gade vom Leibe schaffte. Dieses geschah durch Auswersen eines für biesen Tag besonders gebackenen und von seiner Gestalt also genannten weißen Pfennigbrodes, das Spiklein. Als im Jahre 1685 der Prosessor. Dr. Felix Spik von Jena nach Altborf kam, erschienen auch vor seinem Hause am Allerheiligentage die Knaben mit ihrem Geschrei. Doktor Spik,

ber von bem Unfug Richts wußte, gerieth auf ben Gebanken, baß bas Spisleinsgeschrei ihm, als einem kleinen Manne, zum hohn und Schimpfe gereichen sollte, wollte baher auf's Aeußerste erzurnt sogleich wieber einspacen und Altborf verlassen, und konnte nur mit vieler Muhe belehrt und besanftiget werben. Gleichwohl bauerte biese Sitte bis zum Jahr 1788.

#### 1110.

# Sagen vom Alofter Gnadenberg.

3 B. Fude Pfarrgefdicte von Onabenberg (Berhandt. b. hift. B. f. D. u. R. XIV., 89)

Gines iconen Morgens ritt ber Pfalggraf Johannes von funfen feiner Ritter begleitet gen Altborf. Alle fie fich bem Gichelberge nahten, gewahrte ber Fürft eine bobere Erscheinung, benn es leuchtete ihm gar freundlich ein Licht von funf Sternlein umgeben. Der Pfalggraf fragte feine Begleiter, was bas bebeute, worauf Chriftoph von Bolfftein erwieberte: "Gbler Berr! bas Bunber bebeutet, bag, fo wir heute fturben, uns bas himmlifche Licht leuchten murbe." "Dag fein," entgegnete ber Pfalz= graf, wohne Dentzeichen foll biefe Statte nicht bleiben." Darauf befchloß ber Pfalggraf, ben von ihm beschloffenen Rlofterbau auf bem "Fucheberge" nach bem "Cichelberge" ju verfeten, welcher fortan " nabenberg" ge= nannt worben. 3m Jahre 1635 haufeten um Gnabenberg bie Schweben, bas Rlofter aber wurde von ben Truppen gefcont aus Rudficht feiner Stifter. Da fiel auf eine Reiterabtheilung bes ichwebischen Rachtrabes von Gnabenberg aus ein Schuß und tobtete bas Pferb eines Trompetere, was bie Berftorung bes Rlofters und ber Rirche gur Folge hatte. Roch beut zu Tage gibt bieß eine Inschrift auf einer Dachziegel am Gingang in bie alte Rirche mit folgenben Worten fund: "Unno 1635 ift bas Rlofter Gnabenberg burch etliche schwebische Bolter und theils altborfische Bürger im Beifein felbigen Pflegere und bee Loffelholg (Rriegshauptmannes) ju Rurnberg eines Pferbes halber, fo ben Schweden erschoffen, abgebrannt worben." Auch beim Brande bes Rlofters ichwebten wieber funf Sternlein ob ber Rirche, bie vor dem Berichwinden noch einen machtigen Lichtglang verbreiteten. Roch fteben bie vier Banbe ber Rirche mit ihren prachtvollen Fenfterbogen und bilben jest bie foloffale Umgaunung eines Baumgartens, bemooste Obsitbaume bilben bas Dach ber Graber, Raugchen und Gule singen bie hore, ob aber bie fünf Sternlein je wieber sich zeigen werben, bavon schweigt bie Sage.

#### 1111.

# Schwanksagen von Berching, Biltpoltstein, Beideck und Neumarkt.

Dunblich.

Die Berchinger fingen einmal einen großen hecht in ihrem Stabtgraben. Als sie ihn ans kanb gebracht hatten, riß er immer bas Maul auf und zu, und schnappte nach Wasser. Da vermeinten sie, er wolle singen und sperrten ihn in einen Bogelbauer, hingen ihn im Rathhaus auf und warteten auf ben Gesang.

Am Thore von hiltpolistein stand ein Brunnen, beffen Trog überlief, woburch ber Weg am Thore fur die Borübergehenben im Winter sehr glatt und gefährlich ward. Da beschloß der hohe Rath, daß fortwährend einige Bürger abwechselnd mit großen Kübeln das Wasser aus dem Grante schöpfen und vors Thor hinaustragen sollten.

In heibeck fand man auf ber Straße einmal ein großes Ochsenhorn. Man flubirte sich ab, was bieß sein möge, und erkannte endlich, daß es eine Klaue vom Bogel Greif sei. Seitbem soll heibeck eine Greifenklaue im Wappen führen.

In Neumarkt in der Oberpfalz flogen vor etwa vierzig Jahren dunkle Wolken gerade während der Frohnleichnams-Procession über dem Kirchthurm weg, da rief einer: "der Thurm wackelt, der Thurm fällt ein," und Alles, Fahnenträger, Geistliche, Beamte, Musikanten und Bolk liefen in größter Angst durcheinander und davon. In jeder der genannten vier Städtlein kann unan erwähnte Schwankfagen von den drei andern erzählen hören; wer aber in Berching nach dem Pecht, in hiltpolistein nach dem Brunnen, in heibed nach der Greisenklaue, in Reumarkt nach dem Thurme fragt, dem kann mehr Schimpf und Grobheit zu Theil werden, als ihm lieb ist, wo er nicht gar eine küchtige Tracht Prügel davonträgt.

# Seeligenporten, Parelsbach.

Munblid.

Unter bem Chore ber Rlofterfrauenfirche ju Geeligenporten ift eine Art Ravelle, beren Dede ber Chor bilbet. Im Fußboben biefer Rapelle liegt ber flache Grabftein bes Stiftere ber Rirche, Gottfriebs von Bolf= ftein, († 1259), feines Cohnes, mehrerer Aebtiffinnen und Anderer. Unter biefem Stein foll eine Gruft fein, von wo aus ein unterirbifcher Bang nach bem Moninger Berg führt, wo ehebem ein Rlofter war.

Nicht fern von Seeligenporten bei Barelsbach fieht eine Rirche mitten in ber Flur, ber heiligen Cacilia geweiht, genannt bie Rappel. Um biefe Rirche berum foll ebebem eine Stadt geftanben fein, bie aber untergegan= gen ift, fo bag bie Rirche allein fteben blieb. Darum ift biefe Rappel fo weit von Barelebach entfernt, mahrend boch bie Dorffirche von Barelebach febr flein ift. Den Bewohnern ber Wegend war es bochft auffallend, baß bei ben Durchzugen ber Frangofen bie Rachkommenben immer ichon aus ber Ferne nach St. Cacilie fragten, und bie Rirche ale Drientirungepuntt ju betrachten ichienen. Man wollte barin eine Beftatigung ber fruberen Berühmtheit biefer Rirche feben.

#### 1113.

## Schloß Raftel.

Danelid.

Im Nordwalbe hatten fich brei reiche Grafen aus Seeland angefiebelt. Diefe hatten viel Gelb und wollten ein Schlof bauen. Sie ließen beghalb brei Raben fliegen, und wo fie fich nieberlaffen murben, ba wollten fic bas Schloß bauen. Die Raben flogen auf ben Bachtberg bei Brunau an ber Lauter, wo jest noch Spuren einer Ruine fichtbar finb, bann flogen fie wieder auf, und ließen fich nochmals auf bem Raftelberge nieder. Dafelbft erbauten bie brei Grafen bas Schloß Raftel, welches fpater ein Rlofter warb und gegenwärtig noch fteht. In ber Rirche ju Raftel find noch beut ju Tage an ber Band bie brei Manner zu feben, beren einer einen Gelbbeutel, ber andere einen Raben und ber britte eine Rirche tragt.

# Schweppermanns Wappen.

Minnelich

Der tapfere Schweppermann wurde einmal in walbiger Gebirgsgegend von Feinden verfolgt und wußte sich kaum zu retten. Da kam er zu einer Schmiede, schling feinem Pferbe die Eisen verkehrt auf, so daß der offene, hintere Theil nach vorn, der vordere nach hinten schaute, und täuschte so durch verkehrte Spur seine Berfolger. Bon daher soll Sigfried Schweppermann die nach verschiedenen Richtungen laufenden Dufeisen in seinem Wappen haben, nachdem er vorher ein Einhorn ein Schilbe geführt hatte.

#### 1115.

### Das Bundlein gu Raftel.

Dtunblid.

Links vom Musikchor in ber Alosterkirche zu Kastel ist oben in ber Mitte eines zugemauerten Fensterstockes ein sitzenbes, mit einem Halsbande versehenes und in Stein gehauenes Hundlein zu sehen; außerhalb ber Kirche bas nämliche Bilb. Gin Hundlein soll nemlich ben Stiftern zur Bollenbung ber Kirche Gelb gebracht haben.

#### 1116.

### Urfprung der Wallfahrtskirche Stettkirchen.

D. Erb: Abertebaufen (Berbandl, b. bift, B. v. D. u. R. XIV., 245.).

An der Straße von Abertshausen nach hohenburg auf einer Anhöhe liegt die uralte Wallfahrtskirche Stettkirchen. Ueber den Ursprung derselben kann urkundliche Geschichte keinen Aufschluß gewähren, hingegen die Bolkssage berichtet:

Es follte in hiefiger Gegend eine Schlacht geliefert werben. Bevor biefe begann, hat ein Felbherr feinen Stab in die Erbe gestedt und gelobt,

ba wo jest sein Stab steht, wolle er eine Kirche bauen lassen, wenn ihm Gott ben Sieg verleihe, und biese Kirche soll Stehtkirchen heißen. Der Feldherr gewann wirklich die Schlacht und ließ seinem Bersprechen gemäß das Gotteshaus errichten. Bemerkenswerth bleibt, daß im Jahre 1830, als der Meßner einen Hügel bei der Kirche abgrud, Menschengebeine und zerbrochene Wassen gefunden wurden. Noch mehr Wahrschein-lichteit erlangt die Sage durch einen Bericht vom 28. April 1690, in welchem der damalige Dechant Dallensteiner von Altersburg als zugleich stür Abertshausen bestellter Pfarrer beim Ordinariate um Hersclung des Breschyteriums der Wallsahrlichten andsucht. In diesem Berichte heft bie Kirche "ein vor vielen hundert Jahren her, insonderheit von der Schlacht und Vistori, so Otto der Große von Wittelsbach ") im Blutthale nächst Stettslirchen wieder die Hunnen erhalten, berühmtes Gotteshaus."

#### 1117.

# Der Cenfelsfpuck bei Deugmauer.

Dunelid.

In Deußmauer bei Belburg sollen sich vor Alters häufig lustige Bechbrüber zusammengefunden haben, die nie ohne tüchtigen Rausch nach hause gingen. Bon baher hört man noch hie und da in der Gegend, wenn einer betrunken ist, daß er nicht mehr weiß, wo ihm der Kopf steht, den Ausbruck: "Der hat einen Deußmaurer Sus."

Dieses Sprichwort gründet sich auf folgende Sage: Ein Bauer war gewohnt, zu Deußmauer allezeit wacker zu zechen und zu spielen. Er verstor sein Gelb und seine häuslichen Berhältnisse kamen in Berfall. Da nahm er sich vor, ein anderer Mensch zu werben, und betheuerte seinen Kameraden, die ihn deßhalb aufzogen und neckten, "der Teufel solle ihn holen, wenn er noch einmal sich betrinke und spiele," bennoch vergaß er sich wieder und als er nun um Mitternacht in seinem Nebel nach Hause ging, ergriff ihn Furcht und Schrecken wegen des gebrochenen Schwures. In dem Augenblicke aber, da er bei der Kapelle am Belburger Wege vorüber-

<sup>&</sup>quot;) Bermechstung mit Raifer Otto.

ging, umhüllte ihn ploplich eine schwarze Wolke, sein Bewußtsein schwand, und als er am Morgen zu sich kam, und die Augen öffnete, lag er in einem Felbe bei Bamberg.

#### 1118.

### Die Muhle an der Lauterach.

Bon B. Straud.

D Badlein hold, o Badlein flar, Wie bringft bu Glud mir wunderbar, Wie prangt von beinem Born gefchwellt Mir uppig Garten, Flur und Betb! Es flappert flint bie Mugle Bei Racht und Tagesschwüle.

Bet Racht und Lagesichwile. Wie steht mein Haus in voller Pracht, Wie schafft darin und sorgt und wacht Mein liebes holdes Töchterlein, — Sollt auf mein Glüd nicht stoß ich sein?

Im lauen Abendbunkel trat Indeß sein Kind ins tühle Bad. Die Flut umschlingt mit witter Luft Den weißen Leib, die zarte Bruft, Umsaßt die schlanken Glieber Und zieht bas Wägblein nieber.

Go bentt in Luft perfunten

Der Muller freubetrunfen.

Bergebens suchet bas Gefinb, Umsonft ber Bater nach bem Kind; Die Racht bricht an, ber Morgen tagt, Riemand bringt Austunft ber ba fragt, Bis trofilos spat ein Rufer Die Leiche fieht am Ufer. Berwühlt von namenlofem Schmerg, Bergweifeind bricht bas Baterherg: "Du haft geraubt mein höchftes Glüd, Rimm Bach, nimm Alles nun gurud, Bas bu mir haft gegeben: Berwünscht fei biese Leben!"

Und fieh es fdwillt nach furzer Beil Der Bach zum Fluß, zum Strom in Git, Und Garten, Scheune, Mibl und Daus Reißt er hinweg im Wogenbraus. Sie find im Ru verschwunden, Man weiß nicht wo fie ftunden.

Seitbem tönt's ach! und lauter ach! Oft Rachts durch's Thal entlang ben Bach. Als lange weiße Schatten ziehn Des Müllers Leute her und hin, Wenn's ftürmt bei Mondes Scheinen, Und rufen laut und weinen.

Und unterm bunteln Erlendach Rollt murmelnd fort bie Lauterach, Sie fhaumt an manchem Stein empor, Und raunt enteilend ihm ins Ohr: "Trau nicht bes Schiffals Tide 3u fuhn und ftolg im Gilde."

# Die Priefterfaule ju Schwandorf.

Danblid.

Un bem Wege, welcher von Schwandorf zu dem naheliegenden Rreuzberge führt, erblickt man unter andern Bilbfaulen auch einen schlichten Stein, auf welchem das Barett eines Priesters ruht. Bur Zeit, da die neue Lehre den alten Glauben aus vielen herzen verdrängte, war es auch zu Schwandorf dahin gekommen, daß sich die Ratholiken in der Minderzahl fanden und von den Anhängern der neuen Lehre Spott und Kränfung zu ertragen hatten. Doch war Einer unter ihnen, der achtete Alles gering, wenn es darauf ankam, seinen Glauben offen zu bekennen.

Diefem Manne wurbe gerate ein Rind geboren. Beil aber im Stabt= lein fein fatholifder Briefter zu haben mar, entschloß er fich, um Mitternacht einen Beiftlichen aus ber Rachbarichaft einzuschwärzen. Solches ging auch gludlich von Statten; ber Briefter tam, bie beilige Sanblung murbe voll= gogen. Des Morgens aber erfuhr man im Stabtlein, ein fatholischer Briefter befinde fich in bem Saufe jenes Schwandorfers. Sogleich rotteten fich Saufen Boltes gufammen, zogen vor bas Saus und forberten mit Ungeftum, bag ber Bfaffe ausgeliefert werbe. Unfer Burger mar aber bem Sturme guvorgetommen und hatte ben Beiftlichen burch eine Sinterthure auf einem wenig betretenen Pfabe ins Freie geleitet. Allein bie Maffe vernahm biefes und feste fich alfogleich jur Berfolgung bes Aluch= tigen in Bewegung. Als nun ber Priefter ben Schwarm ichon von Weitem beranruden fab, warf er fich in Tobesangft auf bie Rnie und flehte zu Gott um Errettung aus ben Banben feiner Berfolger. Da foll plotlich bei beiterem Simmel ein bider Rebel gefallen fein, fo bag ber Briefter ben Augen ber Menge entzogen wurde. Go fehrte bie milbe Maffe wieber nach Schwanborf gurud, ber Gerettete aber ließ aus Dantbarfeit bie Steinfaule errichten, welche noch heutzutage bas Unbenten an ben Borfall bemabrt bat.

## Schloß Wolfftein bei Meumarkt.

Muntlid.

Man weiß nicht vor wie langer Zeit hatte ein Bauer in ber Rabe bon Reumarkt einen Traum, er folle in bem Drei-Mobrenwirthsbause gu Reumarkt zu einer bestimmten Stunde fich einfinden, bort murbe er einen Rameraben treffen und mit biefem folle er um Mitternacht nach bem alten Schloffe Bolfftein geben, wofelbit er einen Schat finben wurbe. Diefer Traum wieberholte fich breimal nacheinanber und ber Bauer machte fich enblich nach bem bezeichneten Birthebaufe auf. Sier traf er einen Dann, ber ibm ergablte, bag er breimal benfelben Traum gehabt habe. riethen fich, was zu thun fet und entschloffen fich, bas Unternehmen zu wagen. Als fie um Mitternacht in ber Ruine angefommen maren, ericbien ihnen ein weißes Rraulein, flagte ihnen weinenb, bag es verwunscht fet und bat, fie ju erlofen. Das Fraulein fuhrte fie bierauf an ben Gingang eines Rellergewolbes und bedeutete ihnen, in biefem Reller ftebe eine eiferne Erube, worauf eine Schlange liege. Diefe Schlange habe einen Schluffel im Munbe, welchen fie ohne Rurcht ihr entreißen follten, und mit bem fie bann bie Ernhe eröffnen fonnten, um ben reichen Inhalt an Gelb unb Gbelfteinen als ihr Gigenthum zu behalten. hiemit fei bas Bert ber Erlöfung erfüllt. Sie fanden wirklich bie Trube und barauf bie Schlange, bie fie mit feurigen Augen anblickte, aber fie ftanben lange und hatten nicht ben Muth, ihr ben Schluffel aus bem Rachen ju reißen. Da murbe ber eine ber Bauern von Furcht ergriffen und meinte, er wolle lieber teinen Antheil an biefem Reichthum haben. Er machte fich eilig bavon und fein Begleiter folgte. Die Rellerthure verschwand hinter ihrem Ruden, bas Fraulein aber horten fie noch in weiter Ferne lautes Beinen und Schluchzen erheben. Inzwischen bat niemand mehr bie Rellerthure gefunden, bie eiferne Rifte aber foll ben Brautichat eines ehemaligen Burgfrauleins enthalten, welchen einst Raubritter auf ungerechte Beise erworben hatten, und bie beiden Bauern follen Rachtommen ber ehemaligen recht= mäßigen Befiter gewesen fein. Noch heut zu Tage wollen befonders fluge Leute in fturmifden Rachten aus bem alten Gemauer bas Beulen unb Behflagen bes Burgfrauleins vernommen haben.

Eine andere Sage erzählt: Bon ber Ruine Bolfstein und bem Schlosse

au Reumarkt, bem ehemaligen Git ber Bfalggrafen, jest Landgerichtegebaube, geht ein unterirbifder Bang nach bem Schloffe Bolfftein. In einem Reller ber Ruine liegt ein fcmarger Bubel auf einer eifernen Rifte, und baneben eine Gifenftange. Wenn man fich bem Bubel naht, fpeit er Reuer. Der Schluffel gur Gifenfifte liegt im Schlogweiber bei Reumartt. Ber ben Schluffel finbet, bem wirb es ein Leichtes fein, mit ber Gifen= ftange ben Bubel zu erschlagen und ben Schat zu heben. Der Gingang in ben unterirbifden Bang von Neumarft aus war im Schloggraben links vom fogenannten Rlofterthurl, wofelbft man noch vor einigen Jahren binter Safelnußstauben ein vermauertes Thor feben tonnte. Nicht felten fab man in biefen Safelnufftauben eine buntle Bestalt fich bewegen. In biefem Bange follen noch viele toftbare Rirchengerathe vergraben fein, welche man aus Furcht vor ben Schweben verbarg. Nordweftlich vom Schloffe an ber fogenannten Rubbrude, mo fruber eine Borftabt mar, bie von ben Neumarktern bei Belagerung burch bie Rurnberger abgebrannt murbe, foll ebenfalls ein Schat liegen. Ginmal batten zwei Danner bie eiferne Rifte icon gefunden und wollten fie eben emporheben, ba wurde fie einem ju fcmer und er rief bem anbern gu: "Deb," - ba fant bie Rifte in bie unergrundliche Tiefe. Auch im Schloffe felbft bort man gu beiligen Beiten oft fonberbares Beraufch und in einen ber vielen Reller, bie unter bem Bebaube find, foll man am Thomastage nie hinuntergeben tonnen, ohne bağ bas Licht ausgeblafen wirb.

### 1121.

# Der hammer.

Munblid.

Auf ben Bergen, welche bas freundliche Thal ber Stadt Neumarkt in ber Oberpfalz umschließen, stunden vor Alters viele Burgen, als Bucheberg, Staufenberg, Dillburg, Ottenberg, ber Heinrichsburg, heimburg und ber Wolfstein. Bon letteren beiben sind noch bedeutende Mauerwerke, Reste von Thurmen, Gemächern und Gewölben zu sehen, von ben übrigen nur noch Wälle, Gräben und hie und da Grundmauern. Bon dreien bieser Burgen, welche eine Stunde und barüber von einander entsernt sind, nämlich dem Wolfsteine, der heimburg und der heinrichsburg geht die

Sage, daß fie gleichzeitig von einem Baumeister erbaut worden seien. Dieser Meister führte einen hammer, den er oft von einer Burg gur andern warf, um seine Berkleute zur Arbeit anzutreiben. Als die Schlöffer fertig waren, warf er den hammer in die Lüfte, da soll dieser gerade in den Mittelpunkt zwischen die brei Burgen herabgefallen und in der Erde versunken sein; wenn er aber gefunden wird, erstehen die drei Burgen in neuem Glanze.

Während der Arbeiten am Ludwigskanale, wo tiefe Erdeinschnitte burch das Thal gemacht wurden, die dem muthmaßlichen Mittelpunkte zwischen den der Burgen nahe kommen mochten, glaubten die Erdarbeiter manchesmal verkohlte Stücke des hammerstieles, ja wohl den zu Schwefeletien verwitterten hammer selbst gefunden zu haben, und mancher dabei Betheiligte träumte sich schon als wohlbestellter Kastellan oder wohl gar Burgherr in einem der neuerstandenen Schlöser. Es nuß demnach boch nicht der rechte hammer gefunden worden sein, zumal die Burgen täglich mehr zusammensinken.

### 1122.

## Der Buchberg bei Berngau.

Dunelid.

Auf bem Buchberge, einem sattelförmigen Berge zwischen Berngau, Reumarkt und Reichertshofen wohnte einst ein Riese. Den Beweis hievon lieserte ein großer Stein, ber Reisenstein genannt, welcher noch jett in ber Nähe bes Hüthauses von Berngau liegt, und von biesen Riesen vom Buchberg hieher geworfen wurde. Wenn nämlich die Riesen auf diesen Bergen im Holze arbeiteten, warfen sie sich oft von einem Berge zum andern, einander aushelsend, Holzschlegel und Sisenkeile zu. Noch ist auf dem Berge eine Felsenkluft, der Teufelskeller genannt. In dieser sieht ein goldener Wagen mit goldener Deichsel, aber es hat sich noch Niemand in die Tiese dieser Schlucht gewagt, um ihn zu holen. Am Fuße desselchen Berges zwischen Reichertshofen und Berngau liegt ein Stück Land, die Sbersau genannt. Hier wühlte ein Wildschwein die Glocken aus der Erde, welche jest in der Kirche von Berngau hängen, wie ein allgemein bekannter Spruch saat:

Die Gloden von Berngau hat ausgewühlt eine Bilbfau, Bard getragen von einer hirtenfrau Rach Berngau.

Die Glode gab einen so ftarken Ton, daß man sie bis Rurnberg hörte. Die Rurnberger verbroß es, daß in einem Dorse eine so große Glode sei, und nahmen besthalb die Glode nach Rurnberg. Dier aber gab die Glode keinen Ton mehr. Man machte beshalb zwei Gloden datans, die jest noch in Berngau hängen. Roch heute soll die Glode, wenn sie bei Sturm oder Brand angeschlagen wird, mitunter einen Klang haben, der mit dem Grunzen eines Ebers Aehnlichkeit hat.

#### 1123.

# Das weiße fraulein auf dem Staufenberge.

Dunblic.

Auf bem Staufenberge zunächst bem Dorfe Stauf bei Neumartt sieht man nicht selten bes Nachts ein Licht. Auf ber hohe bes Berges, wo ehemals eine Burg stand, beren Gräben und Wälle jeht noch zu sehen sind, wohnt ein weißes Fräulein, welches oft gesehen wird, aber Niemanben etwas zu Leibe thut. Einmal trat bas Fräulein zu einem Manne, ber eben arbeitete, gab ihm einen Schlüssel und zeigte nach einem Thor in einem Sandselsen hin, bas er aussperen möge. Er würbe, sagte sie ihm, baselbst Gelb und Kostbarkeiten in Menge tressen, bie er alle nehmen bürse. Er müsse aber davon auf bem Berge eine Kirche bauen, und ein Mesperchaus. Was übrig bleibe, gehöre ihm, nur solle er nicht vergesen, beim heraussgehen ben Schlüssel abzuziehen. Der Mann ging in die Kelsenhöhle, nahm für dießmal eine hand voll Thaler, vergaß aber in freudiger Eile, den Schlüssel abzuziehen. Seitdem hat Niemand mehr das Thor gefunden.

### Das rothe Weiblein.

Dunblid.

Bei dem Dorfe Wisting nicht fern von der Straße, die von Neumarkt nach Regensburg führt, liegt eine Wiese bicht am Walde. Die Wiese gehörte vor vielen Jahren einem wohlhabenden jungen Manne des Dorses. Auf dieser Wiese sahren einem wohlhabenden jungen Manne des Dorses. Auf dieser Wiese sahr dan dan dah für am Waldsaume dicht an der Wiese Weiblein grasen, oder man sah sie am Maldsaume dicht an der Wiese unter einem Baume rasten. Oesters auch hörte man sie am frühesten Morgen oder späten Abend ihren Grasstumpf (Sichel) bengeln oder am Wehstein weben. Viele, die des Weges vorübergingen und das Weiblein von Weitem sahen, gingen abseits, machten einen Uniweg, bekreuzigten sich und verdoppelten sire Schritte. Der Cigenthümer selbst traute sich nicht hin, sondern ließ sich das Grasen schweigend gefallen, um so mehr, da an jenen Stellen, wo das rothe Weiblein gegraset hatte, stets eine reiche Menge Kutters nachwuchs und sich also eine ergiebige Seuernte ergab.

Die Nachbarin bes Besitzers tragte ihn oft, warum er benn nicht hingehe und bas rothe Weiblein anspreche. Diese Nachbarin war aber als ein hoffärtiges Weib bekannt, und man sagte allgemein, daß sie nicht gerne in die Kirche ginge. Aber das mußte man ihr lassen, daß sie die schönsten Kühe im Stalle hatte, die am meisten Milch gaden im ganzen Dorfe. Einmal wurde die Nachbarin schwer krank, und man holte wider ihren Willen den Pfarrer. Als er kam, lag sie mit abgewendetem Gesichte im Bette, und als er sie anrührte, um sie zu wecken, war sie kalt und tobt und hatte ganz die Gestalt des rothen Weibleins angenommen. Bon dem Grase jener Wiese, auf der sie ihr Wesen getrieben hatte, gaden nun die Kühe lange Zeit Blut statt Milch, und noch heut zu Tage soll dieses in manchen Jahrgängen der Kall sein.

1125,

# Der hölgerne Efel gu Berching.

Manblic.

In Berching an ber Sulz war es ehebem Sitte, baß ein hölzerner Efel, auf welchem ein Mann ritt, ber ben heiland vorstellen follte, am Frohnleichnamstage in feierlichem Juge burch bas Städtchen gezogen wurde zur Erinnerung bes Sinzuges Zesu in Zerufalem. In späterer Zeit flund bieser Esel lange auf bem Boben bes Rathhauses, ohne benütz zu werben. Da siel es einmal einem Schelme ein, ben Esel ans Giebelfenster zu ziehen, und ben Kopf auf bie Gasse herausschauen zu lassen.

Der Derr Stadtschreiber, ber um eine Stiege tiefer im selben Gebäube wohnte, sah eben behaglich jum Fenster hinaus, als die vorüberziehende Schuljugend ben Eselstopf gewahr wurde, und in jubelndes Geschrei darüber ausbrach, daß der Esel jum Fenster herausschaue. Der gute Mann, der nicht voußte, was ober ihm vorgegangen, bezog natürlich das Schreien der Schuljugend auf sich, und gerieth darüber höchlich in Aerger, bis er von dem wahren Sachverhältnisse unterrichtet und befänstigt ward. Seitbem aber ist der Esel verschwumben.

#### 1126.

# Die Sage von der Steinfaule bei Aneiting.

Dunblich u. Dotig von Ab. Duller.

Unfern bes Aneitinger Brückens, an ber Stelle, wo die Straße nach Nürnberg, eh man ihr die jesige Richtung gab, eine steile höhe zu erklimmen begann, war noch zu Anfang bes laufenden Jahrhunderts eine steinerne Marterfäule zu sehen, welche auf der Vorderfeite das Bild des Gekreuzigten zeigte, zu bessen Füßen eine Schaar Nonnen kniete, während eine gegenüber eingehauene Inschrift kund gab, daß Anno 1368 am Boraebende Sancti Balentini drei Frauen aus dem Kloster Seligenporten, so gen Regensburg suhren, hier im Gießbache ertrunken seien. Geraume Zeit später, nämlich im Jahre 1525, geschah es, daß die Dominikanerinnen auf dem benachbarten Ar lasber ze den umwohnenden Landleuten großes

Aergerniß gaben, indem sie, die Priorin an der Spitze, ihren Gelübben untreu wurden und in die Welt entliesen. Dieser Borfall blieb bis zur Stunde im Gedächtnisse des Bolkes haften, und brangte die unglücklichen Seligenportner Ronnen so gänzlich in den hintergrund, daß nach der hand sogar das ihrem Andenken errichtete Mal auf das neuere Ereignis bezogen wurde. Gine solche Berwechslung konnte sich die Sage um so strassorier erlauben, als die Aufschrift der Säule mit ihren gothisch geschnörtelten und überdies von der Berwitterung schon start angefressenn Charakteren dem gemeinen Manne längst unverständlich geworden war und taum noch von den Gelehrten mit Mühe entzissert werden konnte.

Der erwähnten Ueberlieferung aufolge trug es fich ju, bag ber Prior ber Dominitaner in Regensburg , Dorit Furft, großes Gefallen fanb an ben fürglich aufgefommenen Lebren über bie Che und bas Monchthum, weshalb er je langer je lieber auf Mittel fann, ber Rutte lebig zu werben und fich, nach bem unter feinen Stanbesgenoffen einreigenben Beifpiele, ein Weib zu nehmen. Er fand an ber fungen und wohlgestalteten Briorin von Arlasberg, Rathden Singenbauferin, ein feinen Bunfchen qu= gangliches Befen, und balb mar gwifchen beiben bie nothige Abrebe getroffen. Beim Grauen eines beitern Maimorgens bes Rabres 1525 ritt ber Prior in weltlicher Rleibung, mit geschlitter Sofe und eine golbver= bramte Duge auf bem geschorenen Saupte, gen Arlasberg binaus. Gein getreuer Ramulus, ber Bater Sans Bodh, war mit ben geraubten Rlofter= ichaten bereits nach Rurnberg vorangegangen. In Arlasberg harrte bes Brautigams reifefertig bas bolbe Rathchen mit ihren Ronnen, welchen allen ber Prior, ale Beichtiger und Gewiffenerath, bie neue Lehre ein= leuchtend zu machen gewußt hatte. Der Anweisung bes Sirten folgenb, waren bie Schaffein nicht faumig gewesen, ben Schrein ihrer Batronin, ber heiligen Maria, ju leeren und bie Rleinobien in Gade und Riften ju verpaden. Go fuhr bie Benoffenschaft auf fogenannten Sobelmagen, wie fie bazumal üblich waren, nach Rneiting hinab, um bort bie Rurn= berger Strafe ju gewinnen. Roch hatten fie aber nicht bie Balfte bes Beges gurudgelegt, als ein mit Dacht ausbrechenbes Bewitter über bas enge Thal einen Wolfenbruch ergoß. Die von ben Bergwanben berabsturgenben Bewäffer riffen bie Bagen mit fich in ben gum Strome anschwellenben Bach binein und Alles, Rog und Mann, tam elenbiglich um's Leben.

Bur Erinnerung an biefes offenbare Strafgericht Gottes habe man,

ergahlt die Sage, jenen Stein gesetzt. Die Rirche auf bem Arlasberge aber führt seit biefer Begebenheit ben Namen "sur verlaffenen Mutter Bottes."

#### 1127.

### Da Liab - Frana - Summa.

Bon 3. A. Bangtofer. — Sage aus bem Altmublibat, auch um Paffan ju Saufe, aber mit ber Abweichung, baf bier Patt ber elftaufenb Jungfrauen bie heinnischen Biben Begleiterinnen ber Mabonna find.

Wann toa Bloama mehr blüaht, Und toa Grafel schiaßt mehr, Wann ba Wind voar eahms Laubat Treibt rauschat baher;

Nach ben buslinga Tag'n Boll Trüabnuß und Neg'n, Wann ma wochalang d' Sunna Kaam blinkahen seg'n.

An an Samfta af oamal Dees G'wöllat vostlagt, Und d' Sunna 's erft Schneebel Weckleft und afrigat.

Daß en Samfta voar Abenb Da liaben Frau 3' Ehr'n Dee Sunna muaß icheina, Kannft alle Tag bor'n.

Daß aba füarn Spaathiargst Eh's en Schnersad ausschütt Si an erteran Summa Bom Herrgott babitt, —

Da Unglauben halt's Füar a baamische Mähr, I aba woaß bessa Bom Weitasag'n her.

Mit ba Chriftenlehr hat fi Im freundlinga Gloat Fuar bee heilt Liabfrau Aa b' Borehrung vobroat, Bobroat buarch bee Lanka, Bo hiargst und Auswiarts A langweiliga Winta Oft weit übar Miarz

Bonanda thuat halten, Daß en Summa, meim Dab! Kaam hunbat Tag bleibn, Daß a reifa kann 's Troab.

Doh kunnt fa fi fchica, Daß ma taufat kunnt zähl'n Bon Wallfahrten : Kirchen Und kloane Kapell'n

Uf Bergnan, in Gründen Scho baut, wia befannt, Da liaben Frau 3' Llab Duarch bee winterfi Land.

Dee Liab und b' Borehrung Dee hab'n fie icho g'freut, Ret aba bee graueli Und lang Wintageit.

Mal wia ba Gott Bata Im besten hamor, Da tragt si sei Klag Und schia woanersi vor.

Dear schmungelt und sagt: 3 tann net voleahren Dee uaralt Weltorbnung Da liaben Frau 3' Eahr'n. Sched camal da Sunna Hab' i 's ghoaßen, daß fi steht; An sellan Wirrwarri Han' i fidi vorredt.

Rob, i will mi b'rathen Mit en Geift und en herrn, Und laßt fi was macha, So thuan t'e ja gern.

Dee Liabfrau in ihra Demuat Koa Bortel mehr fagt, Rua biamal beim Suh A kloan's Anmiarkerl wagt:

Es is net weg'n meina Buaraunbelt f' eahm ftill, D' Uarahnbel und b' Kinda Dabarma ma 3' viel.

Der Alten, wer woaß. 28, Ob f' en Auswiarts beleb'n Und bee Kloana thaats wohl, Dee erft 's Wurln anheb'n,

Da Liabherr fagt niren, Doh fel Muata anschaug'n Thuat a herzli und laachlat Mit zwoa feuchte Aug'n.

Es fimmt brüba ge'augat Schon Allafeel'n schiar, Und d' Laubagiß genga, Und 'e Gras vobrennt d' G'friar.

An en Samsta voneh Is 's zon erstenmal z' scheg'n, Daß a waachlata Sunnschet Kimmt af Nebel und Reg'n.

Und warm, wiar' um Pfingften, Und hell wiar' im Mai Sieb'n fummerli Taag Genga prachti vobei. Biel Beigerl im Laubat Bagn 's Blüaha nohmal, Biel voblüffte Bögerl hell finga buarch's Thal.

Und was fie volrecha Bia 's g'wen fo naffalt, Dees schliaft wida fuara, Dees Jung und bees Ult.

Es schreia bee Kinda Und tubeln und fraah'n, Und bee Alten im laablaten Sunnstrahl fi baah'n.

Dee Liabfrau vowcaß fi Bor Dant net und Luft, hat hundatmal b' hand Dem Gott Bata ablust.

Bom Monta am Jarta In a mondhellen Nacht Da hat der Liabfrau A fcon's Wunda vollbracht.

Mit bee elftaufat Jungfern, Mit Engerln grab gnua Biagt f' buarch alle Lanb Ueba Berg, üba Flua.

Bor jedana Jungfer Fliagt an Engerl voran, An an gülbana Roca Hat 's Silbafeib'n bran.

Dee Jungfern unmuaßi Draahn b' Spinbel mit Kunft, Und All's übaweban f' Wit filbana G'fpunft.

Dee aufgehat Sunna Trifft Wiesen und Hoab, Und Felba und Balba In an setbana Pfoab. Es schimmat und flimmat, Kannst schaug'n kaam hin, 'S helliacht Thau, gell, roth, blau, Lauta Ebelg'stea brin.

3' Mittag'n fimmt a Winderl In Schloar eini waaht's, Und glanzate Strehn af In d' Sunnstrahlen draaht's.

'S fliag'n hin und f' fliag'n wida, Und hattit rechte Aug'n, Kunnst d' heiling und d' Engers Na mitstagat schaug'n. Dee hangan an Jabem A Fahnerl an Duat, Und hafpeln eahm's umi, Schau, voll Uebamuat.

So hat dee Liabfrau Mit en prächtinga Gwand Jon Dank füarn Nachsumma Boziart ihra Land.

Und alle Jahr wira Boziart fi 's feither, Und wer fi bran freut, Dazählt weita mei Mähr.

#### 1128.

## Die Rinderwürgerinnen.

Munblid.

In bem Dorfe Than Lanbgerichts Beilngries lebte ein Ehepaar, das keine Kinder aufbringen konnte. Einige Stunden, höchstens einige Wochen nach der Gedurt wurden sie krank, am ganzen Körper blau und flarben. Man sagte allgemein, sie würden jedesmal von den Heren erwürgt. Einmal brachten die Beiden ein Kind bis zu einem halben Jahre, da wurde es plöglich krank, verdrehet die Augen, den Kopf und die Glieber, wurde sormlich emporgehoden und erlitt die gräßlichsten Juckungen. Sie liesen zum Pfarrer mit der Bitte, er möge ihnen wider diese hereri Beistand leisten. Der Pfarrer erklärte ihnen, daß das Kind an Krämpfen leide, und verwies sie an den Arzt. Da liesen sie zu einem andern Geistlichen, welcher kam und tröstete und betete. Zwei Weider im Dorfe aber wollten zusehen, wie der Keistliche die Heren austreibe, lausschten an der Thüre und schauten durch das Schüsselloch. Da suhr plöglich die Thür auf und man sah die Weiber dort sieben.

Im Dorfe verbreitete fich nun allgemein bie Sage, bag ber Geistliche burch seine Beschwörungsformel bie Beiber hereitirt habe, und baß sie bie heren seien, welche bie Kinder erwurgten. Das Gerebe wurde noch arger, als bas Rind wirklich ftarb, und wenn im Dorfe Jemanden etwas Schlimmes begegnete, so wurde es biefen beiben heren zugeschoben.

#### 1129.

## Die Wallfahrtskirche Allersdorf.

Münblich.

Unweit Abensberg, auf einer Anhöhe am rechten Ufer ber Abens liegt die Wallfahrtsfirche Allersborf, von beren Ursprung uns alte Sage berichtet. Sine Gräfin Babo, verehlicht an einen ber zweiunddreißig Söhne des Grafen Babo von Abensberg, habe mit demselben zwanzig Jahre hindurch in unfruchtbarer Che gelebt. Darüber tief betrübt habe die Gräfin eines Zages aus dem Erfer ihres Schlosses in Abensberg einen Pfeil abgeschossen und sich verlodt: an jener Stelle, wo dieser Pfeil niederfalle, zu Ehren der heiligsten Mutter Gottes eine Kirche bauen zu lassen, vertrauend, daß Gott sie alsdann mit einem Leibeserben beglüchen werbe. Alsogleich sei mit dem Bau der Kirche auf jener Stelle, wo der abgeschossen Pfeil gelegen, begonnen worden, und habe die Gräfin eigenhämdig Steine zum Grundbau zugetragen. Dafür sei die fromme Stifterin der Kirche nicht nur mit Einem Leibeserben sondern mit sieden ehelichen Rachsommen gesegnet worden, auch habe sich seitebem unsere Frau von Allersdorf in allen Kindsnöthen absonderlich hilf= und gnadenreich erwiesen.

#### 1130.

# Die Jungfrau bei Weltenburg.

E. Duller, die Donau 1849, S. 53. Ab. Muller, Die obere Donau. Regensburg 1839, S. 56.

Unfern ber Donau hauste ein Riese. Deffen Tochter pflog heimliche Buhlschaft mit einem Anechte ihres Vaters. Als sie die Frucht des funbigen Umganges nicht mehr bergen konnte, stürzte sie sich verzweislungsvoll in die Donau. Doch der Strom war nicht tief genug, das Riesenkind zu bebecken. Da erbarmte fich der himmel ber Unglücklichen: fie wurde in Stein verwandelt. Roch sieht das Felsgebilbe zu warnendem Beispiel im Strome.

#### 1131.

### Befus gu Bechfenacher.

Bei Rietenburg in ber Dberpfal3. — G. E. Mayer in Berb, b. bift. B. f. D. u. R. 1838, 2. u. 3. S. G. 266.

Das Dorf hechsenader ift sehr alten Ursprunges. Es soll feinen Ramen einem alten heibnischen Kriegsgotte hefus ober hafel versbanken, welcher von ben hermunduren, einem beutschen Bolksstamm jener Gegenden, verehrt worden ift. (?) Demselbigen Goben sollen auch Menschenopfer gebracht worden sein.

### 1132.

### Der Churm gu Altmannftein.

Bon 3. A. Bangtofer.

Bon Schloffes Ball und Mauern Der Thurm that gang allein Jahrhunderte ausbauern, Der Thurm ju Altmannftein.

Des Baues runde Saule Ragt auf ber Felsenkant, Drin hauft ber Geist bes Fraule, Schon Else ift's bengnnt.

Sie wanbelt auf bem Kreife In jebes Bollmonds Licht Und aus bem Ranbe leise Sie einen Quaber bricht.

Und flurgt ben Stein hernieber Mit bumpfem Schlage ichwer, Daß hallt bas Echo wieber, Dann freut fie fich gar febr. Der Bater, fluchend Beiben, Erfchlug, ber um fie bublt' Roch immer muß fie leiben Ob bes Berrathes Schulb:

herr Altmann, geht bie Sage, Flucht' fterbenb: "Rimmer Ruh', So lang ein Stein zu Tage Roch ftebt, fouft leiben bu."

Drum wenn fie geht vom Berge, Dann ichieppen wieberum, Dienfibar bem Fluch, bie Swerge hinauf bas Mauertrum.

Richts helfen Dub' und Freuben Bum Trop bem Baterschwur, Da mit bem Unbcreuten Im Bunbe bie Natur.

### 'S Rindamahrl von dee Erba.

Bon 3. M. Bangtofer.

Um a Rubern voll Erba, Dee f' felba hab'n brodt, Sand eahna brei Kinderl Im Kroas uma g'nodt,

Und eifri hab'n f' g'naschelt Und g'schnufelt bazua, Dee zwoa kloana Deanberl Und ba nob kloana Bua.

Runbum is ba Walb Um ben graserigrean Schlag, Und 'rauf aus ba Leiten Schaugt bem hüathaus sei Dach.

Durch bee Sambama blinkatt Bon 3'höchst rei wia Golb Da Sunna sei Schein Und im Wasen fi molt.

Und Blagerin so fcon Bia bea Schlag in ba Sang' Mit ba Beitficht in's Thal Dee gibt's net in ba Meng.

Weil noh bee brei Kinterl So naschen mit Giar, Boaß Gott, wia bees g'scheg'n, Da sanb eahna Biar.

A wunbaliabs Büaberl Mit Flügerl und Schein Sipt zwischen bee Deanberl, Und laachelt so fein.

Da Sepperl basichten, Da gibt's eahm an Riß, Doh glei sagt a hoamlat: Ge' Engerl, ge' iß! Ees bearfi's ent net wundarn, Es is a so halt, Und d' Kinda und d' Engerl Dee kenna si bald.

Und 's Engerl fagt fcmunhlat: Ees G'schwisterl, es kloa'n, Ob Oans ebba woah, Wia d' Erberl sand woan ?

Da rodan f' bee Ropferl Reugiarli, und ichaug'n Dem Engerl af's Malerl Mit bee Rebbodel Aug'n.

"Dafelbn, wia 's herr Jeserl, Dat iat 's Engerl bazählt, 3wischen Dechsel und Eserl 3s temma af b' Welt,

Dafelbn viel kloans G'finberl hat fet kurgleifis Leb'n Für 's wingi Chriftlinberl Scho fterbat hergeb'n.

Da herobes, ba Kuni, Da bluatige Mann Dat laffen wia wuni Dee Kinberl abthann.

'S Chriftlinberl wo brunta, So hat ma eahm b'richt, Daweil bees a Wunda In's Mohresand hat g'fiucht.

Biel Müata, viel tausat, Hab'n b' Aug'n gwoant roth Ueben Kinderlin, o grausat! Eabnan blutinga Tod. In Loabnuß, in schwaara, Hab'n s' g'jammert und g'schrian; Wo hinfallt a Zahra Thuat a Bleamerl aufblüah'n.

Aus bee Bleamerl hab'n muaffen Bern bluatrothe Biar Boll Duft und voll Saafen Dee schönfte Baldziar.

Und d' Winderl hab'n trag'n Den Sam' umanand Bia d' Christlehr mit dee Tag'n Kimmt a aa in jed's Land.

Für bee Kinda, bee klona, Dee Biarl fand b'ftimmt, Daß net an '6 fell Boana 'S Anbenka vokimmt.

Dee Bahra, bee bittan, Dee b' Maata thuan woa'n Mit hoamlinga Bittan Kuar eahnane Kloa'n,

Dee macha f' fo gludli, Bann d' Kinba anschlag'n, Und sand noh baquidli In Urahnbel Tag'n."

Mit dee Aug'n und dee herzerl Ret sched mit dee Ohr'n hab'n d' Kinderl aus'glust Und toa Wort hab'n s' volorn. Doh weil se si b'sinna Sand s' wieda alloa, Und Erba bluatroth Denka Wasen und Stoa.

Küahglodna bee läuten Jah eini vom Saam' Und b' Kinda bawacha Als wia'r aus an Traam.

A Bohlgruch rund uma Bia'r a Kornwölferl fliagt, Und zwischen ben Gipfeln A Schein afi ziagt.

Dee Kinda ben Kindan Hab'n 's G'schichtel bazählt Racha furt als a g'hoams In be kloan Kindawelt,

3 hab 's von mein Brüaberl, Mei Schwesterl vo miar, Dab'ns ananda zuag'raundelt Wia ma g'fuacht hab'n bee Biar.

Biel Taufat vogeffan 's, Miar aba is 's blieb'n, Daß 's ebba net abstirbt hab' i 's enbli aufg'schrieb'n.

Bielleicht is net recht, Und i möcht' icho ichia moa'n, A fellas fein's Mapri G'horat icheb fua bee Kloan.

Bo da Unschuld geht's aus Und da Unschuld kimmt's zua, Und bracht hat's vom Himmel Da kloa Engerlbua.

NB. Bu baufe im Altmublthal und niebergefdrieben nach einer Jugenberinnerung.

## Opfer in Stein verwandelt.

Manblid.

In ber zur Pfarrei Denkenborf gehörigen Filialkirche Zant, welche bem heiligen Leonhard gewidmet ist, sieht man einen Stein, der einem Butterballen gleicht. Davon geht folgende Sage. Ein Weit verlobte in schweren Nöthen einen großen Ballen Butter dem heiligen Leonhard. Sie opferte wirklich benselben, aber in demselben Augenblicke dunkte er ihr zu groß und es reuete fle ob der Gabe. Da sie nun selben wieder hinwegenehmen und heimtragen wollte, um einen kleineren Ballen zu bringen, wurde berselbe plöhlich in Stein verwandelt, wie noch heute zu sehen.

### 1135.

## Der filberne Ritter in der Rumburg.

Mindid.

In ber Nahe bes Pfarrborfes Engering, eine Stunde aufwarts von Kinding im freundlichen Altmublithale, erblickt man auf einem anmuthigen Berge die bufteren Ruinen bes Schloffes Rumburg.

Roch jetz läßt sich aus bem weitläusigen Gemäuer auf ben Wohlstand seiner Erbauer und Besitzer schließen. Der letzte Besitzer aber soll größer burch seinen Reichthum als burch seinen Muth gewesen sein. Als nämlich seine Burg von stürmenden Feinden eingenommen worden war, stüchtete er in reicher silberner Rüstung in ein unterirdisches Gewölbe, wo er seine Schäße verborgen hatte. Die Trümmer des brennenden Schlosses verschütteten den Eingang ins Gewölbe und er kam nicht mehr ans Tageslicht. Inzwischen hat schon mancher vergebens nach dem silbernen Ritter und seinen Schäßen gesucht.

## Der Ordelbach gu Gichftadt.

Dunblid.

Sinter bem Rlofter ber beiligen Balburga ju Gidffabt burdbricht ben nörblichen Theil ber um bie Stabt fich giebenben Dauer, bie bier am Abhange bes Berges fich bingiebt, ein weitvorspringenber Fele, beffen bem Rlofter augekehrte Seite eine fentrechte, etwa achtgia Schub bobe unb awangig Schub breite Band bilbet. In Mitte biefer Band, in einer bobe von ungefahr breifig Schuben, befindet fich eine Deffnung von ungefahr gehn Schub Sobe und brei Schub Breite. Durch biefen Rif brangen, wenn es einige Reit geregnet hat ober wenn bie auf ber norblichen Bergebene gelegenen Schneemaffen im Frublinge fcmelgen, gewaltige Baffermaffen heraus, bie fich oft fo febr vergrößern, bag man befürchten mochte, fie gerfprengen ben Feld. Der Bafferftrom fturgt in bie Tiefe, läuft unter bem Rlofter in einen funftlichen Ranal ab und fließt in bie Das Betofe bes fturgenben Baffere wird weithin gebort. Es ift ein großartiges Schaufpiel, bas auch ftete viele Bufchauer berbeizieht. Diefer Bafferfall beißt ber Orbelbach. Bon ihm geht nun in ber Stabt bie Sage, bag er einft fein Beden und fein Thor fprengen und in folder Bucht berausströmen werbe, bag er Rlofter und Stabt vernichten wurbe. Diese Rataftrophe fann nur baburch verzögert (nach einer anderen Ueber= lieferung fur immer verhindert) werben, bag an einem bestimmten Sage bes Sabres von ben Rlofterfrauen beiliges Del, bas aus ben Bebeinen ber beiligen Balburga fließt, in bie Deffnung ber Relewand gegoffen wirb.

### 1137.

## Das Giegweibchen.

Munelid.

Seitwarts von der sogenannten Westermuhle und der Schleife ift eine Wehr, durch die das Wasser, welches die Muhlwerke nicht nöthig haben, absließt. Man nennt sie die Gieß. Dort wohnt zwischen den Wasserbauten in den Wellen das Giesweibchen. Dieses verläßt manchmal seine

traurige Behausung und zieht durch die Westervorstadt auf den Kappellenbuck, und von da zwischen zwei Paaren hintereinander gelegener Mühlen hindurch auf die Hauptstraße, auf welcher es wieder zurücksehrt. Auf ihrer Wanderschaft klagt und heult das Weiblein so, daß Alle, die sie hören, darob vor Furcht erstauren. Sie soll eine Müllerin gewesen sein, die das siedente Gebot nicht beachtete. Ein Freund des Erzählers, sonst kein Mann von übermäßiger Gläubigkeit, betheuert heilig, das grauenhaste Weibs selbst gehört zu haben.

### 1138.

## Beiter ohne Ropf.

Munblid.

Durch bas Buchthalthor herein, die Webergasse hindurch bis zum Amthaus, von da den Berg hinab in die Plenaglgasse, an der Doministanerkirche vorüber und wieder dem genannten Thore zu, reitet in der ihm gesetzten Zeit auf weißem Rosse ein Mann, der nach der Sage ein schwebischer Kriegsmann, nach Andern ein Postillon ist. Er hat keinen Kopf, jedoch will man ihn schon blasen gehört haben.

### 1139.

## Sage von der Wilibaldsburg.

Munblid.

Süblich von Sichstädt liegt die Willibaldsburg, früher Bohnsis der Fürstbischöfe, zur Zeit Militairspital. Dort werden unter dem langen Bogen des Hauptthores Obrfeigen ausgetheilt, ohne daß man je die Hand hatte greifen können, von der sie stammen. In derselben Burg sollen ganze Tonnen Goldes, wie auch im nahegelegenen Kloster Reddorf vergraden sein. Man nennt sogar in der Stadt eine Frau, die einst in einem Keller des Schlosses einen Korb mit Giern fand, welche sich später in reines Gold verwandelten.

## Sage vom Weingafteig.

Munblid.

Schlimm ergeht es ben Fuhrleuten, bie jur Nachtzeit von Cichftabt nach Ingolftabt ober Neuburg fahren, und das Weingasteig zu passiten haben. Erzähler hörte selbst einen nun verstorbenen Fuhrmann bavon berichten. Er suhr einmal jenes Gasteig hinauf; da rollten ihm gewaltige Fässer, höher als sein beladener Wagen, entgegen. Die Pferbe schäumten und wollten abseits springen. Mit großer Mühe erhielt er sie im Geleise und bemerkte dabei mit Erstaunen, wie die Fässer durch ihn, seine Pferbe und seinen Wagen hindurchliesen, ohne irgend eine Beschädigung zu verursachen. Derselbe Mann erzählte auch, daß mehrere Male im hinunterfahren an jener Stelle sich ein geheimnisvoller Geselle zu ihm that, und bem Wagen hinten aufsaß. Geschah dies, so konnten die Pferbe selbst das leere Fuhrwert nur mit großer Anstrengung den Berg hinabbringen.

### 1141.

## Das Beffenthal bei Landershofen.

Munblid.

Bon Eichfläbt aus zieht sich gegen Osten eine Bergkette an ber nordlichen Seite ber Straße nach hirschberg gegen Landershofen hinab, die
von mehreren Thälern, beren jedes seinen eigenen Namen trägt, durchschnitten wird. Das lette berselben vor Landershofen, an bessen Eingange
ein hohes Kreuz steht, zieht sich von der Straße ansangs nörblich am
rothen Bühl hin, dann aber westlich nach Art einer Sichel dem Hungerhof zu und heißt das Dessenstellich Der Sage nach hat es seinen Namen
von nachfolgendem Ereigniß. Einst spielten hier der bessen, vermuthlich
Kriegsleute, an einem Tische mit einander. Sie trieben das Spiel hoch
und immer höher, wobei sie in gräßliche Flüche ausbrachen und zuletzt ausriesen, daß sie der Teusel holen solle. Raum waren die Flüche ausgestoßen,
so that sich die Erbe aus und verschlang bie der Flucher mitsammt dem
Tische. Noch sieht man die Gestalt des mitverschlungenen Tisches an

bem Plage, das Thal aber warb das heffenthal genannt. Andere erzählen mit mehr Wahrscheinlichkeit, es seien in dieser Gegend bei einem Vorpostengesechte mehrere Deffen geblieben. Noch bemerkt man zu bestimmten Zeiten ein besonders helles Licht, das nordwärts zieht und jene die ihm nachgeben, irre leitet.

### 1142.

## Das Rorbfegen gu Weißenburg.

Munblich.

Bis zu Anfang bes gegenwärtigen Jahrhunderts bestand in Weißenburg die Sitte, wenn sich einer durch Fluchen arg versehlt oder wenn ein Bäcker zu leichtes oder schlechtes Brod geliesert hatte, eine Strafe, die man das Korbseten nannte, gegen ihn anzuwenden. Es wurde nämlich an dem User eines Weißers ein Schnellgalgen von ziemlicher Sobe in der Art aufgerichtet, daß der Querbalten desselben über den Wasserpiegel ragte. Auf der vordersten Spite war eine Rolle angebracht, über welche ein Seil lief, an dem ein großer Kord besestigt war. Der zu Bestrasende wurde nun in den Kord geset, und dieser aufgezogen und durch Kesthinden schwebend über dem Wasser erhalten, so daß dem darin Sieenden nichts übrig blied, als in das Wasser hinab zu springen, um dem Gespötte des zuschauenden Boltes zu entgehen.

### 1143.

# Woher die Nurnberger den Namen Berrgottschwärzer bekommen.

Rurnbergs Mertwurdigleiten u. Runftichabe. heit I. Die Rirche bes fil. Sebalbus, beschrieben von M. M. Da ver. Rurnberg 1801.

Zwischen ben beiben Thurmen an bem Mittelfenster ber Löffelholztichen Kapelle in ber Sankt Sebalbuskirche zu Nürnberg, ober bem sogenannten Engelschörlein, hängt ein Crucifir von Messing, welches vor Jahren ber "Starken" Frömmigkeit burch bie Brüber Johann und Georg Stark erzichtet, und 1625 wieder erneuert wurde.

Dieses Crucifir ist eines ber altesten noch vorhandenen Werke der Rürnbergischen Runstgießer, der Meister leiber unbekannt. Sonst trugen sich die Rürnberger Bürger mit der Sage, daß dieses Crucifir einst von Silber in der nämlichen Größe da gehangen habe, oder auch noch von Silber sei, daher sie es auch den silbernen herrgott nannten. Als es im Jahre 1625 renovirt wurde, was auch im Juli des Jahres 1689 geschah, soll der Rath es schwarz anzustreichen befohlen haben, damit die durchziehenden Soldaten nicht die Lust anwandeln möge, es heradzunehmen; und von dieser Zeit soll sich auch der Rame "Perrgottschwärzer," mit welchem Auswärtige, 3. B. Altborfer, Fürther, Laufer, gern die Rürnberger zu neden pflegen, herschreiben.

### 1144.

## Albrecht Durer im Munde des Dolkes.

Rurnb. Mundart von Joh. Wolfgang Beitart. S. Germaniens Bolterftimmen von Firmenich II., 386.

Amoahl dau sen die Künstler höl (hier) 3'samm as ihr Stub'n kumma, Und jeder haut a Kunssilied g'macht Und haut sih g's'heed d'samm g'numma. Am End mouß ah der Dürer droh, Der sagt: Ih mach's suh gout i soh, — Und nehmt a Stücka Kretd'n.

Und macht an Krahs hih ai'n Tisch,
In d' Mitt' an Tupsen neih,
"Un Jirkel her!" Wer schlägt 'n oh,
Weinachd! ber Krahs trisst eih.
Deiz dau sens g'standen wöl von Stah,
Sie sög'n anander oh, — allah
Es is halt doch suh g'wöhg'n.

Bon Kaifer Marimilian Dos fohn ih niht verschweig'n,
Der is a Freund von Dürer g'wöhft,
A Kunstreund ohna Gleich'n.
Amoahl dan geist'r grobb verbet,
Su keihrt 'r ba fein Albrecht eith,
Es is niht 's eirichtmoal g'wöhf'n.

Der Durer rudi'n gleih an Stouhl,
Der Raifer ober fagt:
"Sordit, Albrecht, ih hoh wohs in Ruhpf,
Ih glabb, we mer's fuh macht,
Gebt nehr a Stud Reißtuhl'n ber,
Ih zeichens Euch — es is nibt schwer,
Ihr werb't mib icho begreifen."

Suh fängt ber Mar zon zeichna oh, Allah die Kuhl'n tracht, Bricht alli Triht, — der Kalfer brummt, Der Dürer hält gern grlacht. Und ötz probölert er's noh amoahl, Sie bricht halt wieder, — Blip und Stroahl! Suh fängt 'r ötz oh z' flouch'n.

Der Durer waß icho, wos er mahnt, Suh nehmt er halt bie Kuhl'n Und geichni's his, — fie bricht uiht oh — "Mih soll ber Guffut huhl'n, Wenn ih's niht suh wot Ihr beib g'macht, Deig ba Guch hatte, ba mir haut's tracht," Snh platt er raus, ber Kaifer.

"Ga! (ja) G'ftrenger!" sagt ber Durer braf, Die Kunst bot is met Reich, Reih Scepter is die Kuhl'n dau, Und mir paroteens gleich; Denn wenn Ihr ah noh moahl'n konnt, Bos bleiche unser an am End'? Reafert Ihr! — uns last moahl'n!"

Und af a Mauern haut amoahl
Der Hürer moahlen mölfe'n.
Er siegt (sieht) von seiner Lattern roh
In Kaiser, und will größe'n.
Dau wanst die Lattern, — "Greist zua, Leut',
Halt ahner boch die Lattern!" schreit
Der Kaiser ganz berschrock'n.

Allah die Mitter und hofheren, Dol laufin dos schöt bleib'n. "An Woahler! d' Lattern halt'n? Ga! Worum nist d' Farb'n reib'n?" Suh brummes, — Rahner will's nist thou. Dau greift der Kaiser seber zou Und hält meinahd! die Lattern.

Nau fagt er: "Ritter wöi ihr feib, Döi mach' ih alli Teg, Suh vicl ih will, — i zöig meih Schwerbt, Es toft mih nehr an Schlog; Ka Kaifer macht an Dürer wirt, Seih Pand ift meiher werth als ihr Und noh a Duzet solchi."

### 1145.

## Der grindige Being.

Deliciae topograph. Norimb. p. 31. Murnbergifches Bion S, 34. Joh. ab Indaquie a, a. D. S. 417. Burfel Diptycha eccles. ad spir, s. p. 3 ff.

Im Jahr Chrifti 1320 war zu Rurnberg einer vom Gefchlecht ber Saingen, welchen man ben grindigen Saingen nannte, ba er in feiner Jugend mit bem Brinde behaftet gewesen. Gein Bor = ober Taufname ift Conrad gewesen. Diefer Mann befag großen Reichthum und hatte feine Bohnung in einem Garten vor ber Stabt. Ginmal, ba er in feinem Barten fich ju ichaffen gemacht hatte und von ber großen Sonnenhitze ermubet war, legte er fich unter bas Schattenbach einer Linbe, welche auf einer fleinen Anhohe ftanb. Als er nun eingeschlafen war, traumte ibm, wie er in feinem Barten einen fehr großen Schat fanbe, aber leiber fein Bertzeug bei fich hatte, um nachgraben und ben Schat erheben zu tonnen; baher er eine Sand voll Lindenblatter auf die Stelle ftreute, und fo ben Ort, wo ber Schat lage, bezeichnete. Als er nun aus biefem Traume erwachte, ging er fogleich in bem Barten herum und tam wunderbarer Weise an einen Ort, welcher mit Blattern bezeichnet war. Weil aber biefe Blatter rechte und naturliche Blatter gewesen, fo bachte Saing, bas fei boch tein bloger Traum, fonbern gottliche Gingebung gewesen, faßte auch fogleich ben Entschluß, falls fich ber Traum bemabrte, wollte er ben gangen

Schat ben Armen zukommen lassen. Hierauf legte er mit den Seinigen Hand an, und siehe, als man eine Weile fortgegraben, fand sich wirklich der Schat. Nun kattete der Hainz dem Kathe Bericht ab, wie er gesonen sei, sein Gelübb zu vollführen. Ju dem Ende kaufte er das Jungfrauenklösterlein "zum himmelsthron" genannt, ließ es abtragen und ein Spital bahin dauen. Die Nonnen wanderten nach Gründbach. Der Stifter des Spitals hat auch zwölf Chorschüller verordnet, welche täglich zu gewissen Stunden in dem Spital pfalliren sollten. Nachmals wurde aber der grindige Hainz Conrad Groß geheißen und führte die dreiundzwanzig Blättlein, so zum Zeichen des Schatzes auf dem Platze gelegen, sammt dem Hügel, worauf er geschlafen, zum ewigen Gedächniß in seinem Wappen, welches ihm Kaiser Ludwig bestätiget.

#### 1146.

## Dom Urfprung der Rarthaufe gu Murnberg.

3. 8. Roth Geich, u. Beichr. ber Rurnbergischen Karthause S. 19. Durfel Beichr. bes Rarth. Rloftere in Rurnberg S. 45. 30h. ab 3nb ag. S. 507.

Da ber Stifter Marquard Mendel in der Osterwoche Anno 1380 von Rom schied, da nam er Urlaub von einer seligen Clausnerin, die hieß Clhieben, (Clisabeth piesin, Spiehin,) und was gewesen zu Kom zu St. Michel in einer Clausen bey siedenzehn Jahren in Gottesbienst, und er dat sie, daß sie Gott für ihn bitte, tvann er ir vor lang heimlich was gewesen. Da gesegnet sie ihn hinwieder, und sprach: Far hin; Gott wird grossich seine Wunder mit dir würken, und best war ihn saur worden. Also schied er von ihr, und zu Kom in der Stadt siel er mit dem Pferde und mit allem darnieder, mit einem Armbrust an der Seite, neden einem keinernen Creuze, daß das Pferd mit allen vier Füßen auf ihm lag, und was ein ehner Weg. Da gab Gott seine grundlose Barmherzigsett, daß er von demselbigen Fall nit beschädigt ward an seinem Leibe, und daß anch seiner Gesellen einer, der zunächst hinter ihm ritt, sprach: "Er wüsse nit, wie es kommen wäre, daß er sein nit gesehen hätte unter dem Pferde."

Alsbald ihm Gott aufhalf, gab er ihm in seinen Sinn, wie er mocht anheben ein Kloster Carthäuser Orbens zu Rurenberg. Also war er barauf bebacht, und meinte, baß ihms bieselb Clausnerin umb Gott erworben habe, und bas hat er barumb laffen fchreiben, baß ein jeglicher Sunber, als er lapber was, allweg follen guet felig leuth lieb haben, und ihnen gutes thun mit Worten und Werken."

### 1147.

### Die Allerfeelenmeffe bei St. Loreng.

Rurnbergs Merkwärdigkeiten u. Kunftschape. Heft 2: Die Kirche bes hl. Laurentius, beschrieben von J. W. Hilpert. Rurnb. 1831 — hauschronif 1., 69. (v. Trautmann).

Bu Rurnberg mar eine Jungfrau, Ramens Gertraud Stromer, bie war einem reichen Batrigier wohl geneigt, fo, bag ihr ganges Berg an ibm bing. Beil fie's aber verhehlte, beirathete Den ihre befte Freundin. D'rüber brach ber Gertraud aller Lebensmuth, ber Batrigier ftarb auch nach furger Che und bie Gertraud überlebte ibn nicht lange. Als man nun 1430 gablte und am Allerfeelensonntag mar's, machte fich bes Patrigiers junge Bittme, Frau Imhof, fruh auf und wollte gu St. Loreng bie Frühmeffe boren. Da fie in bie Rirche fam und etliche Weile in ihrem Rirchftuhl faß, warb ihr angebends gang fonberlich ju Druth. Denn, wo fie binfab, bebuntte ibr, bag fie feine beutigen Befichter erblide, und alle Menschen und bie Beiftlichen an ben Altaren feien vor langer Beit verftorben. Wie fie nun barüber in taufend 3weifeln war, gebachte fie fich anzufragen, trat gitternb aus bem Rirchstuble, manbte fich an eine Jungfrau, bie auf einen Altar quaewendet war und flopfte fie leife auf bie Schulter. 208 fich Diefe gegen fie febrte, erfannte bie Imbof ihre befte Freundin, fo por brei Wochen gestorben mar. Da trat ihr's eistalt an's Berg. Die Berftorbene aber fagte: "Gevatterin, fo man gur Bandlung lautet, bebt Guch ebest aus ber Rirche, ansonst ift's auch um Guer Leben geschehen. Ihr habt mir wohl bas Berg gebrochen, ich aber hab Guch verziehen." Sierauf eilte Frau Imhof alfogleich hinaus, es bedunkte ihr aber, als eilten ihr eine gange Menge Menfchen nach und als hielten fie Etliche am Mantel fest. Da ließ fie ihn im Stich und floh nach Saufe und murbe fterbenofrant, bag fie icon bie beilige Beggehrung befam. Doch tam fie wieber bavon, hatte aber alle Luft gur Belt verloren und ging in St. Clarens Rlofter. Da lebte fie noch etliche Jahre. ftarb fie frub am Allerjeelentag.

## Raiferswiese bei Cadolyburg.

Pastorii Franconia rediviva p. 389.

Es soll sich begeben haben, daß ein Kaiser nach Cadolzburg kommen, ben herrn Burggrasen von Nürnberg, welcher hierorts sein Schloß gehabt, zu besuchen. Daselbst soll sich dann auch Margaretha Maultasch eingefunden haben, welche bem Kaiser aus einer doppelten Flasche eins zugetrunken und hernach aus der andern Seite dem Kaiser Sift beigebracht haben soll. Als er dieses vermerket, hat er sich zum Erdvechen zwingen wollen, und weil er das nicht vermocht, sich zu Pferde geseht, um durch Bewegung und Schweiß das Gist von sich zu bringen. Aber er sei auf einer Wiese vom Pferde herabgesunken und habe den Seist aufgegeben, wovon man nachmals die Wiese "Kaiserwiese" genannt.

### 1149.

### Berkommen der von Sechendorf.

Chron. Rottenburg. in Miscell. Duellii Raimundi II., 262. Bgl. Sagenb. II., 201. ff.

Der von Seckenborf Herkommen und Anfang soll alfo fein, daß sie Bauersleut' gewesen und sein kommen an Kaiser Heinrichs und Sankt Kunigundens Hof zu Bamberg, und hielten sich redlich. Run zu einer Zeit, als Kaiser heinrich über Feld ritt, da wurd' er von ihnen gebeten, sie mit einem Wappen zu begaden; darauf antwortet er ihnen, er wüßt' nit, womit er sie begaden sollt', er hätt' nichts. Da sprachen seine Räthe: er ritt jeht unter einer grünen Linden, er sollt ein Kränzlein machen von Lindenblättern und ihnen daß geben, fürbaß von seinen Gnaden zu einer Wappen zu tragen. Also thät das der Kaiser und macht' ihnen ein Kränzlein übereinander geschrenkt von Blättern und von einem Zweig, in weißem Feld zu führen, und dem Helm ein Busch mit Blättern, das sichten und hatten die von Seckendorf manch Jahr. Darnach als sie mächtiger wurden, übertrugen sie mit dem Kaiser, der ihnen das ändert, und führten jezunder ein rothes Kränzlein von Lindenblättern in weißem Feld, und einen Federbusch auf einem weißen Rehinhut auf dem Helme.

## herkommen und Wappen der von Seinsheim.

Chron. Rottenburg. in Duellii Raimundi Miscell. II., 262.

Die von Sainfibeim follen Anfanas Bauernaeichlechts gewesen fein. Als fie barnach an ber herrn Sofe tamen und lettlich auch an bes Raifers Sof und fich borten gar orbentlich und redlich hielten, ba murbe ber Raifer gebeten, folche ihr Dienft und Reblichkeit anzuseben und fie mit einem Wappen zu begaben, wann fie es um ihn und bas beilig Reich mohl verbienen mochten. Alfo gab ber Raifer Antwort: Gie follten bes Dorgens wieber zu ihm tommen, fo wollt' er fich barum bebenten. Morgen, als ber Raifer zu Kelb ritte, wurd er gemabnt. Alfo fprach er. er mußte nit, mas er ihnen zu einem Schilb geben follte. Doch mar' beut fruh Schnee gefallen, ber mar' weiß, fo follten fie brei weiße Strich nehmen und bagu brei blaue Strich ineinander vermifcht im Schilb führen; bas wollt' er ihnen vergonnen und fie bamit begaben. Aber feithero ift es veranbert worben an einigen von Seinsbeim. Alfo wurden fie fortbin gar lieb gehalten an bes Raifers Sof und nahmen zu an Chren und an But. Aber Berr Cberhard von Saingbeim, Deutschorbensmeifter führt vier blaue Strich und vier weiße, befaleichen herr Erfinger von Sainkbeim, berr ju Schwarzenburg und feine Gobne.

### 1151.

## Glocke am Wildenberg.

Munblich.

Auf bem sogenannten Wilbenberg bei Munchsteinach soll vor Zeiten eine Kapelle gestanden sein, woselbst später die Sichelschweine eine Glock aus der Erde gewühlt haben. Auch ist zu Munchsteinach eine Brobspende für die Armen von sechszehn Malter Korn gewesen, die ein Steinbacher Fräulein, das sich im Munchsteinacher Walbe verirrte und durch das Läuten der Glock gerettet ward, gestiftet haben soll.

## Aung Schott gu Rotenberg.

Sifter. Rotig v. G. Bobaimb.

Anno 1499 hatten bie Nurnberger einen graulichen Feind am Rungen Schott, Pfleger ju Rotenberg, ber fich auf bem Schloß Brunn, zwei Stunden von Reuftatt aufhielt, an welchem Ort bamals bie Straf von Rurnberg nach Reuftatt ging. Richt leicht burfte fich ein Rurnberger bliden laffen, fonft wurde er von Schott und feinen Belfern ausgeraubt. Er betam einmal einen Rurnberger Ramens Wilhelm Dorrer im Balbe hinter Erleftegen, bieb ibm bie linke Sand auf einem Baumftod ab, fließ fie ibm in ben Bufen und lieft ibn laufen. Go trieb er's lange Beit. Weil er fich aber oft in ber festen Burg Streitberg aufhielt, fchrieb ber fcwäbische Bund 1523 an Martgraf Cafimir, er folle ben Schott vom Brobe thun. Der Markgraf ließ ibn nach Caboltsburg tommen, es folle ihm was angebeutet werben. Als nun Schott erfchien, fagte ber Dartgraf zu ibm: Es ift beffer bu ftirbft, benn bag ich und mein Land verberbe. hierauf erfchien ber beimlich bestellte Scharfrichter, ließ ben Rungen auf einen Teppich nieberknien und Schott mußte ben Ropf bergeben, bas Schloß Brunn aber murbe erfturmt von ben Rurnbergern und ausgebrannt.

#### 1153.

## Sagenhaftes Alter der Stadt Windsheim.

Pastorius Beidreib, ber Reichsfladt Binrebeim, Rurnb, 1692. 6. 4.

Bon dem Ursprunge und Alter ber Stadt Windsheim zeugten vorbem alte Reime, welche an bem Rathhause ber Stadt zu lefen maren:

Windegast, der verständig Mann Kieng die Stadt Windsheim zu bauen an, Rach Christi Geburt 422 Jahr, Sagt die Kräntlisch Chronist offenbar.

Als Konig Pharamund ben fich führt bie Gebanten, Daß er Gefebe gab feim rauben Bolt ber Franten, Sah er fich fleißig um, um weise Leui und Rath, Daß er fich beten halff und Dienft gebrauchen that. Solch Fürft preiftliches Wert hat ihm nun nicht gefehlet, Indem der Beisen vier er selber auserwäßelet, Salagast, Wisogast, Windegast, Bosagast, Durch bie bie gange Sach in Ordnung ward gesaßt.

Der weise Binbegaft als einst er in bem Grunbe Unferne von ber Apsay in sein Gebanken stunde, Kam bald zu Sinnen ihm, wie bar ein sachne Stabt Sich schieden möcht, allwo es fruchtbarn Boben hat. Sein Rath kam in die That, ben Grund that er selbst legen, Und anfänglich ben Ort, so gut er kont, verhägen, Bis endlich mit ber Raur bas Wert ward eingefaßt, Worhinter sicher sigt manch Burger, Baur und Gaft.

#### 1154.

## Urfprung des Surgbernheimer Wildbads.

R. B. Adermann tas Biltbab bei Burgbernheim. Erlangen 1822 S. 1.

Nach einer uralten, nicht unwahrscheinlichen Bolkssage hat das Wildbad zu Burgbernheim seine Entbeckung folgender Begebenheit zu verdanken. Ein Bauer aus Gallmersgarten, einem 3/4 Stunden von Markt Burgbernheim entlegenen Weiler, besaß einen kranken, abgezehrten Schimmel, den er nicht weiter brauchen konnte und in den Wald tried, um aller umsonft angewandten Heilmittel umb ferneren Unkosten los zu werden. Nach einiger Zeit vernahmen die Holzardeiter in einem wilden Thale Geräusch und als sie nächer nachsuchen, trasen sie das sichen lang für verloren gehaltene Roß an einer Duelle saufend, gesund und frisch an. Also schloß man daraus, daß der Genuß des Duellwassers den Schimmel gesund gemacht habe, stellte nun auch Bersuche der Wenschen an und verspürte die besten Wirkungen davon. Solches muß sich bereits im zwössen zuhrundert oder noch früher zugetragen haben, da schon der römische Kalser Lothartus Burgbernheimer Wasser nach Nürnberg dringen ließ, woselbst er sich 1128 auf dem Reichstage besand.

## Der Effighrug.

Benfen Alterthumer. D. G. 74.

Auf einer Anhöhe im Tanberthal ftand herzog Pluremund (Pfaramund!) benn er gebachte seine franklischen Pflanzungen burch eine feste Burg gegen bie rauberischen Schwaben zu schügen. Wie er nun sah, baß ber hügel auf brei Seiten hinlanglich steil und unzugänglich sei, sprach er voll Freuben: "Den Schwaben will ich ein Krüglein mit scharfem Essig hinsiehen, baß sie sich bie Zähne verberben, wenn sie barüber kommen." Davon bekam bie neue Burg beim Bolke ben Namen: ber Essigkrug.

### 1156.

## Die Wolfshenker.

Siftor. Notig. Mitgeth. von 3. Ruttor. S. Bechfteins beutiches Sagenbud S. 703.

Im Jahre 1685 befamen bie Ansbacher ben Spignamen "Bolfebenfer." Ge ftarb nämlich Mithael Leicht, altefter Burgermeifter und Raftenpfleger in Ansbach, und fab, wie bas gemeine Bolt glaubte, von feinem Dachfenfter aus feinem Leichenbegangniffe nach und wurde in einen Bolf verwandelt. Diefer Wolfmensch lief nun über ein Bierteljahr lang wuthig in ber Umgegend von Bindebach, zwei Deilen von Unebach, berum, gerriß und frag vier Rinber, verwundete mehrere Leute, und fette Alles in Rurcht und Schreden, fo bag fich Riemand mehr allein und ohne Bewehr über Kelb zu geben getraute. Es murbe von Jagern und Bauern lange, obwohl vergebens, nach ihm geftreift, bis er endlich bei Berfolgung eines Sabns felbft in einen leeren Brunnen fiel, worin er von ben bergu= gelaufenen ganbleuten mit Brugeln und Steinen getobtet murbe. Er murbe nun am 10. Oftober nach Ansbach gebracht, ihm bie Schnauge abgehauen und bafur ein Schonbart ober Larve angelegt, eine Berude aufgefett und ein Rock von gewichster Leinwand angethan; und fo wurde biefer Bolf= menich auf bem Rurnberger Berge vor Ansbach (bei ber heutigen Binb= muble ober bem Langifden Beimwege) an einem Schnellgalgen gebenkt. Die Saut hatte man ihm zuvor abgezogen und ausgestopft und in bie

Unsbacher Runftfammer gebracht. hierüber tamen bamals folgende Reime auf:

36 Bolf, ein grimmig Thier und Freffer vieler Rinber, Die ich weit mehr geacht', ale fette Schaf' und Rinber. Gin Bahn, ber bracht' mich um; ein Bronnen war mein Tob; Run bang' am Galgen ich, ju aller Leute Gpott. Mis Beift und Bolf jugleich that ich bie Denfchen plagen, Bie recht geschiehet mir, bag jest bie Leute fagen : Ba! bu verfluchter Beift bift in ben Bolf gefahren, Banaft nun am Galgen bier , gegiert mit Denfchenhaaren. Dieg ift ber rechte Lohn und wohlverbiente Bab', Go bu verbienet haft; ber Balgen ift bein Grab. Sab' biefes Trantgelb bir, weil bu fragt Denichenfinber, Bie ein wuthgrimmig Thier und rechter Menschenschinber. Run mußt am Galgen bu ftete hangen fur und fur, Bu aller Leute Spott und aller Schinber Bier. Beig, Bucher, Gigennus, Untreu' in Amteswegen, Bringt mahrlich folechten Lohn, bringt weit mehr Fluch als Gegen. Drum liebe Gott , mein Chrift! fei reblich , fromm und ichlecht, Betl bu auf Erben bift, mit Rurgem : thue recht!

### 1157.

## Der Löll zu Cellenfeld.

Bedftein's beutides Sagenbud S. 711.

Bu Großtellenfeld, auch Unterlellenfeld, sonst zum Kastenamt Ahrberg gehörig, hat vordessen an der Kirchmauer ein Steinbild gestanden, das hießen sie den Löll, und war gestaltet wie die Figur des Gögen Loll oder Lollus dei Schweinfurt. Es hielt mit dem Daumen und Zeigesinger die Zunge, und der Ortsname sollte von ihm herkommen, wie nicht minder für solche, die gern Kinder neden und zerren, gar ein spötissch Schimpfwort, das nicht wohl zu schreiben ist, und ein Spitzname. Man nennt in dieser Gegend Zemand, der sich nicht gut zu verreden weiß, und gleichsam die Zunge sperrt, noch hentiges Tags einen Löll oder auch einen Lolli, und ist die Berson weiblichen Geschlechts — eine Lull'n. Die Lellensselbe hören diese Sage vom Löll nicht gern, weil der Zerr.... von Lellenselb bort in aller Munde so unsterblich lebt, wie der Hand.... von Rippach,

in seiner Gegend und um nicht fort und fort baran zu erinnern, wird gesagt, daß sie das Löllenbild vor etwa fünfzig Jahren von der Kirchmauer weggenommen und auf das Langhaus der Kirche gebracht hatten.

### 1158.

## Bedlingen, Druidenberg, Sahnenkamm.

Dunblid.

Das Dorf hechlingen bei heibenheim am hahnenkamm hat ber Sage nach seinen Ramen von ber Göttin hekla, die man in bortiger Gegend verehrte. In der Ortsflur ist eine Anhöhe, die man hundskudt nennt; bort follen ber hekla hunde geopfert worden sein. Ein anderer, allem Anscheine nach von Menschenhänden errichteter hügel heißt der Oruben- ober Druibenbuck; benn auch ein Druibensitz soll da gewesen sein. Endlich sieht man noch unweit der Stahlmühle die Ueberbleibsel eines heibentempels; da wird unter anderm ein tiefes Loch gezeigt, in welches, wie man saat, das Blut der Geopferten floß.

Auf bem Druibenberge ftand bis jum Jahre 1736 ein zehn Fuß langer und vier Fuß breiter Opferstein, ber oben eine Bertiefung und eine Rinne hatte. Auf biesem Berg kann sich kein Bieh aufhalten, so oft es hinaufgetrieben wird, stäubt bie ganze Deerbe mit allgemeinem Gebrüll auseinander ben Berg hinab. Der Dahnenkamm hat seinen Ramen von ben Dunnen ober Haunen erhalten, welche baselbst ein Lager gehabt haben sollen. (Rauch pars Geschlechtbeschreibung S. 128, 131, 146. Laber's Wendhinaer Chronit S. 60.)

### 1159.

## Der Schat im Gogheimer Schloffe.

Munblid.

Auf die Ruine des Schloffes zu Gostein bei Wembing ging einmal ein hirte, welcher gemeinlich in der Nahe des Berges das Bieb hutete. Da erblickte er eine Jungfrau, welche auf einem Steine faß, und bitterlich weinte. Sie winkte dem hirtenknaben und gab ihm die Weisung, an einem bezeichneten Orte eine Gelbfiste zu holen. Er solle sich aber nicht fürchten, es sie ein hund auf berselben, der einen glühenden Schlüffel im Munde halte, mit welchem die Riste aufgesperrt werde. Der Knabe ging hin, wie ihm befohlen war, erschraf aber beim Anblicke bes hundes so sehr, daß er laut aufschrie, worauf die Jungfrau unter bem heftigsten Alagegeschrei verschwand.

#### 1160.

## Die Bergottsbader.

Munblich.

Bon ben Monheimern wird erzählt, daß sie einmal nach Wembing gewallfahrtet seien. Da die Straße recht staubig gewesen, so sei bas Christusbilb, das man vorangetragen, ganz mit Staub bebedt worden. Dessen hätten sich die wackern Monheimer geschämt, daß sie mit einem staubigen herrgott in Wembing einziehen sollten und hätten benselben in dem nahen Johannisweiher gebadet, wovon sie dann bis auf diesen Tag die "Herrgottsbader" heißen.

### 1161.

## Legende von Entstehung der Wallfahrt gu Wemding.

Bifter. Rotig von R. Bobaimb.

Gegen Ende des siebenzehnten Jahrhunderts lebte zu Wembing ein frommer Schuster, Franz Forell, den seine Andacht mehrmal nach Rom tried, von wo er bei der dritten heimkehr 1684 eine aus holz gesormte Bilbsaule der seligsten Jungfrau mit dem göttlichen Sohne im Arme zurückbrachte, von einer vierten Pilgerschaft aber nicht mehr zurücklam. Fünf Jahre hatte er das Bild zu hause behalten, wobei sich fromme Bewohner des Städtleins öfter einfanden und ihre Andacht verrichteten. Ein protestantischer Reiter, der in diesem hause einquartirt war und von unleiblichen Kopfschmerzen geplagt wurde, wendete sich auf Anrathen seines

ebenfalls protestantischen Weibes zur Fürbitte Mariens und ward augenblicklich von seinen Schmerzen befreit. Diese Erhörung verbreitete sich schmell und man beschloß das Bild in den Pfarrhof zu bringen. Da geschah es, daß Kaplan Keller in der Nacht zu einem Kranken gerusen wurde nach Ammerbach. Als er heimkehrte und zum Schillerbrümnlein kam, stand ihm plöglich eine Mauer entgegen, so daß er aller Müße unerachtet nicht weiter konnte. In Staunen und Berlegenheit dachte er, ob es wohl nicht besser könrte, hier das Bild am Wege zur Andacht der Korzübergehenden auszussellen. Schnell entschlossen gelobte er zu diesem Zwecke über der Duelle, an der er stand, eine Kapelle zu bauen, und selbe mit dem Warienbilde zu schmüsen. Schoel nie Kapelle zu bauen, und selbe mit der eilte sein Gelüsde zu erfüllen. Schon im Jahre 1692 wurde das Bildsniß in der Kapelle ausgestellt und da der Andrang frommer Seelen immer größer wurde, so ward anstatt der Kapelle 1748 eine sehr schwer Kirche erbaut, die noch immer sehr zahlreich besucht wird.

### 1162.

## Mohren im Schloffe gu Mornsheim.

Munblich.

In wild romantischer Gegend stand viele Jahre lang einsam und verlassen das Mörnsheimer Schloß. Gulen und Dohlen nisteten im alten Gemäuer, Dörner und Steinhausen verwehrten Zebermann den Zutritt, pfeisend heulte der Wind durch die Hallen der Burg, und fürchterlich bröhnte es im Umtreise, wenn Gesimse brachen und in die Tiefe hinaderollten. Es trauerte die Natur, weil sie der Mensch verließ. In weitem Umtreise sang die Amme dem Kinde school des Geschichte des verzauderten Mörnsheimer Schlosses vor. Sorgfältig warnte der Bater den Sohn nie den Ort zu detreten, auf welchem der Fluch des Ewigen ruhte. In langen Winteradenden erzählte man sich deim dampfenden Kien die school tausendmal gehörte Sage vom Schlosse. Die alten Besiger des Schlosses waren Mohren und standen im Ruse der schwarzen Kunst. Sie riesen Berstorbene aus dem Reiche der Schatten hervor, und die Erde öffnete sich auf ihr Geheiß und gab die verdorgenen Schäse hervor. Der Menschen Geheimnisse wußten sie, und wahrsagten fünstige Dinge. Als der

lette von ihnen starb, bemerkte man balb, baß seine Seele am Orte ber Abbüßung und Läuterung gestraft wurde, es sputte im Schlosse und bas Schlosse wurde von Zebermann gemieden. Ein Reisenber wagte es, ben Ort des Schreckens zu betreten. Die Neugierde sührte ihn in einen gewölbten Saal. Der Kühne öffnete die Pforte, und siehe, drei Mohren im Rittergewande sien am Tische mit Karten in den handen. Noch einen Schritt weiter vorwarts und die schwarzen Ritter wersen die Karten weg und ziehen das Schwert. Da verläßt den Frevler der Muth, er kehrt zurück, blaß wie eine Leiche. Zitternd eilt er die Anhöhe hinunter, während die Oorsbewohner mit Ungeduld den Ausgang des frechen Unternehmens erwarten und die Erzählung mit Schauder vernehmen.

### 1163.

## Die bofen Gruder auf der Burg Collenstein.

Rotig von R. Bobaimb.

bart an ber Altmubl, am Martte Dollenftein, erheben fich bie ge= waltigen Ruinen ber uralten Befte Tollenftein nach einem Befiter Tollo Sugo von Tollenftein war einer ber angefebenften Ritter in Franken. Wie er ftarb, binterließ er fein Erbe zweien Gobnen, Iwan und Bernhard. Diefe madern Tollenfteiner waren ihrer Berghaftigfeit wegen weit und breit berühmt. Als nach Sugos Tod ein Rreugzug ausbrach, waren fie unter ben Grften, bie fich auf ihre Mantel bie rothen Rreuge heften ließen und gegen bie Reinbe ber Chriftenbeit gogen. Bernbard blieb in einer Schlacht und Iwan langte als ber einzige Erbe wieber gu Saufe an. Er mar rauh und wilb, jagte wochenlang in ben bichten Korften umber und schwelgte mondenlange auf feiner Burg in luftiger Befellichaft. Seine Sausfrau Agnes wußte ihn endlich auf ben Beg ber Tugend zu bringen, ftarb aber, nachbem fie ihm neun Gobne geboren batte, bei ber Beburt bes letten, Reinhards. 3man gab fich alle Dube, feine Rinder gut aufzugiehen, ale fie aber alter murben und gu bofen Befellen famen, ba wurden fie übermuthig und gurnten auf ben Bater, weil er ihre Einfunfte gu fehr beschrantte. Der alte Tollenfteiner fab ihr Treiben und mertte wohl, bag fie fein Enbe munichten, um balb alleinige herrn von hab und But zu fein. Um fich vor einem etwaigen Anfalle auf

fein Leben ficher zu ftellen, legte er nie feinen Barnifch ab und bebielt immer fein Schwert gur Seite. Rur einer von ben Sohnen, Ernft, bielt nicht mit bem tollen Saufen, und wurde beghalb verfolgt, fo bag ibn ber Bater beimlich zu einem Rriegegug abfanbte. Als er gurudfehrte, vernahm er, bag fein Bater verschwunden mare, er aber als Saupterbe bes Bermogens eingesett fei. Ralt empfingen ihn bie Bruber bei feiner Untunft auf Tollenftein, und zogen brobend von bannen, als er nach Rechten fein Erbe antrat. Es ftanb nicht lange an, fo wurde Tollenftein überfallen, bie Burg erfturmt und Ernft mußte fich burch einen beimlichen Bang vor feinen Reinben fluchten. Alls bie Burg erftiegen mar, begannen bie Brüber ein frohliches Gelage. Da faßte Reinhard ben Entschluß, fich jum alleinigen herrn ju machen, that Gift in ben Bein und ermorbete auf biefe Beife feine übrigen Bruber. Aber auch ihn erreichte bie Strafe bes himmels. Das Reichsgericht ließ bie Burg erobern; Reinhard ger= schmetterte feinen Ropf an einer marmornen Saule. Darnach fab man häufig um Mitternacht Beleuchtung auf ber Befte und vernahm raufchen= ben Becherlarm. Um ben marmornen Tifch in Mitte bes Saales follen bie bofen Bruber mit tobtenblaffen Gefichtern und fcwarzen Barnifden geseffen fein. Gin Jeber aus ihnen hielt einen vollen humpen in feiner Rechten und frutte feine Linke auf ein entblogtes Schwert; binter bem Tifche aber ftanb ein Tobtengerippe, ber Beift bes Baters. -

Es war eine alte Sitte, daß Jeber, der diese Burg jum ersten Male betrat, ein Scheit holz die lange Schneckenstiege hinauftragen mußte. Dieß that auch Philipp Ludwig, Herzog zu Neuburg, und die Leute seiner Gesellschaft. Als der Sichstädtische Kürstbischof Marquard Schenk von Castell bei der am 30. August 1638 allda eingenommenen Duldigung dieses inne geworden, ging er auch mit einem Scheit Holz in der Hand in das Schloß hinauf, und alle Domkapitularen und Kavaliere und andere Diener, die in seinem Gesolge und noch nie in diesem Schlosse waren, thaten besigleichen. Woher die Sitte stammt, ist unbekannt. Die Burg liegt seit Ansang dieses Jahrhunderts in Trümmern.

## Beifter auf dem Wielandftein.

Dunblid.

Beftlich von Runftein liegen bie Bielands-Sofe, noch jur Pfarret Wellheim geborig. hinter biefen ftand auf ichroffen Felfen aus machtigen Quabern erbaut, bie Stammburg ber von Bielanb. Der Berganglichfeit tropend brudte Stein auf Stein und ftolg ragte bas Bebau gum Simmel empor. Schmale Fenfteröffnungen brachten ichwaches Tageslicht, wenn anders folde Dammerung Licht zu nennen ift, in bas Innere bes Schloffes. Ein bobes, von ber Ratur felbft gestaltetes Felfenthor führte burch eine Soble gu ber Burg, Wielanbstein genannt. Der Robler im Balbe betreugigte fich, wenn er ber Burg nahte, feine ber Buchen murbe je gefällt, bie nabe bem Schloffe ftanben. Oft faben zu beiligen Beiten Birten, Röhler, Jager und Bauern bie ichmalen Fenfteröffnungen erleuchtet, horten fürchterliches Gepolter und faben Ritter in glangenden Barnifchen an ben unten gelegenen Sofen vorüberraufchen. Leichengeruch folgte ihrer Spur. Dann winfelten bie Sunbe, und floben bie Leute in bie Saufer. Go ergablten bie Umwohner, fo vernahm ein muthiger Reifender bie Runde und befchloß, bem Sput auf ben Brund ju tommen. Bang allein machte er fich in bie Burg, bie Leute faben ihm bebenklich nach und harrten neugierig feiner Wieberfehr. Schon murbe es Racht und bie Strablen bes Monblichtes brachen burch bie Mefte ber Baume und bie Baden ber Relfen, ängstlich harreten bie Leute noch immer bes Berwegenen, ihr Auge fest nach ber Burg gerichtet. Mit einem Male raffelte ce furchterlich und eine Laft fturgt unter bumpfem Getos über ben fteilen Felfen binunter. war der Arme, gerschmettert lag er am Boben, noch einige Worte ftam= melnb verschieb er. Rur wenige Trummer ber Burg bestehen noch, ben größern Theil berfelben verwendete im Jahre 1811 ber obere Bauer gum Baue feines Stabele, woran noch bie gewaltigen Feleblode erfichtlich finb.

## Die Schweppermannsburg gu Aunftein.

Dunblid.

Inmitten bes von felsigen Anhöhen eingerahmten Runsteiner Thales erbauten auf einem steilen Felsen bie mächtigen Grafen von Lechsgemund und Graisbach zu Schut und Schirm ihrer Bestigungen eine Gränzveste, bie in der Folge nach einem Ministerialen derselben Kunz, der Runzstein genannt wurde, jest aber im Bolke die Schweppermannsburg heißt. Es geht nämlich die Sage, daß unter den Besigern dieser Beste auch Schweppermann, der derühmte Sieger in der Mühldorfer Schlacht, gewesen sei. Schon öfters habe man um Mitternacht die Burg erleuchtet gesehen und dann Waffengeklirre und großen Tumult wie Kriegslärm vernommen; da schreit dann Schweppermann geharnsicht aus einer jeht zugemauerten Thüre hervor, und ziehe zum gedrochenen Burgthore hinaus. So oft nun bieses geschehe, stehe dem Lande ein Krieg bevor. Noch sieht man mächtiges Quadergemäuer als Ueberrest grauer Borzeit, aber seit dem letzten Franzosentiege haben die Leute von dieser Erscheinung nichts mehr gesehen ober gehört.

### 1166.

## Die stelnernen Köpfe an der Kirche zu Bergen.

Sifter. Rotig von R. Bobaimb.

Eine Stunde nordwärts von Neuburg a. d. Donau liegt das Pfarrborf Bergen oder Baring, mit einer im Jahre 1542 aufgelösten Benediktiner-Abtei und einer ungemein großen majefätischen Kirche. hinter bereselben befindet sich ein Andau von dert Nundellen, noch ein Ueberbleibsel der alten Kirche. An diesem sieht nam mehrere Steintöpse von Menschen, darunter sich auch zwei steinerne Ochsenköpse besinden. Bon diesen letztern geht folgende Sage: Als Wilteraud, Kaiser Ottos des Großen Tochter und Wittne des Gerzogs Berthold von Bayern, alt und lebensmüde im Jahre 974 das Frauenkosser gründete und die Quadersteine zum Kirchenbaue von dem eine halbe Stunde entsernten Hüting herbeikommen ließ, zogen zwei Stiere, ohne Kührer und Treiber, wie aus eigenem Antriebe,

bie Steine an ben Bauplat und kehrten jedesmal wieder mit bem leeren Wagen jum Steinbruche zuruck. Bum Andenken an folches Wunder find bie zwei Stierhaupter in Stein angebracht.

#### 1167.

## Wunderbares Areng zu Mauern.

Sifter. Rotig von R. Bobaimb.

Am Gingange bes romantischen Sutinger Thales erhebt fich auf einer Anhohe bie fcone Pfarrfirche von Mauern mit ihrem bebeutend hoben Thurme. 3m Innern biefer Rirche befindet fich ein uraltes Gruzifir von Solg und über bemfelben bie Aufschrift: "ben Befreugigten gang nett, ftellet fur biefes Contrafat." Bon biefem Rreuze ergablen alte Schriften folgende merkwurdige Begebenheit: 218 Bergog Ott Beinrich im Sabre 1542 Luthere Lehre in ber Bfalg Reuburg gewaltsam einführte, murben alle Gemalbe, Statuen, gemalte Kenfter und mas bergleichen mar, in ben Rirchen als abgottisch Wert gerftort. Die Bifitationscommiffion fam auch nach Mauern, nahm bas alte Cruzifir und warf es ins Feuer, aber fiebe ba, es verbrannte nicht. Gin frommer Mann nahm es heraus, verbarg es bei fich im Saufe und ale bie fatholifche Religion wieber eingeführt wurde, ward bas Cruzifir auf ben Altar gestellt, wo es noch heute gu feben ift, und öfter von Ballfahrern befucht wirb. An beiben Seiten ber äußern Rirchenmauer befinden fich romifche Monumente, worunter bas eine einen Romer und eine Romerin in Lebensgröße vorftellt, welche bas Bolt für Beilige bielt und befimegen iconte.

### 1168.

## Sagen vom Schloffe Lechsgemund.

Dunblid.

Wo sich bie Fluthen bes Lechs und ber Donau vereinigen, ragen hoch auf gewaltigem Felfen bie Mauerreste ber ehemaligen stolzen Beste Lechsend ober Lechsgemund emvor. Weithin berrschte sie vor Zeiten über bas umliegende Land, gefürchtet von den Umwohnern, besonders aber den vorüberziehenden Donaufahrern und Kausteuten. Denn die Ritter waren gottlose Käuber, die von ihrem Felsenneste auf schnellen Rossen die Wanderer übersielen und beraubten, die Donau aber mit langen Ketten sperrten und alsdam die Schäße der Ulmer oder Regensburger Kausherrn zu ihrem Eigen machten. Dann hausten sie lustig auf ihrer Burg von dem gestohlenen Gut, hielten Bankett über Bankett und tranken den besten Abeinwein aus goldenen Pokalen. So lebt die Erinnerung an die Gefürchteten noch im Munde des Bolkes. Aber das Bolk weiß auch noch, wie Gottes Strasse über die Ritter kam und ihre stolze Burg durch Fener in einen Schutthausen verwandelt wurde. Auch haben die Todten keine Ruhe. Roch versammeln sie sich um Mitternacht zum rausschenden Gelage, und lärmen und toden, die der hahn den Tag verkündet. Dann ist Alles wie auf einen Schlag wieder verschwunden.

### 1169.

## Der Cabackshändler gu Oftendorf.

Dinnblid.

In bem am Leche gelegenen, zum Pfarrborfe Westenborf gehörigen, Filialborfe Oftendorf, befindet sich im Presbyterium ber Kirche ein römisiches Monument, welches ben Gott Bacchus selber ober einen Berehrer bes Gottes darstellen soll. Sein Haupt ist mit bichtem Epheu bekränzt, sein Mantel zurückzeschlagen, in der Linken hält er einen Thyrsusstad und in der Rechten ein Redmesser, mahrend zu seinen Füßen rechts drei mit vielen Reifen versehene Weinfasser auseinander liegen. Ueder dieses Bild geht eine gar sonderdare Sage unter den Bewohnern des Dorfes. Es soll nämlich dasselbe den Stister der Dristlirche, einen reichen Tabackständler vorstellen, zu desen Küßen auch die bafür gehaltenen Tabackstollen angebracht wären. Dieser habe zwar sein ganzes Bermögen der Ortstlirche vermacht, aber weil er unteusch gelebt habe, sei er zur Strase und gleichsam zur Kirchenbuße nur mit halb bebecktem Oberleib dargestellt worden. Die Tasel, welche seine Schandthaten erzählte, habe ein frommer Pfarrer beseitigen lassen.

## Alofter Raisheims Entftehen.

Sifter. Detig von R. Bobaimb.

An der Stelle, wo die gewaltigen Fluten des Lechs und der Donau sich vereinen, erhob sich auf steller Felsenhöhe die Burg der mächtigen Grafen von Lechsgemünd, später von Graisbach genannt. Heinrich der Zweite, Graf von Lechsgemünd, hatte mit seiner zweiten Gemahlin Luikard, Gräfin von Abensberg, nach frommer Sitte mächtiger Altwordern beschlossen, ein Rloster zu gründen. In diesem Gedanken bestig er im Jahre 1133 sein Roß, ritt von Lechsgemünd hinaus in den Wald Haldwang, und als das Thier an einer Quelle mitten zwischen der Wergen stille stand, erkannte er den höhern Wink, stieg ab, und bezeichnete mit seiner Streitaxt den Ort, wo das Kloster sich erheben sollte. Sogleich begann der Bau und zwölf Mönche des Cisterzienser=Ordens mit Ulrich dem ersten Abte, wurden vom Kloster Lügel herbeigerusen, und das Kloster von seiner Lage am Kaibach Kaisbeim genannt.

### 1171.

## Die drei Sarge.

Bon Rarl Beblen.

Bu harburg auf ber Befte ba ftehn in buntler Gruft Drei Sarge nebeneinanber , umhaucht von Doberbuft.

Es zog eine Jungfrau blubend in's fcone Riegerland, Da tam ber Furft gezogen und gab ihr feine Band.

Ihr wintte vom blonden haare gar icon ber Myrthenfrang, Der Braut'gam tangt im Saale mit ihr ben hochzeittang.

Der Fruhling tam gezogen, es blubte Berg und Thal, Die Mprth' im blonden haare noch iconer im Furftensaal.

Es tam ber heiße Sommer, ba fand ber Fürst ben Tob; Da nahm fie ben Wittwenschleier, weint' ihre Acuglein roth. Dann raufchte ber Berbft vorüber in icauerichneller flucht; Da reift ihr unterm Bergen ber Liebe holbe Frucht.

Und ale ber Winter gefommen baber mit taltem Bug, Der wob um Myrth' und Bluthe ein weißes Leichentuch.

Wohl blubte ber Fruhling wieber: ba ftanben in bunkler Gruft Drei Sarge nebeneinanber umbaucht von Moberbuft.

#### 1172.

## Die Rarab bei Barburg.

Munblid.

Wenn man von Donauwörth an ber Wörnig hinauf bie Straße in bas Ries verfolgt, so sieht man am rechten Ufer biefes Flusses eine Reihe von Sügeln sich erheben, bie sich fernhin in die Wälder verlieren. Diese Gegend nennt man die Karab.

Bor vielen hundert Jahren lebte hier eine Gräfin von Leuchtenberg, ber weithin die ganze Lanbschaft zu eigen war. Da geschah es, daß sie in den Zagen des herbstes auf der Karab jagte, aber bei der Luft des Jagens sich von ihren Dienern entsernte, und einsam und verlassen duch bie dunkeln Forsten irrte. Umsonst ließ sie ihr historie durch die Wildeniss ertönen, Niemand hörte sie, immer dichter wurde der Wald und immer tiefer die Racht.

Also von jeder menschlichen hilfe verlassen, wandte sie ihren Blick nach oben und that das Gefübbe, alle diese Wälber, die ihr gehörten, bemjenigen Orte auf ewige Zeiten zu schenken, von welchem sie zuerst Glodengeläute vernehmen wurde, das sie sicher nach Daus geleiten könnte. Kaum hatte sie diese fromme Gelübbe in ihrer Seele vollzogen, da tonte sernher durch die Racht Glodenstang zu ihren Ohren: es war das Geläute der Pardurger Kirche. Die Gräfin folgte dem himmlischen Klange und gelangte wohlbehalten zu den Ihrigen. Dem Gelübbe treu schnerksied den sich den schwen Welche keitbem im Beste der Karab geblieben.

Unders wird biefe Schenkung in ber Rlofterdronit von Donauworth berichtet.

Im breigehnten Sahrhundert lebte eine grafliche Bittive, Ramens Silaria, auf ihren Gutern ju Leberftabt am Schellenberge bei Donauworth. Ihr Gobn batte fich gegen ihren Billen mit einem Gbelfraulein verheirathet, worüber bie Grafin fo aufgebracht wurde, baf fie ben ruchlofen Entidluß faßte, ibre Schwiegertochter bei Geite qu ichaffen. ergab fich eine Belegenbeit, Die grauenvolle That zu vollführen. junge Grafin unternahm eine Reise nach bem Rhein, ohne bie minbefte Ahnung, baß fie biefe Reife bem fruben Tobe gufubren follte. Die fie begleitenben Diener, von Silaria bestochen, fturgten bie Grafin bei ber Rabrt über ben Rhein in's Baffer. Ihr ungludlicher Gemabl mußte, als er bie nachricht erfuhr, feines Jammers tein Enbe, und folgte ber Singeschiebenen balb in's Grab. Da ftand nun Silaria in ihrem boben Alter allein und verlaffen auf ber Belt, ohne Erben ihrer reichen Befigungen, ohne Krieben in ihrem Bergen. Bon Bemiffensbiffen gefoltert, wollte fie bie Blutichuld burch fromme Bermachtniffe fuhnen, und überließ ju bem Enbe ben großen, 2400 Tagwerte baltenben Forft am Schellen= berge ber Stadt Donauworth; einen zweiten fchentte fie ber Gemeinbe Bertingen, und auf gleiche Beife bie Rarab ber Stabt harburg, mit ber Berbinblichfeit, bag zu ewigen Zeiten fur ihr Seelenheil Stiftmeffen gelesen und gewiffe Bebete verrichtet wurden. In Donauworth ift in ber That bie Fruhmeffe auf ben bortigen Forft gestiftet, ebenfo in Bertingen und wird bes namens ber Stifterin in ben herkommlichen Gebeten noch gebacht.

### 1173.

## Graf Albert von Gettingen.

Bon Rarl Beblen.

Graf Albert war ein Jäger brav, Drum liebt' er nicht ben Morgenschlaf; Er schweift viel lieber burch Wälber, Rach Wild burch thauige Kelber.

So reitet er einstens burch's welte Rich, Als taum die Sonne ihr Lager verließ. Es wehten die Morgenwinde So frühlingswarm und gelinde. Und wie er spürt nach des Wildes Spur, Es däucht ihm so still und schweigend die Klur. Er spricht: "Was soll das bedeuten?" In benen die mit ihm reiten.

Und alebald einer ber Diener fpricht: "Derr Graf! bas schutben die Rörblinger Wicht': Sie fangen die Letchen gum Schmaufen, Drum ift es so fill da braußen."

Da ruft ber Graf, von Born entbrannt : "Ich bulbe nicht folden Frevel im Land! Das follen fie laffen bleiben, Will ihnen ben Spaß vertreiben."

herr Albert verläßt bes Bilbes Spur, Er fpaht nach Wild auf anberer Flur; Balb find tie Kanger gefangen, Sie blieben in Regen hangen.

Da fpruben bie Nordlinger Buth und Born, Der Graf war ihnen icon langft ein Dorn. Sie fenden halder und Leute Sofort auf grafilche Beute,

Es jagt ber Graf balb wieber im Felb, Er hatt' fein Sinnen auf Frieben gestellt Und reitet sorglos bie Wege Und schweifet im Waldsechege.

Da tommt ihm entgegen ber Stabter Schwarm, Die Buchfen halten fie friedlich im Arm, Und es fpricht ber Graf ju ben Leuten : "Sagt an . was foll bas bebeuten ?"

Der Borberfte beutet nach hinten gu, Graf Albert reitet in guter Rub. Da ploblich bie Buchfen knallen, Der Graf ift vom Roffe gefallen.

Die Diener sioben in Schreden und Graus, Der Graf haucht ben letten Seufzer aus, Den haben bie Lerchlein mit Klagen hinauf zum himmel getragen.

## Wie ein Graf von Wallerftein Alofter Manngen gestiftet.

Mundlich

Gin Graf von Ballerftein verirrte fich auf ber Jagb. Er befand fich auf einmal in einer ibm ganglich unbefannten Gegend auf weichem. unter ber Laft feines Roffes einfinkenben Boben. Raum bemertte er bie Befahr, in bie er fich begeben, als er auch ichon fo tief in ben moofigen Brund eingefunten mar, baß fein Rof feinen Schritt weiter, weber vormarts noch rudwarts ju thun vermochte. Bergebens ließ er fein hifthorn um Silfe erichallen. Sein Befolge hatte ibn verloren, icon breitete fich bie Dammerung über Balb und Klur. In fo großer Roth und Rabrlichkeit wandte fich ber Graf im Bebete ju Bott und ber beiligen Maria, und gelobte, fofern er gerettet murbe, auf biefem moofigen Relbe ben feften Bau eines ichonen Gottesbaufes aufführen zu laffen. Er batte aber nicht fobalb bas fromme Belübbe gethan, ale fich fein Rofflein leicht und frei aus bem fumpfigen Grunde emporichwang und feinen herrn wohlbehalten aum beimatlichen Schloffe gurudtrug. Der Graf ließ, treu feinem Belobniffe, auf berfelben Stelle ein Rlofter famt Rirchlein erbauen, barinnen bas Bilb feiner anabigen Retterin zum ewigen Gebachtniß aufgebanat morben.

### 1175.

## Die Indenschlacht gu Mordlingen.

Subbeutiche Blatter Mr. 116 (erg. v. R. Beblen.)

Unter ben vielen engen Gaffen Rörblingens ift auch eine "Zubengaffe." Den Ramen foll fie von ihren früheren Bewohnern, ben Juben, haben, bie aber alle mit Weibern und Kindern an einem Tage erfchlagen worben.

Im Laufe bes vierzehnten Jahrhunderts hatten fich zahlreiche Juden zu Nördlingen ntedergelassen, die fich in Rurzem noch bedeutend vermehrten, so daß ihnen in Mitte der Stadt eine ganze Straße eingeräumt wurde, worin sie auch ihre Synagoge hatten. Da sie sich balb in den Besit einiger der schönsten haufer der Stadt gesetzt, auch viele Bürger ganzlich ausgefauft hatten, so entstand nach und nach ein großer haß

gegen bieselben, welcher blutige Auftritte beforgen ließ. Inbeffen ftanden bie Juben nicht nur unter kaiserlichem Schutze, sondern hatten auch viele und gute Freunde unter ben benachbarten abeligen Derrn, denen sie oft-mals aus Berlegenheiten geholfen hatten, wie sie benn von ben Grafen zu Oettingen viele kostdoare Pfänder und andere Berschreibungen besagen. Also tonnte es nicht leicht geschehen, daß der gegen die Juden glimmende Haß zu einem gefährlichen Ausbruche kam.

Nun war aber ein gewisser Gosenbrob aus ber Stabt Augsburg nach Nörblingen gekommen, ber wußte bie Bürger mit arglistigen und einnehmenden Worten gegen die Juden zu heßen. Biele Rördlinger, dazu etliche Weissenwurger und Windsheimer Bürger wurden in das Einverssändniß gezogen; bald war eine förmliche Verschwörung fertig, die auch am Freitag nach Jakobi 1383 zum Ausbruche kam. Es war ein gräßliches Worben in der Stadt; über zweihundert Juden wurden erschlagen, selbst ihre Weiber und Kinder nicht verschont.

Dieses Alles war aber ohne Wissen und Willen des Rathes geschehen, ber sogleich eine Untersuchung aussellen, die Radelskührer verhaften und elf Bürger zum Tode verurtheilen und hinrichten ließ. Dans Goßenbrod selbst hatte die Bürger verrathen, sich sodann aus dem Staube gemacht und nach Augsburg gestüchtet, woselbst er jedoch bald den Lohn seiner Frevel sand. Denn als er eines Tages zum Thore hinaus reiten wollte, schwoll ihm plöglich der Hals und die Zunge, womit er die Nördlinger verführt und verrathen hatte, so gewaltsam an, daß er in wenigen Minusten erstickte.

Für Nörblingen sollte biese Jubenschlacht bie übelsten Folgen haben. Buerft mußte man ben Kaiser mit schwerem Gelbe versöhnen, sodann hatte man sich bie Abeligen zu Feinden gemacht, welche die Gelegenheit benügten, ihrem Sasse gegen die Stadt in allerhand Fehden und Plackereien Luft zu machen, indem fie vorgaben, viele ihrer toftbaren, an die Juden versetzten, Pfander nicht zurück erhalten zu haben.

## Scharlachrennen gu Mordlingen.

3. Muller Mertmurbigfeiten ber Statt Rorblingen S. 47.

Unfre Borfahren waren große Freunde bes Turnier= und Renuspiels. Es gab verschiedene damit verbundene Gebräuche und herkommen. So wurde auf der Kaiserwiese bei Nördlingen ein Ziel von Stroh ausgestieckt, darnach hub ein Rennen an; wer am ersten an das Ziel kam, erhielt als Preis ein Stück schönes Scharlachtuch. Das Spiel ging um 1519 mit Kaiser Maximilians Tode ein.

### 1177.

## Rasrennen ju Meuftadt a. Donau.

Rad Baumgartene Gefch. v. Reuftabt a/D.

Bu Pfingsten findet in der Neustadter Pfarrei das Kasrennen statt. Die Bauern laffen Waibroffe laufen, und tragen einen vom Pfarrherrn herzuschaffenden großen Laib Kas herum, wobei jedem hausinhaber ein Stückhen herabgeschnitten und das dafür hergeschenkte Geld verstrunken wird.

### 1178.

## Das feuer der here.

Bedftein's beutiches Sagenb S. 722.

Eine Wittwe im Ries hatte einen Sohn, ber war ein Einspänniger, ber suhr auf ber Straße und ernährte damit seine alte Mutter; da geschah es, daß er von einem Herrn von Hohenstein gesangen und geschaft wurde, und seine Mutter mußte ihn auslösen. Solches begab sich auch zum zweitenmal und die Mutter opferte all' ihr Hab und Gut, und löste den Sohn wieder aus. Da nun der Sohn zum drittenmale ergriffen und auf das Schloß geschleppt und in den Thurm geworfen worden, vermochte die arme alte Wittwe nicht noch einmal den Sohn zu lösen, denn sie war durch die

vorigen beiben Schatungen gang verarmt. Und obicon fie fich mit flebenften Bitten an ben Ritter manbte, fo fchlug boch beren feine an; ba ibrach bie Frau zu bem herrn von Dobenftein : 3hr babt mich zu einer Bettlerin gemacht! Und nun wollt ihr mir meinen Gobn im Thurme verfaulen laffen! Aber ich fdmore euch, ebe noch mein Cobn verfault. follt ihr verborren! - Der Ritter lachte ber thorichten Drobung, gab ber Alten einen Fußtritt und ließ fie gieben. Die Alte aber, welche eine Bere war, machte babeim unter Bauberformeln ein Bilbnig, bas feste fie in einen Safen und rudte ben gum Reuer. Am anbern Morgen nach bem Frühmahl ftand ber herr von Sobenftein bei einigen Gbelleuten, bie ibn besuchten, auf ber Brude und unterhielt fich mit ihnen; ploglich aber begann er aufzuschreien: au! au! Das brennt, bas brennt! - und frummte fich, und fcrie: Feuer! Feuer! in meinem Gingeweib! - bu bie alte Bere verbrennt mich! - Sattelt, fattelt mein Bferb! - und achte und ftobnte - und warf fich auf bas vorgeführte Bferb. fprengte nach Comburg in bas Rlofter, ließ fich mit ben Sterbfaframenten verfeben, und war am anbern Tage am innern Brand Tobes verblichen. Er liegt ju Comburg begraben im Bang por bem alten Rapitelbaus. Soll ber lette Dobenfteiner gewefen fein, und hatte fein Ramenevetter auf bem Barg, ber lette Graf von Sobenftein, Bor und Rlettenberg, nicht mit ihm getaufcht, berfelbe beffen Grabmal bem bes biebern Rittere Gos von Berlicbingen fo abnlich fiebt.

### 1179.

## Der Miklaustag in Schwaben.

Danblid.

In Schwaben ist ber Klausentag vormals so gefeiert worben, baß zwei Rächte hindurch, zuerst die Knechte, dann die Herrn als Klausen ober Klaubauf in großen schreckbaren Gestalten mit ungeheurem Rettengerassel von Haus zu Haus umgingen mit der Drohung, die bösen Buben einzusacken und mitzunehmen, während die braven mit allerhand Backwerk, Nepfeln, Birnen und Rüffen begnadigt wurden. Noch heutzutage werden jene beiden Rächte für unheimlich gehalten, denn wie das Bolk sagt, ist es nicht bloß der Segen spendende heilige Rikolaus, welcher umgeht, son-

bern noch ein Anderer, ber sein vosses Spiel treibt. So kamen einmal achtzehn ledige Bursche des Nachts in der Schmiede des Dorfes zusammen, um den Klaubauf zu spielen. Wie sie einander zählten, od Alle beisammen waren, war es immer einer mehr als achtzehn. Da schauten sie einander verwundert an und bemerkten endlich, daß Einer unter ihnen Bocksfüße hatte. Nun gingen sie erschrocken und stillschweigend auseinsander. Seitdem ist in selbigem Dorfe das Klaubausspielen abgekommen.

Richt nur am Rifolaustag wurden die Kinder beschenkt, sondern auch am Palmfonntag mit Palmbreteln, am Ostersonntag mit Giern, am Allerseelentag mit Weden u. s. w. Diese Gebräuche haben sich noch ziemlich allgemein nicht nur in Schwaben, sondern auch im übrigen Bahern erhalten.

### 1180.

### Das Simmelfeuerbrennen.

#### Dunblid.

Ein uralter Gebrauch herrschte hin und wieber in Schwaben, namentlich in ber Gegend von Juerberg, bas sogenannte "himmelfeuerbrennen." An brei Sonntagen — vor und nach Sankt Bitus Tag — zogen bie jungen Bursche Abends burch bas Dorf von haus zu haus, holz zu sammeln, wobei fie fortwährend sangen:

> Beiliger Sankt Beit Gib mir auch ein Schelt; Gibft mir teins So ftiehl (ich) bir eins.

Darauf ging es hinaus vor ben Ort, ba wurde von bem gesammelten Holze ein großes Feuer gemacht, über welches Bursche und Dirnen paarweise sprangen. Man glaubte, ber Flachs gerathe schlechter, wenn nicht über bas himmelseuer gesprungen werbe.

## Das Wiesgerenfüllen.

Dlunblid.

Ift ein gar sonderbarer Geist, der in der Gegend des Dorfes Illerberg vormals sein Wesen tried. Nörblich vom Orte ist nämlich eine Wiese gelegen, die wird "der Wiesgeren" genannt. Wer sich nun Abends nach dem Gebetläuten noch im Wiesgeren verweilte, der mußte sich's gefallen lassen, von einem Geiste geneckt zu werden, welcher in Gestalt eines Füllens erschien, das durch allerhand verwegene Sprünge und Säte ängstigte und den Wanderer eine Strecke Wegs verfolgte.

1182.

### Der Efchenmann.

Dunblid.

Zwischen bem Merthal und Roththal gieht sich, von Wälbern umschlossen, ein großes Ried hin; es wird das "Cschach" genannt. Die Leute vermieden es gar sehr, des Rachts durch dieses Cschach zu gehen, benn gewöhnlich begegnete ihnen ein Robold, Cschenmann genannt. Derselbe ließ sich bald zu Kuße, bald zu Pferde sehen und lockte die Leute beftändig mit dem Ruse: Mir zu! mir zu! ich bin ein Wirthsbue! Wer ihm aber folgte, den führte er auf unbekannte Wege und Stege und verließ ibn bann.

1183.

## Das Gichekapele bei Mindelheim.

Munblid.

Im ebenen Keld, wo man von Minbelau nach Minbelheim geht, steht eine Kapelle, von mächtigen Linbenbäumen beschattet, die man gemeinhin das "Sichekapele" heißt. In der grauen Borzeit, wo noch viel Bald herum war, suhr einmal ein Bauer, Holz zu fällen, da vorbei.

Plöhlich vernahm er aus einer alten, hohlen Eiche eine gar liebliche Musik, so baß selbst die Pferbe unwillkührlich inne hielten. Er stieg ab, nahm seine Art und hieb auf ben Baum zu. Da fiel aus der gespaltenen Rinde ein Muttergottesbild zu Küßen des flaumenden Fuhrmannes. Die fromme Kindlichkeit der damaligen Zeit erbaute bald an dieser Stelle eine hölzerne Kapelle und Biele wallsahrteten zur wunderthätigen Muttergottes im Sichenkäpele. Man erzählt sich auch, daß man im Lause der Zeit habe eine steinerne Kapelle bauen wollen über dem Bilde; aber in der Racht sei die Mauer, die man am Tage ausgerichtet, immer wieder einzesestürzt. Darum ist das Kirchlein bis auf den heutigen Tag noch ein hölzernes geblieben.

### 1184.

## Sankt Georgenberg.

Muntlich.

Weit auf und ab im Wertachthale schaut die Rirche vom Sankt Georgenberge bei Raufbeuren, wo icon bie Romer eine Rieberlaffung batten, an beren Stelle eine mittelalterliche Burg geftanben fein foll, von ber jest aber nichts mehr zu feben ift. Bon biefer Burgruine geht fol= genbe Sage. Lange Beit, nachbem bie Burg gerfallen, fei ein unterirbifder Bang fichtbar gewesen, ber in bie Gewolbe ber Burg geführt, wo ungebeure Schate aufgebauft lagen, von einer Jungfrau bewacht, baber biefer Bang im Dunbe bes Bolfes bas "Jungfernloch" bieg. Ginftmals feien etliche hirten beim Gingange jusammengefommen und ba hatten fie einen aus ihrer Mitte bineingeschickt. Rach langem, langem Banbern fei er in ein prachtig beleuchtetes Gewolbe gefommen, auf beffen Boben lauter Riften mit funkelnbem Belbe geftanben, inbeg auf einem golbenen Stuhle eine fcone Jungfrau faß, bie fich über feine Antunft gu freuen fcbien. Sie habe mit ber Rechten gewinkt, er folle nur nehmen, mas er munfche; ber hirtentnabe aber habe nur um fo viel gebeten, bag er fich eine neue Beifel faufen tonnte und babe auch nicht mehr mitgenommen, worüber bie Jungfrau laut geweint habe. Als er wieber herausgekommen, hatten bie anbern hirten ibn ausgescholten, bag er nicht mehr mitgenommen. Dann hatten fie einen altern bineingeschickt und bamit er wieber ficher beraus= fande, alle ihre Geiseln aneinander gebunden. Wenn er alle Taschen voll habe, sollte er bann ein Zeichen geben. Die hirten warteten lange, da habe die Geisel bas Zeichen gegeben. Wie sie erwartungsvoll hineingeblickt hatten sie nichts gefunden als einen Bocksfuß, der hirte aber sei nicht mehr herausgekommen.

#### 1185.

### Das Gaisthor ju Raufbeuren.

Munblid.

Um bie Balfte bes vierzehnten Jahrhunberts im Rampfe ber Stabte gegen bie Rurften jog Bergog Ted von Minbelbeim mit vielem Rriegsvolf gen Raufbeuren und belagerte bie Stabt. Tapfer vertheibigten fich bie Burger, wohlverwahrt hinter Mauern und Thurmen. Inbeffen brach eine Sungerenoth aus; benn unverfebens war ber Minbelheimer por bie Stadt gefommen; man fonnte nur bie Thore ichließen, aber feine Betreibevorrathe mehr für eine lange Belagerung ichaffen. Der Bebrang mar groß. machte fich eines Tages ein alter Weber, bem bie Jahre ben grauen Bart icon völlig weiß gebleicht hatten, neugierig aber ichuchtern auf bie Stadtmauer und lugte burch eine Schieficharte zu bem Reinbe ins Relb hinaus. Auf einmal fieht er ein rafches Bewegen im Lager und bie Kahnlein immer weiter und weiter gieben, bis fie endlich gang feinem Auge entschwinden. Allgemeines Staunen in ber Stadt über ben unbe= greiflichen Borgang. Erft fpater erfuhr man, bag bie Belagerer ben alten Weber mit feinem weißen Barte fur einen Beisbod gehalten und baraus abgenommen hatten, Die Stabt, Die fie wegen ihrer Reftigfeit und tapferer Gegenwehr nur burch hunger erobern fonnten, mußte noch bebeutenbe Borrathe an Lebensmitteln haben. Das Thor, wo ber Beber hinausschaute, wurbe von felber Zeit an bas Baisthor geheißen. nachbem es langft abgebrochen, erinnert noch bas baranftogenbe Birthehaus bes "Baiewirthes" an bie Befchichte.

### Das Margenfraulein auf der Margeburg bei Raufbeuren.

Dunblid. - 6. aud Confit. Blatt aus bem Allgan vom 30. 3an. 1852.

Wenn man von Raufbeuren fubmarts ber Strafe nach Oberborf folgt, fo fieht man gleich binter bem "Bubelwirth" gur Rechten einen mit frifden Buden und Tannen bewalbeten Regelberg fich erheben, an beffen Fuße bie Strafe und gleich baneben bie Gifenbahn fich bingieht. Diefen Berg heißt man bie "Margeburg." In alten Beiten foll ein prachtiges Schloß feinen Scheitel gefront haben, welches mit bem naben, jenfeits ber Wertach auf einem ahnlichen Regelberge gelegenen Schloffe zu hirschzell in Berbindung geftanben. Weitum find gand und Leut' ber Margeburg unterthan gewefen, wie benn noch jest ein großer Sof zwifden Apfeltrang und Oberbeuern, auf beffen Grunde man Romermungen fand, ber "Margestinderhof" genannt wird. heutzutage wird feine Spur mehr von ber Burg angetroffen, aber ihr Anbenten lebt in Sagen bes Boltes. Schon in grauer Borgeit foll biefe Burg mit bem Ritter und feinem Tochterlein, bie beibe vom Raube lebten, fammt allen Schaten versunten fein. Rachts hort man noch ein unbeimliches Raffeln und Geflirre; benn un= ablaffig gablt bas Ebelfraulein geranbte Gelber in ber Tiefe bes Bobens, fteigt bieweilen um Mitternacht herauf, und irrt herum in ben Balbern und Aluren, fuchend, wer fie erlofe und bie Schate erhebe. Schon gar Biele haben bie fcone Beftalt bes Frauleine im fcneeweißen Gewande, glangend in Bolb und Silber gefeben, auch ihren bezaubernb fconen Befang vernommen, und bie Schate, bie fich bisweilen im Monblicht fonnen und wieber in bie Tiefe fenten, find ebenfalls icon oft mabrgenommen worben. Wer aber bie Jungfrau erlofen will, ber muß ein reiner Jungling fein und muß fie von ba ab, wo er fie finbet, hintragen bis jum Borgeichen an ben Borfatstein ber St. Martinetirche. Aber Schritt für Schritt wird fie ichwerer. Gin Beber aus Raufbeuren von breitem Ruden und guten Schultern hat icon einmal ben Berfuch gemacht. Das Fraulein fette fich felbft auf feine Schultern, er brachte fie aber ermattet und von Schweiß triefend nur halbwege bie jum Gottesader und nicht weiter. Da verschwand fie wieber. Schon viele find auch von Alters ber mit Saden und Schaufeln bes Rachts babingegangen, bie Schape auszugraben. Go einige arme Arbeiter vor ungefahr gebn Jahren. Gie fliegen wohl

auf eiserne Eruhen, konnten sie aber nicht erheben, well unter ihnen eine unreine Seele war, wie fie glaubten. Die Schätze ruhen noch im tiefen Schacht der Erde, das Märzenfraulein irrt noch immer; ber lette, der sie gesehen, soll ein hirte gewesen sein.

#### 1187.

# Woher das Dorf "Aufkirch" bei Kaufbeuren seinen Namen hat.

Müntlid.

Um Ausgange bes "talten Thales," unfern bes jest noch majeftatifc ba ftebenben Romerthurmes zu Belmishofen liegt an ber öftlichen Bange bas Dorf Auffirch, beffen Rame folgenden Urfprunges fein foll. Die Bewohner wollten bie Rirche, bie in ber Nieberung manche Baffergefahr zu befteben hatte, an einen paffenberen Ort verlegen, wo fie geschütter mare. machten fich alfo - ftarte Leute, wie fie waren - baran, Die Rirche gu verschieben. Derweil fie an ber Arbeit maren, brannte heftig bie Mittagsfonne. Einer mußte von Zeit ju Beit hinter bie Dauer geben und nach= feben, ob bie Rirche noch feinen Ruder gethan. "Jest fällt mir was ein," rief ploblich ber Gemeinbevorstand; mir ift es fo recht luberifch beiß, ich leg meinen "Schoopen" (furges Bamms) binter bie Dauer, ba feben wir gleich, wie weit wir mit "Schieben" tommen. Befagt, gethan! bem Borftanb machten's auch bie Anbern nach; jeber wollte an feinem "Schoopen" feben, was bie Rirche fur einen Ruder gethan. Best ging es wieber an bie Arbeit und fie fpreigten ihre Rufe aus und lupften mit ihren Achseln an ber Mauer, bag ber Schweiß bas Bergele berabrann, wobei ber Gemeinbevorftand immer gufdrie: "Auf! Rirch!" "Auf! Rird!" - Ingwijden batte ein Schalf bie Schooven binter ber Rirche weggenommen. Als ber Borffand nun wieber nachsehen wollte, wie nabe fie icon an ben "Schoopen" feien, und feinen berfelben mehr mahrnahm, lief er eiligst zu ben Unbern gurud und fchrie: "Land gau, land gau, S'ifch fcho lang gnue, wir find fchon über b' Schoope naus." - Bon biefer Begebenheit ber beißt bas Dorf "Auffirch" bis auf ben beutigen Tag.

### Beinrich Findelkind.

Bon 3. G. Seibl. - Bgl. Sagenb. I., 33.

Einft fand ber Mapr von Rempten Ein Rindlein vor ber Thur. — "Dab'," fpricht er, "neun im Saufe, Bleibft bu als zehntes hier!

Berbarb von Burgschaft wegen Zwar langft an Gut und Gelb, Bills thun um Gottes Segen, Richt um ben Dant ber Belt."

Das Rinblein wächft gum Rnaben, Beißt Beinrich Finbelfind Bft, wenn bie neun was effen, Darbt, wenn fie hungrig finb.

Einft fprach ber Mapr: "Ihr Jungen, Dalb ichlag ich euch nun aus; Ihr altern Funf, — ihr gebet, Und sucht euch fern ein Daus;

Ein haus und gute Menschen, Es gibt wohl Beibes noch; Arbeitet, bient und betet, Und tragt bes herren Joch."

Der Eine geht nach Suben, Der Anbre gieht nach Rorb, Der Dritte fchreitet nach Weften, Rach Often ber Bierte fort.

Der Fünfte, ber heinrich, wanbert, Go bin gwifchen Berg und Strom, Da tommt er ju zwei Monchen, Die pilgern gegen Rom.

"Bohin bes Weges, du Knabe?" — Er fieht fie an und spricht: "Meiß es ber Weg nicht besser, So wissen wir's beibe nicht." Den Ablerberg ichon klettern Die brei hinan und hinab; Da laffen in einer hutte Sie rub'n ben Banberftab.

"Bo wollt ihr hin mit bem Knaben?" — Spricht Jackein, das war der Wirth. "Bollt ihr bei mir ihn lassen, Bohlan, so sei er mein hirt.

3ween Gulben hab' er im Jahre!" —
""Bas er thut, bas ift gut!!"
So ward ber heinrich hirte,
Deß hat er frohen Muth.

Behn Jahre trieb er munter Die heerbe auf und ab, Und buntte fich ein Konig Dit feinem hirtenftab.

Und rief die Glock' am Sonntag Den Wirth zur Meffe wach, Da ging er mit ihm zur Kirche, Trug stolz bas Schwert ihm nach.

Da brachte vom Abeleberge Man oft in's Thal viel Leut', Die broben ber bofe Binter In buntler Racht verfchneit.

Und benen die Wögel die Augen Wohl ausgegessen zum Fraß Und abgebissen die Kehle; Gin Anblick war's, gar graß.

Das herz im Leibe zudte Dem heinrich vor Mitleib brob! Er bachte: "Konnt' ich's wenben, Das brachte mir Gottes Lob." Er hat mit bem hirtenstabe Sich funfzehn Gulben verbient. "Wenn Gott will, wird es genugen!" Dacht heinrich Finbellinb.

"Benn Gott will, wirb es genügen für Rettung aus Sturm und Roth, Daß nicht bie Leute verderben Bet Racht und Winter im Tob.

Bie Einer an mir fich erbarmte, So will ich's an Anbern auch!" Er bettelt bei vielen Menschen, Doch Geben ift seitner Brauch.

"So foll Gott," fpricht er, "mir helfen Mit feiner machtigen Sand! So foll mir Sanct Christoph helfen, Der Schirmer ju Wasser und Land!"

Mit feinen funfzehn Gulben Begann er's im erften Jahr; Und fieben Menfchenleben Erlauft' er bamit aus Gefahr.

Drauf jog er in's biebre Deutschlanb, hat er manch' Berg erweicht; Drauf jog er in's reiche Bohmen, Da war bas Bitten leicht.

Drauf jog er in's ftolge hungarn, Da arntet' er reichen Boll, Drauf jog er in's walb'ge Bolen, Da warb fein Gadel voll. Balb ift ein Bund geftiftet Bon heinrich, bem Finbelfind, Gin Bund, beft Glieber Grafen Und Fürsten und herzoge find.

Schon preisen ihn funfzig Pliger Als Lebensretter laut; Schon fteht auf bem Ablerberge Ein Pligerhaus erbaut.

Schnecreifen an ben Fußen Allabenbe geht er hinaus, Und ruft mit feinen Knechten Biermal in ben Schnee hinaus.

Und melbet fich wo ein Berirrier, Den tragen fie rettend hinein, Dort mag er bis an ben Morgen Gewarmet und gespeiset fein.

Balb fteht auch ein schmudes Rirchlein Soch auf bes Berges Rand, Dem heiligen Christoph geweihet, Dem Retter zu Wasser und Land.

Das fagt noch bem fpaten Entel Bom heinrich Finbelfind, Wie ftart auch fleine Rrafte Bei großem Willen find.

Das fagt noch bem spaten Entel: "Schau nicht auf Gut und Gelb, Wer wohlthut Gott zu Ehre, Thut's auch zum Dant ber Belt!"

1189.

Wie die Airche zu Ried bei Aempten ihren Arsprung genommen. Manblic.

In ber alten Kirche ju Rieb befindet fich oberhalb bes hochaltares ein großes Kruzifirbild aus getriebenem Rupfer, imwendig hohl, von außen

vergolbet. Diefes Bilb murbe ber Sage nach beim Adern gefunden, fobann einem Jode Ochfen auf bie borner gebunden und babet bas Belobniß gethan, man wolle bort, wo bie Thiere fteben bleiben wurben, eine Rirche bauen. Die Ochsen ftanben auf ber Anhohe an ber Muer ftill und fofort ward Sand an ben Bau bes Rirchleins gelegt und bas Bilb über bem Altare aufbewahrt. Daffelbe ftanb pon Altere ber in fo großen Chren, bag am Rreuzmittwoch alle Rreuze, bie burch bas Illerthor in Rempten einzogen, warten mußten, bis bas "Rieberfreug" angefommen war, welches fobann ben Bug eröffnete. Dan ergablt, Die Rurftabte von Rempten batten baffelbe öfters aus ber Rirche ju Rieb fortgenommen und in ihrem Rlofter aufbewahrt, allein es fei nirgenbs geblieben, fonbern immer wieber nach Ried über ben Bochaltar gefommen. (Dies icheint fich noch neuer= bings bestätigen zu follen. Bon Rauberhanben gestohlen wurde bas Rreug im Balbe bei Biggensbach wieber gefunden und an feinen Beimathsort jurudgebracht. S. Berbanblungen bes Schwurgerichts pon Schwaben und Reuburg Gept. 1852.)

#### 1190.

### Gockelerverkauf in Sodelsberg.

Dunblid.

Wenn Einer von ber Landstraße zwischen Kempten und Füßen auf bem Bicinalwege nach bem hochgelegenen, rauhen Bobelsberg kommt, ber soll sich wohl hüten, so er mit heiler haut bavon kommen will, burch bas Dorf hindurch etwa wie ein Godel zu "kräben." Das kommt nun daher. Ein Bobelsberger verkaufte einst einen Godel, sieben Kreuzer war der Preis. Wie es nun borten Brauch ist bet einem Berkauf, also gingen sie auch diesmal in's Wirthshaus, einen "Lingkof" (Kauftrunk) zu halten, wobet sieben Gulben verzehrt wurden. Derweilen sie aber "lingkoften," blieb der Godel an einen Tischuß gebunden. Weil ihm aber das Krinken zu lange währte, sing er ein über das andere Mal überlaut zu frähen an. Darob ergrimmt haben die Lingkofer den Godel umgebracht und, wie die Sage schalkhaft hinzufügt, seine Febern in die Moosfelder gesteckt, auf daß junge Godel nachwüchsen.

### Die Rirche gu Rapel bei Unterammergau.

Sifter. Dotig v. S. B. Brechtl.

Gine Biertelftunde von Unterammergau gegen Bapersopen, nahe an ber Schongauer Landstraße, fieht auf einem schönen Sügel die nicht unsansehnliche Filialfirche, "Kapel zum beiligen Blut" genannt.

Der Ueberlieferung gufolge befand fich im grauen Alterthume in biefer Rapelle ein Theil bes nämlichen beiligen Blutes, welches von Jubith, ber Battin bes erften Bapernbergoges aus Belfifchem Stamme, bei ihrer Berehelichung als Brautichat nach Bapern gebracht, und nach ihrem Tobe von bem Bergoge Welf vor Antritt feines Rreugzuges bem Rlofter Weingarten geschenkt wurde. — Wirklich bat man vor Rurgem einen merkwürdigen Beleg fur biefe Trabition aufgefunden, bas Befag namlich, welches in ber alteften Beit zur Aufbewahrung bes beiligen Blutes gebient hat. Es ift biefes eine Art Speifetelch mit einem abnehmbaren Dedel, auf beiben Seiten mit gothischen Thurmen verfeben, in beren Bogen Riguren angebracht find, welche mit ben Berfonen, bie bei Auffindung bes heiligen Blutes in Mantua (1048) fpielen, volltommen gufammen ftimmen. (Hess mon. Guelf. p. 111.) Diefes beilige Blut befand fich noch - wie aus ben Rirchenrechnungen erhellt - 1667 ju Rapel; um bas Jahr 1680 war es verschwunden und erft 1734 erhielt genannte Rirche wieber eine, jedoch hochft unbebeutenbe Reliquie biefer Art von Rom aus, welche noch porbanben ift.

### 1192.

### Die drei Raften bei Ammergau.

Muntlich.

An bem Wege nach Oberammergau befinden fich drei Felsenhügel — bie drei Kasen genannt, wo schon Franz Ried brei römische ode welfische Kastelle vermuthete. Darunter das Knappenfeld, von wo aus rein feuriger Reuter die bosen Buben nach Ammergau zurückziggte, ein Schredmittel, bessen man sich noch zu Anfang dieses Jahrhunderts bediente, um die Kinder bei Zeiten zu hause zu sehen.

### Die Geifterbeschwörung im Schloffe Werdenfels.

Danblid.

Bur Beit, ba bas Beifterbeschworen und Golbsuchen noch im rechten Schwange, bas Schloß Werbenfels aber nicht mehr bewohnt mar, begaben fich vier Bauern von Garmifch eines Rachts in ben Sofraum biefes Schloffes, um bafelbft eine folde Beichworung porgunehmen. Der Unführer berfelben war ehrenwerther Abbeder im Martte und renommirter Beifterscher. Ale er nun in feinem Bauberbuche giemlich weit gelesen hatte, ericbienen zwei Jager im Sofraume, nahten fich bem Bauberringe und fragten, mas bas Begehren ber vier im Ringe befindlichen Manner fei. "Ihr follt und behülflich fein, ben Schat im Schloffe zu beben," war bie Antwort. Da trat ber eine Jager gang nabe jum Rreise unb antwortete: "Das tann leicht geschehen; aber ber alte R. fomme beraus aus bem Rreife und gebe mit mir, benn ber ift ichon gum voraus mein, weil er in ber Pfarrkirche bat breimal bas Allerheiligste fteblen wollen!" Da las mohl ber Abbeder gerne wieber rudwarts fo lange, bis bie zwei Sager verschwunden waren; ans Schatheben bachte weiter von ben vier Belben feiner mehr. Auf berfelbigen Burg follen oft gablreiche Ritter Rachts um zwolf Uhr bet festlichem Belage versammelt fein.

#### 1194.

### Der Schat am Wetterftein.

Danelid.

Wie man anderwärts um zehn Uhr Nachts die Hußglocke läutete, so geschah dieses auch in den Märklen der Grafschaft Werdensels, und zwar in der Weise, daß dieses Läuten mit Unterbrechung bis um 3/4 auf 1 Uhr fortgeseth wurde. Wenn man nun zu Garmisch zu läuten ansing, so bemerkte man an einer gewissen Stelle der Wettersteinvorgebirge ein helles Licht, was von männiglich dahin gedeutet wurde, daß hier ein großer Schat verborgen sei. Doch war Niemand so glücklich, denselben anzutressen, als nur allein die sogenannte Beilewidl von Garmisch. Diese, einmal Gras

für ihre Geis rupfend, bemerkte plöglich unter ihrer hand etwas wie einen eisernen Deckel. Bor Ueberraschung getraute fie fich aber den Deckel nicht anzurühren oder aufzuheben, sondern lief zu ihren weiter entfernt grasenden Kamerabinnen, um ihnen diese Reuigkeit mitzutheiten. Beherzt gingen die Mädchen zurück an den Plat, der Deckel war aber leiber verschwunden.

#### 1195.

Das Nachtgejaid bringt einen Garmischer nach Engadin.

Munblid.

Etwas Sonberbares ift bem Joseph Oftler, fogenannten Beterle von Garmifch im Jahre 1815 begegnet. Da war in biefem Martte beim Babelerwirthe (Babriel Reifer) jur Faschingszeit eine Dochzeit, welcher auch unfer Joseph Oftler beiwohnte. Alls er nun um eilf Uhr Rachts im Begriffe war, nach Saufe ju geben, warb er in bie Lufte geboben und unfichtbar gemacht. Bergeblich burchfuchte man alle Bewaffer, Graben und gefährlichen Blate ber Umgegenb, bis er enblich nach awolf Tagen wieber in feinem Baterorte erschien. Befragt, wo er benn fo lange gewesen fei, gab er nur fo viel gur Antwort, bag er im Engabin (Ranton Graubundten in ber Schweig) und unter Leuten gewesen fei, bie er nicht verftanben habe. Rur mit Dabe fei es ihm gelungen, fich fo viel verftanb= lich zu machen, bag man ihm bie Lage feiner Beimat angab, bie er endlich nach zwölf Tagen erreicht habe. Dehr hat aus bem, übrigens gut ge= fcilberten Manne nicht einmal feine Geliebte berausgebracht; vielmehr ift bas Bebeimnig von biefem Reiseabenteuer Unno 1851 mit ihm begraben worben.

#### 1196.

### Der Burggeift auf der Skorzenburg.

Münblich. - Die Burg heißt urfunblich: Scowenburch (1104), Scoynburg (1120), Scouenburch (1148), Schauenburg (1200).

In geringer Entfernung von Ohlstadt erhebt fich ein malbiger Felfen, von beffen bobe man weithin bie gange Gegend überschaut, insgemein bie

Sforzenburg genannt. Man ergahlt noch, wie blese Burg vormals eine machtige und berühmte Beste gewesen, wie zuerst die Styren, alsbann die Schenken und zulest die Chamer da geherrscht hatten, bis die Munchner in einer Fehde mit Gebhard von Chamer herangezogen, die Burg mit einer eisernen Kanone eilf Wochen lang belagert und endlich von Grund aus zerstöret hatten. Dabei sollen die tapfern hofmarkler den Munchnern in einem hinterhalt aufgelauert und bie eiserne Kanone abgejagt haben.

Bon bieser vormaligen Burg geht unter bem Bolke noch eine Sage, welche Schreiber dieses bei einem Besuche bes Felsens aus dem Munde eines achtzigjährigen Maunes vernommen. Die Erzählung lautete: "Es mögen etwa zwanzig Jahre her sein, da war ich auf der Beste und schaute hinaus in das Weite. Auf einmal hörte ich Fußtritte hinter mit, und als ich umschaute, stand ein Mann in meiner Rähe, der weitum als Wilberer bekannt, und ich darf schon sagen, berühmt war. Er kannte alle Stellen, worüber die Hirsche und Rehe wechselten, und wo immer Lehmhalden waren und die Gemsen dieten, da fand er hin. Aber den Gamsanderl kannten auch alle Jäger, und vor ihnen mußte er stückten wie die Gemsen vor ihm. Diesmal sah er sehr verdreißlich aus; denn er hatte keinen Schuß gethan, zudem hörte er die Hunde eines Jägers anschlagen und mußte auf seine Scherheit bedacht sein.

"Rautner!" sprach er, und warf ben Stußen auf die Erbe, "ich gebe biefes Bewerb auf, und will fortan ehrlich leben. Du kannst mir bazu behüstich sein, — und kannst selbst glücklich werben. Da unten im Felsen — in der zweiten Kammer, die mit einer eisernen Thur verschlossen, ift ein Schat, der leicht zu heben ware, wenn nur die Thur nicht hinderte. Doch mit deiner Art und Beihülse hosse ich sie aus den Angeln zu heben; komm mit mir!"

Er stieg voraus in die Deffnung hinab, die man in Mitte bes Felsens gewahrt, und ich solgte nicht ohne Schauber und Furcht nach. Als wir einige Schritte durch Schutt und Steingeröll uns durchgearbeitet hatten, betraten wir eine halbverfallene Stiege aus Stein, die uns tief und tiefer hinabführte, bis wir in eine aus dem Felsen gehauene Rammer kamen. "Das ist die erste Rammer!" sagte ber Wilberer, schlug Feuer und zündete eine Wachsterze an, die er in seinem Bergsad mit sich trug. Balb sah ich auch die eiserne Thur, der sich Andert bereits genähert hatte, um die Art zwischen Thur und Pfoste zu zwängen. Aber innen in der Rammer hörten wir eine Stimme, die dem Anderl wie aus dem Grabe hohl tönte,

mir aber bellflingend wie ber Ton eines Gilberglodleins verfam, zweimal rufen: "Gleich! gleich!" Bebend por Schreden ergriffen wir beibe bie Alucht. Wie wir aber über bie gebrechliche Stiege burch ben Schutt unb bas Beroll wieber jum Tageslicht tamen, - ich weiß es nicht! Rur bas weiß ich, bag ber zweimalige Ruf, "gleich! gleich!" oben noch lange in meinen Ohren wieberhallte, und bag unten meine Art, und Anberle Ber= sveftiplein lag, bas er mir im hinunterfteigen gum halten übergeben hatte. Oft bente ich an biefe Begebenheit, und immer burchriefelt mich ein eistalter Schauer. Die habe ich glauben wollen, bag auf ber Befte ein Burggeift baufet, beffen bobler Buruf bem vorübergebenben Solger Unglud, beffen bellflingenber Ruf Glud bei ber gefahrvollen Arbeit verfunbet: jest aber glaube ich beibes. Denn ber hoble Ruf bes Burggeiftes war auch fur ben Gambanberl von fclimmer, febr fcblimmer Bebeutung. "Gleich! gleich!" rief es tief unten im Felfen, und Anderl follte aleich icon bes andern Tages - tief unten in einer Felfenschlucht ber Berge fein Brab finden. Er fprang verfolgt von einem Jager über eine Band, und Diemanb borte weiter von ihm."

#### 1197.

### Der Drache von Murnau.

Dunblid.

Die Stadt Murnau soll vormals Wurmau geheißen haben. Nach alter Sage wurde in grauer Borzeit bei Murnau ein ungeheurer Drache ober Wurm erlegt, ber Menschen und Bieh großen Schaben zugesügt hatte. Noch vor venigen Jahren fland eine gemauerte Saule bei bem Orte, mit einer unleferlichen Schrift in ben Stein gehauen, auf welchem ber schälliche Wurm erlegt worben sein soll. Gin Schnapphahn rettete ben Ort. Er füllte bie Haut eines Kalbes mit ungelöschem Kalt und warf solchen Kraß bem Drachen vor. Noch beute führt ber Markt in seinem Wappen einen Drachen mit vorwarts greisenben Klauen, aufgesperrtem Rachen und ausgestreckter rother Junge.

# Der Airchenschat vom Alofter Polling in der Burgruine Wildenberg.

Duntlid.

Gine fleine Stunde oberhalb bem ehrmaligen Rlofter Bolling, liegt bie Burgruine Wilbenberg, ehemals ben mächtigen Grafen v. Weilheim gehörig. Bon biefer Burg fleben noch heutiges Tages Trümmer von Grundmauern, und sogenannte Schatzerber haben schon öfteres Nachgrabungen angestellt, ba die Sage geht, es hätten die Mönche bes obenerwähnten Rlofters zur Zeit bes unheilvollen dreißigsährigen Krieges kostbare Kirchenparamente hieher gebracht und in einem untertrösschen Gange ber Burg aufbewahrt. Die Schatzgräber fanden nun wohl mehrmals antike Gegenflände, als Müngen, Wassen zu, aber noch nie die vermeinten Kirchenschähe.

#### 1199.

### Das Gögerlfräulein und die Gögeleburg gu Weilheim.

Munblich.

In bem ehemaligen Benebiktinerkloster Wessobrunn bestund im zwölften Jahrhundert auch ein Ronnenkloster. Eine Schwester des letten Sprossen ber Grasen v. Weilheim, des Ritters Joseph Diethalm von Wileyhin, welcher i. Z. 1211 starb, begab sich in diese Kloster, brach aber das Ordensgelübbe, und verbarg sich sodann in einem unterirbischen Gange auf der süböstlich von Weilheim gelegenen Burg am Gilgenberge, jest Gögerlberg genannt, wo sie halb vor Neue und Gram verschied. Nach der Volkssage sah man diese unglückliche Nonne öfters auf der Burgruine weinend im weißen Kleibe, und ist unter dem Namen Gögerlfräulein allzemein bekannt. Hischichtlich dieser Burg auf dem Gögele wird auch erzählt (Weilheimer Wochenblatt 1841 Nro. 48.), es habe noch vor einigen Zahrzehnben die Sitte bestanden, daß die Jugend auf dem Wege nach dem Burgplate Fichtenzapsen in eine größere schüffelartige Vertiesung hineinwark.

### Die Legende von den Heilthümern zu Andechs auf dem heiligen Berg.

Mufer ter Andechfer Chrouif auch Arnpekh chron, Bav. l. V. c. 9. Faltenftein bapt. Geich III., 480. Ertf babr. Alfal I., 142; II., 140. P. S. Sueber Unfterbildes Getaching ze. Ingolfatt 1670. S. 291. Gumppenberge marian. Atlas, teutfc IV., 308 u. v. A.

Im Jahre 949 nach unfere herrn Geburt fuhr Graf Rath von Anbeche gen Berufalem, von bannen er mit einem großen Schat an Beilthumern gurudfam. Er baute ein Rirchlein, barinnen jener Schat follte bewahrt fein. Diefes ift im Jahre 1209 vom Bergogen Lubwig in Bapern gerftoret worben. Run gefchah es nach etlichen Jahren, wohnte gu Wibersberg eine blinde Frau, bie ward im Traume gemahnet, nach Anbeche zu pilgern an ben Ort, wo bie Schutthaufen jenes Rirchleins befind= lich; allborten murbe fie gur linten Geite bes gemefenen Altare einen grunen Bachholberftrauch finben; bavon follte fie bie Burgel ausziehen und fich bamit bie Mugen bestreichen. Die Frau that, wie ihr anbefohlen worben und warb zur Stelle gefund. Balb barauf ließ Bergog Lubwig ber Strenge bie Rapelle wieber erbauen. Run vergingen über bunbert Jahre, ba las ein frommer Frangistaner, Jatob Dadjauer mit Ramen, bie beilige Deffe in ber Ravelle, als im Angefichte bes anbachtigen Bolfes ein Maustein mit einem Rettel binter bem Altare bervorfroch, bas Papier fallen ließ und wieber bavonging. Auf biefem Bettel maren bie Ramen ber verlornen Beilthumer geschrieben. Alfogleich ließ man binter bem Altare nachgraben und entbedte ju großer Freude ben verlornen Schak. Solches gefchab im Jahre bes Beile 1388.

Bunberlich ist auch zu hören, was bem geistlichen Grafen Berchtold II. wiberfahren. Denn als er einstmal aus gutem Gifer bas fronheilige Sakrament und anberes würdige heilthum von Anbechs in sein Kloster Seon überbringen und allbort mit schulbiger Ehrfurcht ausbewahren wollte, sind ihm und seinen Dienern die Pferbe, barauf sie saßen, erlahmt, also daß sie ihr Borhaben mit keiner Mühe ober Berstand konnten werkestellig machen; bahero Graf Berchtold den göttlichen Willen erkannt, bas hochwürdige heilthum auf dem Berg Anbechs gelassen und noch dazu

bei bem romischen Stuhl ausgewirkt hat, bag bas heilthum bei Strafe bes Bannes niemal mehr von bem heiligen Berg anderswohin versett werben burfe.

#### 1201.

wie das Gotteshaus zu Aufkirchen erbaut worden.

Topogr. Lexifon von Bayern I., 142. Sumppenberge Atlas III., 187.

Un bem Starnberger See, nit weit von bes Churfurften aus Bayern Lufthaus, ftund von vielen Jahren ber bie Pfarrfirch, welche wegen Baufälligkeit und weil fie bie Pfarrtinber nicht mehr aufnehmen tonnte, follte geanbert, und eine neue größere errichtet werben. Nun entftand ein Streit, ob man fie an bas alte Ort ober beffer hinaus in bas Relb bauen follte. Den Streit ju fchlichten, bat man ben Grunbftein auf einen Bagen gelegt, zwei Ochsen angespannt, und wo fie ihn frei und unan= getrieben hinführen wurben, bort follte bie Rirche gebauet werben. Darauf find bie Ochsen ben geraben Weg mit bem Stein ber alten Rirche guge= fahren. Giner berfelben ift auf ben Stein gurudgetreten und hat feine Fußstapfen eingebrudt. Darnach ift bas Funbament gelegt worben und ber Bau in wenig Monaten unter bas Dach fommen. Ingwischen aber entstund aus bem Gee ein folder Sturmwind, bag bie Maurer und Bauleut' in hochfter Befahr geftanben; aber burch Silfe ber Muttergottes, welche bes Teufels Lift und Rrafte gebammt, ift ihnen bas geringfte Leib nit begegnet. Die Bauern, fo bas Baubolg jugeführet, haben mahr= genommen, bag biejenigen, fo ihren Pferben und Ochfen mehr aufgelaben, leichter fortfamen, ale bie, fo weniger aufgelaben. Giner aus ihnen wollte feine Roglein ichonen, legte mit Rleiß bas geringfte Bolglein auf, fonnte aber weber mit Treiben noch Schlagen bie Roffe fortbringen, bis er aus Anderer Rath noch ein Solg zugelegt, worauf die ichlechten Roglein folche mit ichlechter Dube zu ber Rirchen gezogen, welche im Jahre 1500 vollenbet und am Sonntag nach St. Balli Tag ben 16. Oftober ber Mutter Gottes eingeweißet worben.

### Edigna von Puch.

8. Banger Beitrag G. 60.

Bor vielen Jahren, geht die Sage in Ruch, sei die heilige Edigna, eine Brinzessin aus fremdem Lande, durch Buch gezogen, angethan mit ichlechter Kleidung. Sie suhr auf einem mit zwei Ochsen bespannten Wagen, und führte auf demselben einen Sahn und Glode mit sich. Mit der Glode und mit dem Sahn habe es aber die Bewandtniß gehabt, daß, wo der Sahn trabe und die Glode läute, dieser der Ort sei, wo die Brinzessin fernerhin ihren Wohnst nehmen wolle.

218 bie Bringeffin burch Buch gezogen, habe fie gefchlafen, fei aber balb hierauf aufgewacht und babe ihren Ruhrmann gefragt, ob er nicht bie Glode lauten und ben Sahn fraben gebort habe ? Der Fuhrmann habe bie Rrage bejaht und als Stelle, wo biefes geschehen, eine rudwarts liegende Linde bezeichnet. hierauf habe bie Pringeffin umtehren laffen, fei bei ber Linbe abgeftiegen, habe fortan in einer Sohlung berfelben fünfundbreißig Sabre ein frommes, buffertiges Leben geführt, und fei nach ihrem Tobe in ber Rirche in Buch, wo ihre Gebeine noch aufbewahrt werben, begraben worben. Go weit bie Sage. Rach einer Abbilbung fitt hinten auf bem Bagen bie beilige Cbigna; über ben vorbern Rabern ift ein Bogen angebracht, in welchem bie Glode bangt; auf bem Bogen über ber Glode fitt ber Sahn. Die Glode wirb jett noch in ber Rirche au Buch gezeigt; fie ift, ohne ben holgernen Griff, funf Boll, mit bemfelben gebn Boll boch. Auf bem Plate fteht noch ein ftarter, in zwei Saupt= aften fich verzweigenber Stamm, im größten Umfange 351/2 Rug meffenb, und etwa 50 bis 60 guß body. Gin hauptaft bes Stammes ift gang bobl, fo bag man fich in bemfelben verbergen fann.

### Raifer Ludwige Cod bei Surftenfeld.

Bon 8. Bocci. - Cammtlide babr. Beidichtsidr.

Bu Fürstenfeld im Bayerland Das hifthern freb erichalt, Es weilet Raifer Ludwig bort — Im grunen Tannenwalb.

Sallo! hallo! ein wilber Bar Erabt über jenen Blan, Der eble Gelb verfolget ihn Auf feiner Fahrte Bahn.

Der Rüben Meute jagt und bellt, Es fturmt ber Reiter Troß Bu frober Jagbluft jubelnd nach Dem Kaifer boch zu Ros.

Wie ploplich aber ift bie Luft In Trauer umgestimmt, Es jammert eines hornes Schall, Den weitbin man vernimmt. Der Baper Raifer sturzt vom Ros, Ihn hat ber Tob erjagt, Den Sterbenben umfteht Gefolg, Das weinend um ihn klagt.

"Bas ich gefehlt, vergib o Derr! Bin ich von Schulb nicht rein, Bar treu mein Glaube, tren bas herz, Rimm auf bie Seele mein!"

So endigte tes gaben Tobs Ludwig elendiglich, Die Kalferwiese heißt ber Ort, Wo er so schnell verblich.

Sein Pruntbett war ein Wiesenfied, Das Laub sein Balbachin, Der Krone Golb ein Sonnenftrahl, Der ihm bas haupt beschien.

Sein Leichenstein wird in bem Dom Bur lieben Frau geschaut, Den Herzog Siglsmundus hat Zu München auserbaut.

#### 1204.

### Raifer Ludwig in der Frauenkirche gu Munchen.

Aventin annal. VII. c. 19 \$. 26. Salfenftein babr. Geich. III., 289, Bacchierh Abhandlung über bie Grabftatten babr. herzoge, in Neue hift, Ahanntg, ber Atal. 1., 372. R. G. Ragler Beitrage gur alteren Topogt. 8. Statt München. 3 fef. S. 25.

Es ging vormals die Sage — und es gibt noch Leute, die davon zu erzählen wiffen — Ludwig der Baber, der hochberühmte Kaifer Deutschlands, sibe in der Gruft der Frauentirche zu Munchen auf einem Seffel ober Throne, gleich seinem Borfahren Karl bem Großen, welcher ebenfalls auf einem Thronsessel bestattet worben sein soll. Daher verbreitete sich im Jahr 1822, als man beim Graben in ber Sakristei ber Frauenkirche auf Menschenknochen stieß, sogleich bas Gerücht, man habe ben Kaiser im Sessel gefunden, er sei aber sogleich in Stanb zerfallen. (Avent in hat biese Sage nicht erfunden, sondern vermuthlich im Bolke vorgefunden. Ihr Entstehen erklärt sich leicht aus ähnlichen Sagen.)

#### 1205.

### Die Beldenfage von Beinrich dem Cowen.

Bon 3. Mofen. Die allbefannte Sage von heinrich — bem Grünber Müngens — tonnte bier nicht in ber Ausbehnung ver alten Boltsbucher, nicht einmal in Simr ods Bearb, gegeben werben. Man begnügte fich mit einer ber burgefen poetifcen Darftellungen.

1.

Meer und Windebraut Arm in Arm Tangen wild ben alten Reigen, heinrich steht im Schiff voll harm, Doch bas Sturmlied will nicht schweigen.

Und er sprach jum Meer gewandt: "Gottes Gnade soll bich binden! Ich muß in bas heil'ge Land, Meiner Seele Deil ju finden.

Ueber Braunichweig halt' mein Gott, Deine treuen Baterhanbe! Und mein Beib? Barmberg'ger Gott, Benn ich meinen Tob bier fanbe? Tolles Meer und ohne Treu', Deimlich, tudifch, wantelmuthig, Brich mein Schiff mir nicht entzwei Mit ben Kluten fturmeswutbig!"

Doch bas Meerweib tobtenbleich Mit ben weißgemahnten Roffen Steigt empor fo nebelgleich, Grun vom Lodenfluß umfloffen.

Und es ruft: "Treulofer Mann Renne treulos nicht bie Bogen, Der bu weichft vom heeresbann, Deinen Raifer haft betrogen!"

Auf die Rnie ber Bergog fiel Mit den Mannen in dem Schiffe, Und mit Krachen trieb der Kiel Mitten in die Felsenriffe.

2.

Ohne Wolfen fieht ber himmel, Ohne Welle ruht bas Meer, Doch viel schredliches Gewimmel Ruhrt fich um bas Schifflein ber. Grimme Daie, Ungeheuer, Leichen wittern fie am Borb, Und die Raben wie bie Geier Suchen Ahung an bem Ort. In bem Schiff' am Felfenstrande Liegen bleich und ftarr und ftumm Fern von Mettung, fern vom Lande All' die Manner rings berum.

Unter ausgelerten Kiften Sucht ber Steuermann nach Brob, Will bas gabe Leben friften Um ein Stundlein herber Noth.

Beinrich widelt ein bie Leichen, Sentt fie in bes Meeres Grab, Macht bes heil'gen Kreuges Beichen, Dochte fturgen mit hinab. Seine Augen jugebrudet Liegt er nun im schweren Traum; Bioblich fühlt er fich entrudet Boch empor jum Dimmelsraum.

Flügelschläge bort er schallen, Rauschen langen Feberschweif, Und er ruht in Eisenkrallen, Und ihn trägt ber Bogel Greif.

Simmelhohe Kelfen ragen, Beinrich halt ben Schwertfnauf feft, Bat ben Greif fammt Brut erichlagen Mitten brin in feinem Reft.

Ueber Berge, burch bie Bufte Bog ber Belb gur heil'gen Stabt, Und er betete und bufte, Wo ber Berr gebutbet hat.

3.

harfen und Schalmeien hallen bell zu Braunschweig in bem Schloß, Bunte Kahnlein mülfen wallen, Bimmeln muß ein Dienertroß; Thronet boch beim hochzeilmable beinrich's Bittwe bort im Saale.

An ber Thure gar gewaltig Still ein hoher Bilger fleht, Dem ber Mantel weit und faltig. Dem bas reiche haupthaar weht, Dem zu Füßen hingeschmieget Bahm ein fauter Ebme liegt.

Doch ein Diener fommt gegangen Beifi ben ernften Pliger fort; Aber ber spricht obne Bangen: "Rnabe, mir gefällt ber Ort! Dut' bich! nebenan bie Rabe Rammt mit einer guten Tabe." Und ber Jüngling schridt zusammen, Mis er jest in grunem Licht Sieht bes Edwar Augen stammen; Doch ber Pilger freundlich spricht: "Kucht bich nicht! boch gib mir Kunde D'einnen von ber Tafestunde!"

Und ber tluge Anabe flüftert: "Unfre herrin gart und bleich Sipt bort oben gramumbuftert, Denn bem Grafen ftolg und reich, Der wohl munter fist baneben Duß fie enblich fich ergeben.

Seit ber Belfe fern geftorben Auf bem Jug jum hell'gen Land, Burbe milb unb hart geworben Um ber eblen Wittwe hand; Enblid vor bem Orofin ber Degen Scheint ihr ftolger Sinn erlegen." Doch der Pilger forschet wieder: "Ber ist jenes Frauenbild? Traurig sieht sie vor sich nieder — Ber Braut so schön und mild! Ihr schien einst der Graf treueigen," Sprach der Knade: "Lass mich schweigen!"

"Etle," ipricht ber Bilger weiter, "Flugs jur Grafenbraut hinein! Sage ihr: ein Gottesftreiter Deifchet einen Becher Bein, — Seifchet ihn um Chrifti willen, Seines Durftes Qual ju ftillen."

Und ber Diener geht in Gife, Kinbet feiner Frau bie Magr Bringt bem Raun nach einer Beile Ginen Reich vom Golbe ichwer, Und ber Pilger leert bie Schaale, Und ber Knabe fehrt zum Rabie

Doch die icone Braut erichridet, Bie fie in ben Becher fiebt, Drinnen Beinrich's Aing erblidet, Der in Gold und Steinen glut, hat ihn balb herausgenommen heimlich bebend, herzbellommen.

> Im Dom ju Braunschweig rubet Der alte Welfe aus, heinrich ber Lowe rubet Rach manchem barten Straus.

Ge liegt auf heinrich's Grabe Gleichwie auf einem Schilb Ein treuer Tobtenwächter — Des lowen eh'rnes Bilb.

Der Lowe tonnt' nicht weichen Bon feines Bergogs Seit', Bon ihm, ber aus ben Rrallen Des Lindwurms ihn befreit. Ach fie schluchzet und sie weinet, Und sie stürzet nach dem Thor, Wo ber Pilger jest erschient, Mit dem Löwen tritt hervor; Und schon hält er voll Erbarmen Seine Gottin in den Armen.

heinrich ruft im Born, im Brimme Den erschrodnen Grafen an: "Rennst bu noch bes Löwen Stimme, Der bu schlimm an mit gethan? Graf! inmitten beiner Sunben Duß bich so ber Welfe finben?"

Und ein Fraulein rang die Sanbe, Das ju feinen Rußen lag, Und ber Bergog gar behenbe Bu ber frommen Jungfrau fprach: "Dir ftell' beim ich feine Sache, Rimm nur nicht ju fcwer bie Rache!"

Rings ein Danten, Jauchzen, Schreien Und bes Boltes Freudenbrung, Beigen tonten und bed Ghalmeten, Jubelnd bie Trompete Hang, Und bes bowen bumpfes Bruden Bolte Stadt und Land erfüllen.

Sie zogen miteinanber Durch Spriens öben Sand, Sie zogen miteinanber Rach Braunschweig in das Land.

Bo auch ber Belfe manbelt, Der Lowe giebet mit, Bieht mit ihm wie fein Schatten, Auf jebem Tritt und Schritt.

Doch als bes Bergogs Auge In Tobesnöthen brach, Der Löwe ftill und traurig Bei feinem Freunde lag. Bergebens fing ben Lowen Man in ben Rafig ein, Er brach bie Gifenftabe, Beim herren mußt er fein! Beim Bergog ruht ber Lowe Dalt jeben Anbern fern, Doch nach brei Tagen fanb man Tobt ihn beim tobten Berrn.

Drum mit bes Bergogs Namen Geht ftolg Jahrhunbert' lang Der Lowe wie beim Leben Roch immer feinen Gang.

1206.

### Der Saumeifter der Sankt Michelskirche.

Manblid.

Die hoffirche jum heiligen Michael in Munchen wird ruhmwurbig unter ben beutschen Kirchen wegen ihres fuhnen und großartigen Gewölbes genannt. Der Baumeister verzweiselte aber auch an ber Ausführung eines Planes, welcher menschliche Kraft zu überbieten schien und soll sich baher aus Furcht, es sturze die Wölbung ein, geflüchtet haben. Unbere sagen, er habe sich von ber hohe bes Gewölbes herabgestürzt.

#### 1207.

### Der Jungfernthurm gu Runden.

R. G. Ragler Beitrage jur alteren Topographie von Munden S. 11 ff. auch Oberb. Arcio x. S. 1.

Alte Leute erinnern sich noch bes sogenannten Jungfernthurmes zu München, welcher im Jahre 1804 bemolirt worden ist. Bon diesem Thurm gingen manche unheimliche Sagen im Bolke. Es soll nämlich in selbigem ein Bildniß der heiligen Jungfrau gewesen sein. Dieses mußten die Berbrecher, welchen das Todesurtheil gesprochen war, umarmen und kuffen, in dem nämlichen Moment aber öffnete sich der Boden unter ihren Küßen und die Unglücklichen versanken in die sinstere Tiese. Es hat bekanntlich in ältern Zeiten ähnlicher Einrichtungen manche gegeben.

### Dom Schonen Churm gu Munchen.

Dunblid.

Da wo sich heutzutage die Augustiner= und Rausingergasse schneiben, zunächst dem Gasthofe Maulick, ist vormals der sogenannte schöne Thurm gestanden. Die Berschönerungssucht, die zuweilen schneeweiße Wände altem Gemäuer vorzieht, hat auch diesen ehrwürdigen Bau, an welchem Kaiser und Reich, Ritter und Trompeter schön gemalt zu sehen waren, weggeschasse. Nicht lange, bevor dies geschah, ging eines Abends ein gewisser Derr G.—, zur Zeit nicht mehr unter den Lebenden, bei dem Thurme vorüber nach Hause, als auf einmal ein surchtdares Hallo ertönt und von den Jinnen des Thurmes ein Geschmetter wie aus hundert Trompeten zumal nach allen Weltgegenden hinaussährt. Zugleich hörte man in der Luft ein Gebraus wie das Gerassel zusammengeschlagener Hanisse. Das Ganze währte nur einen Augenblick. Dem Herrn G.—
standen die Hause zu Berg. Er hat die Geschichte gar oft erzählt und siets dabei betheuert, daß er am selben Abende, weil am Husten leidend, weder Wein noch Bier getrunken hatte.

1209.

### Der Ceufel als Schildwache auf der Berenbaftei.

Dunblid.

Gleichwie in Ingolftabt der Gott sey bei uns auf den Mauern der Sestung eine Kanone unter dem Arm Wacht gestanden, so hat er auch zu München auf der sogenannten herendastei Nachts zwischen eilf und zwölf Uhr bisweilen die Schildwache abgelöst. Alsbann soll er den Soldaten mit rauber, hohler Stimme das "Abgelöst" zugerufen haben, die Soldaten hätten nie den Muth gehabt, Widerland zu leisten. Den Herrn Offizieren vom Chursürstlichen Leibregiment soll die Geschichte Einiges zu schaffen gemacht haben. Mit den Stadtmauern von München siel auch die Berenhastei.

### Der Schlafhaubenkramer.

Münblich.

Gin Rramer von ber Schwabingerftrage ju Munchen fitt vor fo und fo viel Sahren Abenbe in Gefellichaft etwelcher ehrfamen Burger beim Bier. Da wird viel gesprochen, auch von Geiftern ift bie Rebe. Giner fagt: "bas Befvenst mit ber Schlafbaube lagt fich auch wieber auf bem Frauenfreithofe fehn! \*) "Bas Gefpenft!" ruft ber Rramer, "bas follte mir in ben Weg tommen, ich wollt mit ihm fertig werben!" - 2018 bie Beit gefommen, nach Saufe zu geben, nimmt ber Rramer, welcher fich inbeffen Courage getrunten, but und Laternchen und manbelt bem Frauenfreithofe gu, über welchen fein Weg führte. Da fieht er benn richtig einen langen weißen Dann mit einer Schlafbaube an einem Grabfteine fiten. Der Rramer erschrickt aufänglich, bentt aber an's Wirthshaus, ermannt fich, ballt bie Kauft und verfett ber Larve eine Maulichelle, fo bag ihr bie Schlafbaube vom Schabel fallt. Run beift's aber laufen. Der Rramer voraus, bas Befpenft hinterbrein. Der Rramer gelangt gludlich in fein Saus und schlagt bem Berfolger bie Thure vor ber Rafe gu. Der Beift tann nicht burch, weil bie Thure nach altem Brauch mit brei Rreugen bezeichnet ift. Der Rramer eilt hinauf in feine Stube, ba fieht ichon bie Beftalt jum Fenfter berein. Bas thun? Im Bimmer banat ein Bilblein ber Muttergottes von Altotting, ber Rramer reift's von ber Wand und wirft es bem Ginbringling entgegen. Alles ftill, ber Beift ift verschwunden. Um andern Morgen findet man bas Mutter= gotteebilblein rubig an's Kenfter gelebnt. Bon felber Stund an bieß ber Rramer "Schlafhaubenframer." Die Gefchichte wiffen noch viele Münchner zu erzählen.

#### 1211.

#### Die drei Raben.

Mantlid.

Bor mehr als funfzig Jahren ift zu Munchen ein Abvokat am Schlagfluß gestorben, ber war fein Leben lang ein arger Rabulift unb

<sup>\*)</sup> Die Frauenfirche mar bamale gleich anbern Rirden mit einem Rirchofe umgeben.

Beutelschneiber gewesen und batte fich tein Gewiffen gemacht, Wittwen und Baifen um ibr gutes Recht ju bringen, wenn er bafur bezahlt wurde. Run wenn fo Giner ftirbt, fluftern fich bie Leute allerhand in bie Ohren, bei biefem aber bat fich noch etwas gang Absonberes guge= tragen. Ale er tobt war und bie Seelnonne ben Leidnam bergerichtet. zwei Lichtlein angezundet und ein Rrucifir bagwifden gestellt bat, gingen bie Leute, wie's ber Brauch ift, aus und ein, ben Tobten angufchauen. Beweint bat aber Riemand. Bor bem Saufe maren Biele verfammelt, murmelten bies und bas und Gott wolle feiner armen Geele anabia fein. Siebe ba! auf einmal raufcht Etwas burch bie Luft, fliegen zwei großmachtige Raben an's Kenfter und haden fo lange mit ihren Schnabeln brauf los, bis bie Scherben flirren und - jum Erstaunen bes Bolfes noch ein ichwarzer Bogel aus bem Rimmer berausfliegt. Mahrend bie Menge auseinanberftob, flogen bie brei Raben bavon. 3m Tobtengimmer waren ploklich bie Lichter verlofcht und bas Rrugifir umgefturgt. Bleich barauf foll auch ber Leichnam über und über fcmarg geworben fein.

#### 1212.

### Die Sage vom Schwarzen Ralb.

Dunblid.

In einem haus zu Munchen hat sich vor Zeiten eine Geschichte begeben, welche noch jeht von alten Leuten erzählt wird. In selbem Hause ließ sich ein Geist in Gestalt eines schwarzen Kalbes sehen. Gin Gestillicher wurde geholt, den Geist zur Ruhe zu bringen. Da zeigte es sich, daß es die verstorbene Hausfrau war, welche zeitlebens ein boses Weib gewesen. Der Geist wollte sich nicht so leicht ergeben, die man ein von Beschwörern oft angewendetes Mittel versuchte und ihn in eine zinnerne Flasche mit zugeschraubtem Deckel bannte. Noch in selbiger Nacht wurde die Flasche mit ihrem seltenen Inhalte in das große Erdinger Moos geschleppt und begraben. Dergleichen Flaschen und verdächtige Gesähe sollen schon manche in's Moos gebracht worden sein und hie und da beim Torsstich gefunden werden. (Auch die Augsburger "Wehnutter" geht als Kalb um.)

### Cutlipfeiferl.

Munblid.

In den Jsarauen subwarts von Munchen zwischen Thalkirchen und Harlaching hat fich sonft auch ein Geist umgetrieben, welcher das Tutlispfeiferl genannt wurde. Er pfiff auf einmal grell neben dem einsamen Wanderer und im nämlichen Augenblick wieder in weiter Entsernung überm Wasser brüben. Bald ließ er sich auf einer der kleinen Inseln und Sandbanke, bald mitten im Flusse hören.

#### 1214.

### Sochgericht auf der Saide.

Munblid.

Auf ber haibe zwischen Ramersborf und Jornebing ift's auch nicht geheuer. Leute, welche bes Nachts bort vorbeigekommen, wollen schon einen großen Wagen gesehen haben, welcher mitten auf ber haibe ange-halten habe. Allerhand Gestalten waren ausgestiegen, mit Windlichtern hin= und hergelaufen, hatten einen Mann in ben Kreis geführt und ihm ben Ropf abgeschlagen.

#### 1215.

### Die Hirschjagd von Dachau.

Bon Bolfgang Duller.

Bei Dachau ftanben im Bayerland Die Franzen und die Schweben, Sie verheerten es rings mit Mord und Brand In rothen, blutigen Fehben.

herr Brangel (prach: "Den Krieg hab ich fatt, Den ich breißig Jahr jeht kenne; Wie war's, wir jagten an grüner Statt, Berr Kelbmaricaal Aurenne ?" Eurenne fprach: "Statt im Quartier Auf fauler haut zu liegen, Da möcht ich auch lieber bas Forfrevier In luftiger Jagd burchfliegen."

Doch meint herr Douglas, ber General: "In Feindes Land, ihr Degen, Da halt man lieber Fuß beim Mal, Als wie bes Waldwerts ju pflegen."

Doch Brangel ruft: "Bebenflichfelt, Die schlagt euch aus ben Sinnen! 34 mable ber Ort, ich mable bie Beit, Borfichtig ift mein Beginnen."

Und zwischen Munchen und Dachau lag Ein Gebeg mit stattlichen hirschen, Da ritten fie bin am anbern Tag Bu ftreisen und zu pirichen.

Es war ein Wald hochstämmig und weit, Umichloffen von tiefem Sumpfe, Dort wollten fie tief in der Einfamkeit, Sich fammeln Jägertriumphe.

herr Brangel hatte ben Plat umfielt Mit Reitern und Lanzentnechten, Borpoften lauerten weit im Felb, Die im Rothfall Kunde brächten.

Und also ging es los im Forst, Waldhörner klangen munter, Und wo ein Rubel den Bufch burchborft, Da knalten sie lustig brunter.

So tamen fie recht in die hibe binein In frohlichem Blafen und Schaffen. Da ichien es ploblich, ale ging burch ben Sain Der faufenbe Larm ber Waffen.

Die Jagbluft ichwieg, fie horchten leis, Es fammelte fich ber haufen, Und athemlos tam in ihren Kreis Ein blutenber Mann gelaufen. Er rief: "O himmel! ber Teufel ift los! Johann von Werth ift gefommen, Er hat uns geschlagen, die Noth ift groß, Die Flucht tann hier nur frommen."

So war es. Der wilbe General Erschich der Jagdlust Kunden, Und hatte mit seinen Schwadronen zumal Gar heimlich den Weg gefunden.

Und unter ben Feinden ftand er bald Bie aus der Erbe gefproffen, Es fahrt ein Blipftrahl durch ben Bald, Die Gegner find jah umfchloffen.

Das war ein Sewirre, bas war ein Gewühl, Rings icoll es von raffelnben Streichen, Da wurde manch heißes Leben fuhl, Rings lag ber Balb voll Leichen.

Und immer naher icholl es bem Ort, Wo die feindlichen Kuhrer ftanden: "O Gott! wer hilft uns hier nun fort? Wer rettet aus Tod und Schanden?

Da hinten bie Gegner, ba vorn ber Moraft, Soon braufen heran bie Reiter, Es befeuert fie ohne Ruh und Raft Hans Werth, ber fühne Leiter.

Berfluchte Jagb, verfluchter Blat! Doch feht, ihr tonnt euch befreien: Den Sumpf durchfturmt in tuhnem Sat Ein hirfc mit erhobnen Geweihen.

hei, wo bas Thier die Fluth burchset, Da kommt man auch burch mit Rossen! Wie ward ba burch bas Schilf geheht! Wie ward bas Woor burchschossen.

Doch spriste auf ber schwarze Koth, Sie schwammen in Dred an bie Ohren, Und als fie entstoben ber großen Noth, Da saben fie aus wie die Mohren. Graf Brangel ließ ben Degen im Stich, Den hut verlor Turenne. herr Douglas fprach: "Gott ftrase mich, Benn ich nochmals auf hirsche brenne."

So tamen die herrn burch ein Wunder bavon, Sie wußten von Glud zu fagen, Doch mancher Franzen - und Schwedensohn Lag tief im Malb erschlagen.

Gefangen waren biel eble Beren, Jagbzeug und Kabnen und Beute. hans Werth fprach: "Ei, bas batt ich gern, Ging's alle Tage wie heute!"

So that ber tapfre Johann von Werth, Der beste beutsche Reiter, Der einst als Stallbub ben Mist gelehrt, Er war jeht Schlachtenleiter.

#### 1216.

#### Altomunfter.

Maria - Alto - Münster, sive templum et monast. S. Altonis. Frisingae 1730 p. 3.

Als ber heilige Alto aus Schottland nach Bayern gekommen, fing er an in der Gegend von Augsburg das Leben eines Ginsieblers zu führen. Da foll ihn der König Phin aufgesucht, ihm auch einen Forst zu eigen geschenkt haben, denselben nach seinem Willen zu gedrauchen. Run machte sich der Heilige, ergriffen von glühendem Berlangen der Ehre Goteks, an das Fällen der Baume. Weil aber solches viel Zeit erfordert hätte, auch dem heiligen Mann die Arbeiter sehlten, so zog er mit seinem Wesser werd zu mit de Baume, worauf diese von selbst niederstürzten. Darauf kamen die Bögel des Waldes herbei und halfen dem heiligen, indem sie mit ihren Schnäbeln die zerbrochenen Aeste und Zweiglein der Seite schafften. Diese Sage hat sich die auf den heutigen Tag (1730) erhalten.

### Sagenhaftes von dem uralten Dorfe Schöngeifing.

Danblid.

Die alten Römer haben auf ber großen Straße, welche sie von Salzburg nach Augsburg geführt, an ber Ammer eine Station angelegt, welche sie Ad Ambras nannten. Dieser Ort war aber nicht bloß ein sester Plat, sondern auch eine Stadt, wovon noch heutzutag Spuren im Dorfe Schöngeising vorhanden. Man hat im Dorfe selbst und ganz in der Nähe desselben schon viele Grundmauern ausgegraden, auch bei Alterthumsforchungen, Aufsührung von Gebäuden und Umrodung des Bodens schönes Pflaster gefunden. Noch steht zu Schöngeising eine Mauer, etwa zweihundert Schuh lang und acht Schuh hoch, die vormals zwei Bauernhöse und ein Schloß umfangen. Lesteres ist erst vor sechsendbreißig Jahren abgebrochen und aus seinen Seinen der gegenwärtige Pfarrhof gebaut worden. Auch soll durch den Anger bei dem Dorfe eine fortlausende Grundmauer ziehen, welcher man siberall bei Ausgrabungen begegne.

Bor bem Plate, auf welchem bie Kirche steht, soll ein römisches Bab gestanden sein, und durch zwei von der Ammer abstießende Kanäle bas Wasser erhalten haben. In der Rate der Kirche fand man früher alte Geschirre, Laternen, Glasstücke und derzleichen. Den Ramen des Ortes leitet der Bauer von den Geisen her, welche die Kömer in dieser Stadt gehalten hätten. Auch soll der Ort einmal den Namen Sonnendorf geführt haben. Dieß scheint eine Berwechslung mit dem Namen Sonderdurg, welches ganz in der Rähe lag. Die Hunnen sollen Schöngeising verwüstet haben, obsichen sie ne Kringeling der Verbetzige erlitten hätten, namentlich im Geiseninger Forste, wo man es die "Brünste" heißt. Auf diesem Plate werden sich viele kleine Huseisen, gestunden. Nachdem sich der Ort von der Berwüstung erholt hatte, und schöngeising gegeben.

Um bas Dorf herum ftanben ehebem fünf Saulen, von benen nur mehr zwei übrig geblieben find. Diese Saulen sollen gerabe ba stehen, wo bie Thore ber Stadt waren, bie nur eine mittelmäßige Größe gehabt haben kann.

Die altern Bewohner von Schöngeising halten viel auf ben wichtigen Ursprung ihres Dorfes, und erzählen mit einem gewissen Stolze ihren Kinbern, baß Schöngeising eine Stadt der Römer gewesen sei, wie sie benn auch noch etliche Römermunzen als Belege vorzeigen können.

#### 1218.

### Die Sonderburg bei Schongeifing.

Munblid.

Auf ben walbigen Soben, welche am öftlichen Ufer bes Ummerfluffes bingieben, find nicht fern von bem Dorfe Schongeifing Spuren alter Befestigungen gu treffen, welche bas Bolt "Sunnenburg, ober Sonnenburg" nennt. Sier foll ber beilige Raffo, Graf von Unbeche und Dieffen und Baugraf bes Sufen = und Ammergaues ein Schloß gehabt haben, bas man ju jener Beit Sunberburg nannte. Es ift Thatfache, bag Graf Ariebrich, welchen einige fur ben Bruber, anbere hingegen fur ben Gohn Raffo's halten, auf feinem Schloffe Sunberburg, gwijchen Bilbenrob und Schöngeifing unfern ber Ummer gewohnt habe. Wie bie Burg ju Grunde ging, bas hinterbringen uns feine Dofumente, aber bas Bolf weiß es gu ergablen. Sunberburg ift gleich anbern Burgen verfunten mit allen feinen Bewohnern und Schaten. Im Brunnen bes Schloffes liegen zwei Baffereimer voll Golb, und ichon manchen Sabfuchtigen hat bie Luft angewandelt, biefen Schat aus ber Tiefe herauszufischen. Es ift aber bie Beit noch nicht getommen, bie bofen Beifter ju bannen, welche biefe Schate feit Jahr= hunderten forgfältig bewachen. Oft haben bie Leute Glasicherben umber= Ginmal ichob ein Bauer von Schongeifing ein geftreut liegen feben. Stud bavon ein und trug es nach Saufe. Siehe ba! bas Blasftud war in Golb vermanbelt; ale ber Gludliche gurudeilte, noch mehr Glasfcherben zu holen, fand er teine. Die Schage follen nun immer mehr in bie Tiefe verfinten.

### Die Infel ,,3um Churm."

Manblid.

Richt weit vom Dorfe Schöngeifing liegt eine Infel in ber Ammer, genannt "jum Thurm," welche etwa gehn Tagwerte Flachenraum bat. Diefe Infel foll weiland ein Berg gewesen fein, auf welchem ein Thurm gestanben. Bor ungefahr achtzig Sahren ftanb noch ber Berg famt bem Thurme. Darnach ift bei einem Sochwaffer (1767) ber balbe Berg ein= gefturgt, und ber Thurm zusammengefallen. 3m Jahre 1833 bat bie große Unichwellung bes Kluffes ben übrigen Theil bes Berges binmeg= geriffen und bie Infel eben gemacht. Große Quaberfteine, welche im Baffer liegen, geben Beugniß hievon. Es foll auch bie Brude, über welche bie Strafe von Augeburg nach Salgburg führt, neben biefer Infel vorbeigeführt, und vor alten Beiten follen auf ber Infel felbit Menichen gewohnt haben. Gin alter Rifcher, erft vor einem Rabre begraben, bat noch bie eichenen Bfeiler gefeben, welche bie Brude getragen baben follen. Bor vielen Jahren haben bie Beifter bier ichredlichen Unfug getrieben; jest fieht man nur noch zuweilen ein Licht, bas zur Rachtszeit von ber Infel gur Rirche geht, und wieber gurud, ober fonft in ber Rabe umberftreift.

1220.

### Ein frauenklofter in Schöngeifing.

Dunblid.

Ein Bauernhaus im Dorfe Schöngeising, welches ben Namen "zum Bauern" führt, hat eine sonberbare und auffallende Bauart, so daß man wohl sieht, das Gebäude musse einmal zu einem andern Zwecke gedient haben. Es geht die Sage im Bolfe, daß hier ein Frauenkloster gestanden sei. Dieß muß freilich schon sehr lange her sein, weil man von diesem Aloster gar keine geschichtlichen Rachrichten hat. Aber die Geister der abgelebten Klosterfrauen wollten den Ort dieber gar nicht verlassen; es spuckte

langere Zeit im hause, vorab im Keller, bis ber hauseigenthumer auf ben gescheibten Gebanken kam, ben Reller mit Erbe ausfüllen zu laffen. Seitbem hat bas haus vor ben Geistern Rube.

#### 1221.

### Der banrifche Biefel im Inrhofe.

Munblid.

Der baprifche Siefel, feiner Beit berüchtigter Spisbube, geboren in Riffing bei Friedberg, foll fich eine Zeitlang im Inrhofe, einer Ginobe mitten im Schongeiseninger Forfte, aufgehalten haben. Dbwohl er ben Sagern fagen ließ, fie follten beraustommen, wenn fie ben baprifchen Siefel feben wollten, fo magte es boch teiner berfelben, und ber Rauber blieb unangefochten. Bei bem Inrhofe befand fich eine Boble im Balbe, genannt Ruchelichlag, welche fruber Raubern gum Aufenthalt biente, in ber auch ber baprifche Siefel mit feinen Leuten auf eine Beit Quartier nahm. Der gefürchtete Rauber begab fich bieber, und mahlte fich unter ben Bilbichweinen, welche ein eigener Bilbhuter futtern mußte, bie icon= ften aus, bie er bann in ber Soble mit feinen Leuten verzehrte, ohne bag ber Wildhüter bagegen Ginfprache thun tonnte. Bon bier aus überfielen bie Rauber zu gewiffen Beiten bie Bauernhofe ber Rachbarfchaft. 2018 fie endlich, von ben Berichten verfolgt, abziehen mußten, hinterließen fie viele Schape, welche fie in ber Gile nicht mitnehmen tonnten. Die bat nun ber Teufel ale herrenlofes But in Bermahrung genommen. Schatgraber haben umfonft versucht, Dieje Schape gu beben. Gie follen immer tiefer perfinten.

1222.

### Die feldkapelle bei Bolghaufen.

Dunelid.

In ber Martung bee Dorfchens Solzhaufen, bas zur Pfarrei Schongeifing gebort, und von bem letteren Orte nur eine halbe Stunde entfernt ift, fand ehebem eine kleine Kapelle, bie zur Zeit ber Klofteraufhebung zerftort wurde. Eine alte Linde bezeichnet ben Ort, wo bas Rirchlein gestanden ift. Dafelbst gab es früher Gespenster und Erscheinungen. Ganz besonders hat ein Stier ohne Ropf die Borübergehenden erschreckt, indem er auf sie lossuhr, sedoch Niemand etwas zu Leide that. Much Irrlichter haben die Banderer baselbst eine Strecke weit begleitet, worauf sie jedesmal wieder umkehrten, ohne Schaden zu bringen.

#### 1223.

### Der heilige Arengwald bei Bolghaufen.

Munblid.

Diefer Balb war bor Beiten in bobem Grabe berüchtigt wegen ber gräßlichen Erscheinungen, welche bafelbit vorgefommen. Doch beutzutag bezeichnet fich Mancher, ber gur Rachtszeit bes Beges tommt, mit bem Rreuze, und fegnet fich mit bem geweihten Baffer, bamit ihm bie Gpudgeifter und feurigen Danner nichts anhaben fonnen. Vor vielen Jahren tonnte man beinahe alle Tage folche Schreckgestalten feben, welche bie Borubergebenben angftigten und verfolgten. Auch mar es nichts Geltenes, wenn bas wilbe Rachtgjaid Leute mitnahm, und felbe in unbefannten Begenben wieber nieberfette. Go ging einmal ein alter Mann Rachts von Alling nach Schongeifing burch ben beiligen Rreuzwald. Da fam ber wilbe Sager, führte ibn burch bie Lufte fort und ließ ihn endlich, ale bie Aveglode ertonte, fallen. Ungludlicher Beije fiel ber Arme auf ben Thurm bee Rloftere Fürftenfeld und blieb am Rreuge gerichmettert bangen. Dem noch lebenben Bagnermeifter G. von Schongeifing ift vor einigen Jahren Folgendes begegnet. Als er von Bilding berüber burch ben Rreugwald ging, borte er plotlich einen großen garm, ber immer naber tam, Gefdrei in ber Luft, beftiges Schiegen und hundgebell. Unfer Bagnermeifter, ber wohl gebort hatte, bag bas wilbe Gjaib bem nichts anhaben fonne, welcher fich fchnell ju Boben werfe, legte fich ftrate auf's Beficht und ließ ben wilben Jager über fich bingieben. Darauf tonnte er ohne weitere Anfechtung nach Saufe geben.

## Die Glocke in der Kirche zu Pfaffing.

Munblich.

Die alte Pfarrfirche Pfaffing, welche nicht weit vom ehemaligen Cifterzienser = Klofter Fürftenselb liegt, gehört nun in die Pfarrei Bruck. Diese Kirche hat eine uralte Glocke. Einige sagen, sie sei tausend Jahr alt. Ihr Klang soll alle hagelwetter verscheuchen. Es können sich auch bie altesten Leute nicht erinnern, baß jemals ein hagel ihr Felb verwüstete.

#### 1225.

### Die feldkapelle bei Jefenwang.

Mundlid.

Diese Kapelle hat man errichtet, als zur Zeit bes breißigjährigen Krieges die große Pest im Baperland war, vielleicht zur Beerdigung der an der Pest Verstorbenen. Daber mag es kommen, daß man hier vor Zeiten manche sonderdere Erscheinungen wahrgenommen. Also zogen die Geister in Gestalt von Lichtlein zur Nachtszeit umher und harrten der Erlösung. Sie waren jedoch gute Geister und thaten Niemand etwas zu Leid, sondern begleiteten die Leute bis ins Dorf Zesenwang, in der Hossung, es werde sie Zemand ansprechen und zur Erlösung verhelfen. Zuweilen geschah es, daß ein Wanderer das Lichtlein, welches mit ihm ging, anredete, und dieses verschwand, oder bedankte sich auch für die längst gewünschte Erlösung.

#### 1226.

### Die Saule des Bellhofs bei Schöngeifing.

Dunblid.

Diefes ichone Bauerngut foll ehemals ein Ebelfit gewesen fein. Das Bappen am Rirchenfenster, welches erst im Jahre 1842 ber Schauer quammengeschlagen hat, haben viele Alterthumsforscher abgezeichnet, konnten

aber nicht angeben, von welchem Geschlechte es gewesen sei. Etwa hundert Schritte vom hofe stand ehebem eine gemauerte Saule. Diese Saule burste kein Diener bes Gerichtes überschreiten, vielmehr mußte ein solcher hier warten, bis man ihm auf seinen Ruf Antwort gab, und ihn feines Auftrages entledigte.

#### 1227.

### Der fteinerne Mann zu Augsburg.

#### Munblich.

Es war um bie Beit von Rovember Anno 1634 bis Marg bes Jahres 1635, ale ber baprifde Generalfelbmarichall von Bahl bie Stadt Augsburg, welche von ben Schweben unter Johann Georg aus bem Winkel befett war, belagerte. Bon Tag zu Tage flieg bie Roth in ber bebrangten Stadt. Der fleine Borrath von Lebensmitteln war in Rurgem aufgegehrt, fo bag bereits viele Meniden bem fichern Sungertobe entgegenfaben. Das tonnte naturlich ben Belagerern nicht unbefannt bleiben, und in ber That baute ber feinbliche General barauf feine hoffnung balbiger Uebergabe. In folder Bebrangnig fam ein braber Badermeifter Ramens Ronrad Sadber auf folgenben Ginfall. Er nahm einen ftattlichen Laib Brob, ging auf ber Stadtmauer fpagieren und zeigte ihn luftig und fingenb ben por ben Ballen gelagerten Reinben. Darob geriethen bie Solbaten, fo fich beffen gar nicht verfeben batten, in Wuth und richteten alfobalb eine Felbichlange nach bem Bermegenen. Leiber traf bie Rugel und rif bem Braven ben Urm mit bem Broblaibe weg, fo bag er wenige Tage barnach verschieb. Seine Mitburger aber liegen gum Anbenten einen fteinernen Mann mit einem Laib Brobe aufftellen, wie folcher noch beutiges Tage am untern Graben in Augeburg zu feben ift.

### Die Sage von der Wehmutter.

Danblid.

Ein verwünschtes Gespenst zu Augsburg ist die Wehmutter, welche vor Zeiten die neugebornen Kinder heimlich im Namen des Teufels getauft hat. Man sagte, sie lasse sich in Gestalt eines Kalbes sehen, welches blodend auf der Straße liege. Die Leute hüteten sich, solches Bloden nachzumachen, weil man glaubte, sich badurch die Wehmutter ins haus zu ziehen.

1229.

### Das Schone Elfelein von Augsburg.

Dunblid.

Selbe war eine kunftreiche Sangerin und Lautenmeistertn bes sechsezehnten Jahrhunderts. Ihres Ruhmes sind bie Zeitbucher voll, ohne daß sie jedoch über ihre Lebensverhältnisse nahere Aufschler voll, ohne daß sie jedoch über ihre Lebensverhältnisse nahere Aufschliffe geben. Der Sage nach wurde schön Elselein zugleich mit den Töchtern der Augsburgischen Geschlechter dem Kaiser vorgestellt, um ihre Kunst hören zu lassen. Der ganze hof war von ihrem Gesange über die Massen entzukt. Als sie geendet und die Jungfrauen entlassen wurden, mußte der Schasmeister bes Kaisers jeder ein goldenes Ringlein schenken, mußte der Schasmeister des Kaisers jeder ein goldenes Ringlein schenken, für schön Elselein aber zog der Kaiser selbsteigen den kossenken Ring vom Finger, und gebot dem Bornehmsten seiner Begleitung, sie zum Tanze zu führen. Alte Retme lobpreisen die Künstlerin in nachstehender Art:

Ließ sich schon Elslein hören frei Mit Saitenspiel und Melobet heimlich verborgen an ein'm Ort, Daß ihre Stimme nur ward g'hort, Gar mancher schwur ein Kreuz und Eid, Wie baß ein engelische Kreub Bom himmel sich begeben hätt' Und lieblich musieten thät'.

#### Alara Dettin.

Angeburger Geicichtider, und : Wiberlegung einiger irriger in neuerer Zeit verbreiteten Radvichten in Bejug auf ben Uriprung bes hodft. Saufes Lowenftein Bertheim und beffen Gucefflonbercht in Baptern Bertheim 1831.

Schön Elfelein steht nicht allein unter Augeburgs Sangerinnen. Die Boltsfage behauptet, auch Clara Dettin, nachmals Friedrichs bes Siegreichen Gemahlin, sei eine Augeburger Sangerin gewesen. Der Pfalzgraf soll auf eine Zeit am Munchner hofe sich aufgehalten haben. Man gab sich Muhe, ihm zu Ehren allerhand Spiel und Lusbarfeit anzustellen. Auch das Augeburger Klärchen, welches damals zu München berühmt war, mußte ben Pfalzgrafen mit ihrer Kunft unterhalten. Ihr Unblick soll ben "Siegreichen" besiegt haben, benn Klara folgte ihm von Munchen nach helbelberg.

#### 1231.

### Philippine Welfer.

Bon 3. G. Seibl. - Grogere Gebichte von Th. Hell u. R. Pichler. - hormayr: Urania 1818 und Archiv f. Gefc. Stat. u. Lit. 2c. Wien 1828 Nro. 81 ff.

Su Augsburg hat ein Bürger Ein Töchterlein gar hold; Dat himmelblaue Meuglein Und Loden hell, wie Gold. Die schöne Philippine ward, Das Töchterlein geheißen, So wunderbarer Art.

Es war von guten Sitten Und fromm und Mng babei; Man hatte brauf geldworen, Daß es von Monen fet; Datt' einen Dals, wie Schnee fo rein, Man fah's, wenn burch bie Abern Ihm floß ber rothe Bein, Gin herzog tam gezogen Jum Reichstag in dos Land; Dem Obinlein word gewogen Der herzog Ferbinand; Er war erft neunzehn Sommer alt; Da wuchs in seinem herzen Die Liebe mit Gewalt.

"Bift bu mein liebes Magblein?" — Das Magblein fprach: "Bin bein!" Da fegnet balb ein Priefter Den Bund im Stillen ein. Des herzogs Bater gurnt wohl fehr; Sechs Jahre ließ er fich bitten, Dann gunt er nitmuermehr. Dann hauf't auf seinem Schlößlein Bu Ambras in Tirol Mit seiner Philippine Der Derzog recht und wohl; Da gab es Lieb und Luft im Saus, Die heltern Minnesanger Die zogen ein und aus.

Da warb gar viel turnieret, Der Annst gar treu gepfiegt, Gar manche That vollführet, Gar mancher Keim gehegt; Go ging es breißig Jahr und eins, Da fand ber Tod ein Ende Des treuen Perzperein's.

Das Glud ber Philippine Dat manchen Fant gefrant, Orum heißt es, baß im Babe Die Reiber fie ertrantt; Ich mein, ba forgt ber himmel für, Daß nicht fo schlimm verberbe Der Schonheit eble 3ter.

#### 1232.

# Sankt Ulrich, der Verfohner.

Bon 3. B. hubmann, nad Jorg Breining.

Man sagt und fingt viel fromme Mahren . Bon Sankt Ulricus wunderbar, Der einst in Augeburg Gott zu Ehren Ein tugenbreicher Bischof war.

Gelaben mar jum hohen Feste So mancher eble Rittersmann, Es febten fich herum bie Gafte Un reicher Tafel wohlgethan.

Bohl nirgends lebte feines Gleichen An Weisheit und an frommer Art; Durch manigfache Bunderzeichen Dat Gott burch ihn fich offenbart. Und wie die herrn im hohen Saale Bei guter Speis' und süßem Wein Sich weiblich taben an dem Mahle, Da tritt ein Weib jur Thur berein,

Einst lub ben frommen Seelenhirten Ein Graf jum Mahle bittenb ein: "So gerne möcht' ich Guch bewirthen In meiner Burg mit eblem Bein"." Mit abgeharmten, bleichen Wangen, Mit nassem Aug', boch eblem Leib', Sie kommt so fill hereingegangen, Des Grafen schönes, junges Weib.

Er bat fo helß, er bat fo bringend, Und Sankt Ulricus ftimmte ein: ""Dit Gott! es moge Segen bringend Für Euch und mich bas Jawort fein."" An ihrem Salfe hing gebunben Gin Tobtenschabel graus und tahl, Und an der Thure bei ben hunben Berzehrte fie ihr Jammermahl. So trug fie wohl ben Schabel Maglich Ein ganzes Jahr in bitt'rer Roth; So af fie mit ben Dunben taglich, 3hr Beftes war nur Gerftenbrot.

Mis Sankt Ulricus ihre Strafen, Ihr Leib und ihren Gram gewahrt, Da fragt er tief beforgt ben Grafen: ""Bas buget Guer Belb fo hart?""

"Die Buhlerin — fie hat bie Che Mit einem Ritter frech entweiht; So mag fie tragen benn ihr Bebe Und buffen ihre Luft mit Leib.

Sie foll ben tabien Schabel tragen . Des Bublen, ber fie hat entehrt; Den Buben felber hat erichlagen . Dein blantes, gutes Ritterschwert."

Sanft Ulrich fprach mit milber Burbe: ""So wußtet 3hr gewiß und wahr, Daß er fie frevelnb Euch verführte, Und baß fein Leben ftraffich war ?""

Der Graf entgegnet fast verlegen: "Mir ward bie That von Freunden tund; Wie follt' ich ba noch Zweifel hegen, Wo mir geschworen Freundes Mund ?"

Da ichaut mit wehmuthevollem Blide Der Bischof nach bem himmel auf; Richt langer halt feine Aug' jurude Der beiß entquellten Thranen Lauf.

Er eilt vom Mahle fort gur Stelle, Rach anberm Orte gieht es ihn; In Gottes heiliger Kapelle Da liegt er fiebend auf ben Knien. Schon ift verstrichen eine Stunde, Der heilige fieht zu Gott um Licht, Ob man bes Grafen Beib mit Grunde Der Sunde zeihe ober nicht.

Run fehrt er wieder, fegnet Alle, Die Grafin weinend auf ihn ichaut; Da tonet ploglich burch bie halle Des Tobtenichabels Stimme laut.

Bohl fcredlich tont es an ben Grafen: "Wie tonntest bu so fürchterlich Die tugenbreiche Grafin strafen? Gerecht bestraftest bu nur mich!"

Das Schredenswort erfüllt mit Schauer Und Grauen Alles rings herum, Und Alles ftarrt in tiefer Trauer, Dinfintt ber Ritter bleich und ftumm.

Doch balb hat er fich aufgerungen Und mit bem Beibe fich vereint; Er halt die Eble fest umschlungen, Und löst ben Schabel ab und weint.

"Gepriefen fei bes himmels Lentung! O tannft bu, Reine, mir verzeih'n, Bergeben folde Schmach und Krantung, Dann wird auch Gott mir gnabig fein!"

Da gog mit freudig sußem Leben Un's Derg bie Engelreine ihn : "So bist bu wieber mir gegeben, So bist bu mein fur immerhin!

Gott möge bir und mir verleihen Des himmels volle Seligkeit, Und gnabig Jedem so verzeihen, Wie beine Gattin bir verzeiht."

### Die Monne gu Ingolftadt.

Dinblid.

Bor Ingolftabt lag ein feinbliches Beer und brangte bie Befte. Etliche Monate binburch batte fich bie Befatung tapfer gebalten, ba geichah es burch Unvorficht ober Keinbesband, bag ein Brand ausbrach. Kurchtbar ichnell griffen bie Klammen um fich, weil zu allem Unglud ein gewaltiger Sturm tobte. Auch ein Rlofter frommer Jungfrauen mar von bem Brande ergriffen. Mitten in ber Bermirrung, bem Gebeul bes Sturmes und bem Jammer ber Gloden eilt eine Rlofterfrau in ben Barten, wo ein Bilb ber Muttergottes mit bem Jefustinde auf bem Arm in einer Rifche ftanb. Da wollte fie auf ihren Rnien Gott um Gulfe anrufen, aber welcher Anblid überraichte fie! Gin tobtes Beib lag auf bem Boben, an beren offener Bruft ein Saugling ichlummerte. Die Monne ftredt ihre Arme nach bem nachten Wefen aus, tost es und warmt es an ihrer Bruft; aber bas Rinblein jammert und fucht nach ber nahrenben Mutterbruft. Da erfüllt bie gottgeweihte Jungfrau unfägliches Mitleiben, fie wirft fich nieber vor bem Bilbe ber Mutter bes herrn und fleht unter ben beißeften Thranen um bulfe fur bas arme Burmlein, bas fie in ben Armen balt. Ihr Bebet ift erhört. Im nämlichen Augenblide burchftromt fie ein nie gefanntes Muttergefühl; unwillführlich legt fie ben Gaugling an ihre Bruft, und fiebe! o Wunder, bas Rindlein wird gelabt und gerettet an bem Bufen ber teufchen Jungfrau.

1234.

### Churm gu Ingolftadt.

Minblid.

Bu Ingolftabt foll ein alter Thurm fein, ber unten keine Thur hat, wie benn die alten Thurme gemeinlich erst in einer hohe von brei Stockwerken ihren Singang hatten. Bur Nachtszeit ist aber oftmals an diesem Thurm ein Thurlein unten sichtbar geworden, auch ging's aus und ein und hörte man allerhand Flüstern in alter unverständlicher Sprache, doch wurde Niemand gesehen.

### Der Müller von Chui.

Danblid.

Wer zur Nachtszeit durch die Einöben um Ingolftabt tommt, der wird zuweilen durch den Ruf geschreckt: "Dui! Dui! ich bin der Ruller von Thui im Berg." Dieser Ruf wird schnell hintereinander in halbstündiger Entsernung vernommen, aber den Leuten geschieht weiter nichts babei. —

1236.

#### Beifenfeld.

Dianolid.

Der Martt Geisenfelb soll seinen Namen von einem Anführer ber hunnen, Gise ober Gense, führen, welcher baselbst ein Lager geschlagen, wie benn bie hunnen überhaupt in bieser Gegenb und weiter hinauf im Nordgau gehauset haben, wovon noch manche Namen Zeugniß geben.

#### 1237.

### Die Salletau.

Dinnblich und Ragel's (Pfarrers ju Dundemunfter) Befcreibung bes Schelmenlandels ber Rofbiebe und ber halletau. (Manufer.)

Bo bie Salletau ju fuchen, geht aus einem alten Sprichwort bervor:

Bolnzach, Ranbelftabt und Au Sind bie größten Stabt' in ber halletau.

Freilich wollen Einige auch Mainburg hinzurechnen, bas jedenfalls im Besite bes Hauptschlussels zur Halletau gewesen sein soll, und von dem man wissen will, daß es früher auch sein Kontingent zu den Halletauerbieben gestellt hat.

Die Granzen ber Salletau möchten baber nicht so genau zu bestimmen fein, obwohl hierüber schon Biel gesprochen und gestritten worben, benn Riemand will ein Salletauer sein, selbst wenn er mitten in biesem Schelmenlande geboren und aufgewachsen ift.

Die Ursache hievon liegt am Tage. Denn, wenn auch die jehigen Bewohner ber Salletau ehrenfeste und biebere Leute sind, so standen boch ihre Borfahren in sehr zweideutigem Ruse, und legte man ihnen vornämlich die Reigung zum Pferdestellen zur Laft. Dazu gab Gelegenheit der Salzsandel, welcher schon von Alters her auf der Straße über Freising, Au und Maindurg ging, damn die vielen Waldbungen und Bergrüfen des Ländchens und die großen Pferdemärke zu Moosburg. Es ist bekannt, welches Wallfahrtslied den Halletauern bei ihren Bittgängen zum heitigen Kastulus in Moosburg in den Mund gelegt wird:

"D heiliger Sanet Kastulus und unsere liebe Frau! Ihr kennt uns ja schon lange und unsere Halleau. Bertn (vor. Jahr) sind und neune g'west, heuer aber drei Sechse find im Schimmesskhien, Maria fieh' und bei!

Bie es nun ben Salletauern in Folge biefer ihrer unstatthaften Reigung zu öfters ergangen, bavon ergahlt man fich verschiebene Geschichten.

So wurde ein Einöbbauer sammt seinen Sohnen und drei Enkeln zu Moosburg wegen Noßdiebereien nebeneinander an den Galgen geknüpft. Zuerst kamen die Enkel und Sohne daran und zulest mußte der Ahnl mit seinem langen schneeweißen Spitharte baumeln.

Ein alter Jager hatte bas gleiche Schickfal, ba er Fohlenfleisch flatt Birfchfleisch verkaufte.

Der Pfarrer von Rirchborf an ber Umper jagte auf einem Berge bei hirschbach, wo man ein Rrugiffr als bie Granze ber halletan gegen Guben bezeichnet, einem Diebe fein Reitvferb ab.

Einmal wurden Salletauerbiebe, die einen Schimmel gestohlen hatten, verfolgt, so, daß sie sich genöthigt sahen, das Pferd in einem am Wege gelegenen Kirchlein zu Larsbach einzustellen und das Weite zu suchen, mit dem Borsate, es des andern Tages wicher zu holen. Da aber die Diebe eingeholt und gefangen genommen wurden, mußte der Schimmel mehrere Tage in dem Kirchlein bleiben und verhungern. Der Mesner fand ihn tobt an der Thure liegen.

Auch in Sepftorf wurde ein Pferb gestohlen, ber Dieb aber erwischt, bas Pferd bem Eigenthumer zurücksestlelt, und ber Zaun als corpus delicti zu Gerichtshanden genommen. Man zeigt ihn heute noch im Schloffe zu Au als ein Andenken ber halletauer Roßbiebe.

# Sage von Bofberg.

hofberg bei Mainburg. - 6. Lexifon von Babern 1., 834.

In Mitte ber Kirche zu hofberg ist ein Loch, welches mit einem eisernen Gitter umgeben. Gines Tages geschah es, baß ber Priester mit bem Fronleichnam bes herrn über die Straße schritt. Da fuhr ein Bauernfnecht bes Weges mit einem heubelabenen Wagen, baran brei Pferbe zogen. Der Knecht achtete bas hochwürdigste nicht, sonbern bezeigte sich ungebührlich und gottlos. Da öffnete sich die Erbe und verschlang ben Frevler nebst seinem Wagen und Pferben. Ein altes Gemälbe in ber Krirche zu hofberg bestätiget biese Erzählung.

#### 1239.

# Der felige Beinrich gu Cherghaufen.

Rader. Bav. S. III., 118. Bimmermann geiftl. Ral. I., 264.

Deinrich, ein Sohn bes Grafen Babo von Abensberg, foll als Pilger hieher gekommen und vierzig Jahre hindurch in aller Demuth Dienste eines gemeinen Wiehhirten verrichtet haben. Darnach set er in dem sogenanuten beiligen holz verschieden. Sein herr Bater schildte alsbald einen Bagen mit einem paar Ochsen, den Leichnam nach Abensberg abzuschren; die Ochsen kamen aber von dem Ort, wo er gestorben, nicht weiter als die zur Kirche St. Betri in Eberzhausen, da mußte des Seligen Leichnam begraben werden.

#### 1240.

### Die Grautlache bei Wildenberg.

Munblid.

Mitten in bem ziemlich ausgebehnten Walbe, welcher sich in ber Gegenb bes alten Schlosses von Wilbenberg nach bem Thale ber großen Laber hin erstreckt, wird eine Stelle bie Brautlache und ber Brautlachen-

berg genannt. Daselbst ist es nicht geheuer. Niemand geht spat Abends bort vorüber, benn es begegnen ihm brei unheimliche Gestalten, während zu gleicher Zeit geisterhaftes Getaute in bumpfen Klängen durch ben Balb geht. Mit diesen Gestalten hat es nun solgende Bewandtnis. Einmal suhr am Sonntag ein hochzeitswagen durch ben Bald. Darauf befanden sich Braut, Bräutigam und Brautsührer beisammen. Es war aber gerade um die Zeit, wo in der Kapelle des nahen Schlosses Wilbenberg der Priester zur Messe wandelte. Us nun das Glöcklein das Zeichen gab, machten sich die drei auf dem Wagen lustig darüber und spotteten der heiligen Dandlung. Aber in selbem Augenblicke versant der Wagen mit Roß und Mann in den Erdboden und wird die sunnsfige Stelle, wo dies geschehen, noch heutzutage die Brautlache genannt.

#### 1241.

### Die Gans auf dem Schlachtfelde von Gameleborf.

Baperifche Blatter fur Gefd., Statifit, Lit. u. Runft 1832, S. 55.

Bon Siegesmalen, Gebächtnissteinen, Sagen ober Liebern sindet sich in Gamelsborf, Jsared ober Moosburg nichts mehr. Noch vor drei Zahrzehnten soll aber eine Tafel in der Kirche das Gebächtnis der Schlacht und der Mitstreiter erhalten haben. Seltsam ist die Ueberlieferung: auf dem Streitfelbe sei durch lange, lange Jahre undeachtet eine steinerne Gans gelegen und von den Landleuten, als deim Pflügen hinderlich, bald hierhin, dalb dorthin gewälzt worden. Endlich sei ein fremder Mann weit hergekommen, dem ein Traum verfündet, er werde auf diesem Feld bes Unglücks für sein Geschlecht einen Schatz sinden, der ihn plötzlich wieder reich machen werde. Der habe die lang verachtete Gans freudig gesunden und nach einem ihm bekannten geheimen Handgriff öffnen können. Sie sei gang mit altem Gelde angefüllt gewesen.

# Der hofnarr gu Crausnis.

Dunblid.

Im Schlosse Trausnit bei Landshut ist die sogenannte Narrenstiege, eine Wenbeltreppe, an beren Wänden Narren abgemalt sind. Bormals hörte man bort um Mitternacht häusiges Schellengeklingel und Geklapper. Der Leibnarr bes Herzogs Georg wollte seiner Zeit biesen seinen edlen Herrn vergisten, was ihm aber mislungen ist. Dieser Narr ist es wohl, ber nachmals sein Unwesen getrieben. Ein Burgwart will ihn selber geseschen haben, wie er mit einer rothen Gugel und Schellen baran umging. Zest hört man nichts mehr bavon.

#### 1243.

# Beift in Lodham.

Munblid.

Schloß Lochham hat den Grafen Weit gehört. Sehr viele Personen wollten baselbst Nachts eine Dirne gesehen haben, die in blauem Rock, weißem Schurz und gelben hochbestöcktlen Schuben sich stappernd auf den Schloßgängen sehen ließ. Dabei hörte man Zanken und Streiten vieler Schumen durcheinander in unverständlicher Sprache. Ein Fräulein von Weir hatte die Leute, so dieß erzählt, immer verlacht und oft gesagt: "mir soll die her nur kommen!" Einmal geht das Fräuletn spat in der Nacht auf ihr Immer, als plöstlich die Dirne im blauen Rock vor ihr steht. Das Fräuletn siel vor Schrecken in Ohnmacht und blieb lange Zeit betäubt liegen, die ihr zufällig ein Olener zu hüsse kam.

# Legende vom heiligen Fronleichnam bei Binabiburg.

Ein Fuhrmann wollte bei Binabiburg über ben Berg fahren. Allein er konnte bas Pferd weber mit Gewalt noch Güte weiter bringen. Das Thier fiel sogar auf seine vorderen Küße nieder, so daß der Fuhrmann bebenklich wurde, was das zu bedeuten habe. Da erblickte er in einem Wachholderstrauche eine heilige Hostie, welche er jedoch trotz aller Mühe nicht sassen nicht sassen. So setzte er den Pfarrer des Ortes dowon in Kenntniß, welcher alsbald in feierlichem Juge nahte, die Hostie erhob und in die Pfarrtirche St. Johannis brachte. Aus Anlas bieser Begebenheit geschahen so reiche Schankungen, daß der damalige Pfarrherr Lorenz Zemelli eine schone und große Kirche erbauen konnte.

#### 1245.

### Wimmaffings Name.

Bei Umpfing. - Bormabr Tafdenb. 1837 G. 170.

Alls am frühen Morgen bes 28. September 1322 die Schlacht bei Umpfing begann, sielen Ludwig und die ihn zunächst umgebenden Ritter auf die Rnie und thaten ihr Gebet, gelobten auch eine Kirche auf dem Wahlplat, wenn sie siegen!" riesen!" riesen Alle; — im Laufe der Zeiten, in rauher Mundart des Boltes ist Wiemassing darans geworden. Johann der Täufer war des Kirchleins Patron. Erst 1722 wurde basselbe abgebrochen und neu gebaut. An der Decke war das Treffen abgemalt. Zest erhält sein Andenken eine kaum hundert Jahr alte Gedächnistafel.

### Sage von einem Schlof bei Dorfen.

Dunblid.

Ein Sandwerteburiche jog bes Beges baber feiner Seimat gu. Er war icon lang von Saufe fort und freute fich recht von Bergen barauf, wieber ben alten Rirchthurm feines Dorfes ju feben und alle bie alten Befannten zu grugen. Wie er nun bie Strafe fo babin ichleicht, icon mub und ermattet von ber Site bes Tages, tommt er an ein Saus, bas icon ju feiner Beit von allen Bewohnern verlaffen gewesen. Dennoch flopft er an und pocht an ber Thur; vielleicht bag boch Jemand eingejogen ware, ber ihm jum Boraus eine Rachricht von feiner Beimat geben tonnte. Richtig geht auch bie Thur auf und ein altes Weib in land= frember Tracht fest ibm ungeheißen einen Rrug mit Baffer vor, fehrt aber eben fo fchnell wieber gurud und fchlagt ihm bie Thur vor ber Rafe gu. Bie er getrunten bat, pocht er abermale, weil er ja ben Rrug qu= rudgeben, auch fich bebanten will. Memanb öffnet ihm. Da fieht er von Weitem burch eine alte, verwilberte Allec einen Jager auf fich gutom= men. "Der wird wohl in's Saus geboren," benft er, "ich fann ibm ben Rrug übergeben." Der Jager ift teine zwanzig Schritt mehr entfernt, ba nimmt unfer Bandergefell mahr, bag er mitten im Commer bei ber großten Site Sanbichuhe von Buchspelz tragt. Run fangt er zu laufen an. mas er tann, benn ber Sager ift fein anberer, als ber Gott fei bei uns.

#### 1247.

## Urfprung des Mineralbades Anna - Grunn.

Mitgetheilt von B. Bopf (nach einem M. S. bes Patrimonialgerichtshalters Bruner von Schwindegg v. 3. 1824.)

Unfern des Ssenthales nächst dem Schloffe Schwindegg in Mitte eines Tannen= und Fichtengehölzes — dem sogenannten "Aignerholze" — liegt das Mineralbad Annabrunn, von welchem die Tradition sagt: "daß das Waffer wunderbarlich gegraben, und auf der Tanne eine schneeweiße Taube so lange gesehen wurde, die der Fluß ordentlich im Gange war." Die Boltsfage erzählet aber von der Entbedung des Annabrunnenbades

noch Beiteres: "In hiefiger Gegend hatte eine Baurin ein mit einem unheilbaren Ausfate (ber bamale in Deutschland unter ber Benennung Levora berrichte) behaftetes Rind. Die besorate Mutter suchte aller Orten Silfe, aber vergebens, benn bas Rind murbe vom Ausfage nicht gereinigt. Eines Tages ging bie Mutter mit bem franken Rinbe nach gesuchter und nicht gefundener Silfe abermale trofflos nach Saufe. Unterwege begegnete ihr eine alte, wohlgefleibete, unbekannte Frau. Dieselbe erkundigte fich nach ber Urfache ber Trauer ber Bauerin. 2118 fie biefe vernommen batte. fagte fie: "Beb bin in bas Mignerholz, bort wirft bu eine große Tanne finden, auf beren Gipfel eine weiße Taube fist. Am Auße biefer Tanne wird fich bir beim Nacharaben eine Quelle öffnen. Babe bein Rind einigemal barin, und es wird gefund werben!" Die erfreute Mutter, welche in ber alten fremben Frau Niemand anderen, als die heilige Mutter Anna vermuthen konnte. - folgte ichnell bem gegebenen Rath und bas Rind wurde wirtlich gefund." Der Ort bes Beilbrunnens bieg nun ursprunglich "Tannen = Brundl," und weil nachber (um bas Jahr 1686) baselbft eine Rapelle ju Ghren ber beiligen Mutter Unna erbaut wurbe; fo ift bie Benennung: "Anna=Brunn" vorgezogen und bisher auch betbehalten worben.

#### 1248.

# Urfprung der Rirche Pietlbach im Ifenthale.

Meichelbeck I. p. 55. II. Nro. 20. u. Mitth. v. 38pf.

Schon im achten Jahrhunbert lebte im Orte Pietsbach am Jsen-flüßchen ein Landritter, Namens Hahotb (ober Halold), welcher verwundet hoffnungstos frank auf dem Sterbebette lag. Da ließ derfelde den Bischof Joseph von Freysing, der sich öfters in dem nahegelegenen, schon damals bestandenen Kloster Jsen aufhielt, zu sich entbieten, um theils Trost zu erholen, theils sich mit ihm in Betress ednnes Arno zu derathen. Bischof Joseph kam, unterredete sich mit Halold, welcher das Gelübbe machte, daß er im Falle seiner Genesung in Pietsbach eine Kirche bauen wolle. Der franke Edelmann wurde hierauf wirklich gesund und ließ seinem Bersprechen zusolge eine Kirche unweit seiner Burg erbauen, welche sodann von dem genannten frommen Oberhirten eingeweiht wurde.

# Urfprung der Wallfahrtskirche Mariathalheim.

A. Rodt bie Ballfahrt Dariathalbeim im t. Landgerichte Erring.

Das Marienbilb in ber fconen Ballfahrtefirche zu Thalbeim bei Erbina, welches auf bem Sochaltare aufgeftellt ift und verehrt wirb, befand fich urfprunglich gwifden ben Meften eines alten Sollunber = ober Bollerftrauches, und ale ber Befuch unferer lieben Frau gur Beit bes Mittelaltere immer haufiger murbe, entichloffen fich bie Bewohner von Thalbeim und ber nachsten Umgebung auf einem nabeliegenben Berge, von wo aus man bie gange Begend überfieht, ju Ehren ber beiligen Jungfrau ein Rirchlein zu erbauen. Alls man aber, fo geht bie Sage, au bem Enbe bas munberthatige Marienbilb von bem Sollunderbaume, auf bem es bisber geftanben, entfernt und in bas neuerbaute Gottesbaus verfett batte, verschwand ce über nacht ohne alles menichliche Buthun und murbe am Morgen an feinem alten Blate, auf bem Baume wieber gefunden. Diefes Greigniß foll fich mit bemfelben fo oft wieberbolt baben. als es bie Leute von Neuem in genanntes Rirchlein brachten, was fie enblich ale ein Beichen anfaben, bag bie beilige Jungfrau Maria ihr Bilbniß nicht von bem Orte entfernt wiffen wolle, wo burch ibre Rurbitte bisber icon fo viele Bebete erhort und fo viele Bnaben gefpenbet worben. Go wurde benn bas neuerbaute Rirchlein wieber abgetragen und unweit bes Hollunderbaumes unten im Thale eine Rirche gebaut. Als aber bie Ballfabrt gur Gottesmutter immer mehr in Aufnahme fam. murbe auch biefe Rirche au flein und baber in ber Folge ber Beit eine größere, nämlich bie gegenwärtige Wallfahrtstirche zu Thalbeim mit vielen Roften erbaut und anno 1645 bas berühmte uralte Marienbild babin übertragen.

#### 1250.

# Der Ritter mit dem Schweinskopfe gu Lindum.

Mitgetheilt von B. Bopf (nach einem alten M. S. ans bem ehemaligen Collegiatoflifte 3fen.)

Gin wilber Ritter gu Lindum aus dem Geschlechte ber Pliembl (Bliemel \*) befam mit feinem Rachbar, einem Gblen von herrnberg

<sup>\*)</sup> Diefes altabeliche Gefchlecht bat eine Grabftatte in ber alten Stiftelirde ju Bfen.

Streit wegen ber Schweinsjagb, wobei ersterer bie Neußerung machte, daß er sich lieber selbst in ein Schwein verwandeln als sich von seinem Revier ein Stück wegreißen lassen wolle. Sonderbarer Weise brachte der Sohn und Nachfolger dieses Guteberrn einen förmlichen Schweinskopf mit auf die Welt, besten Buste noch heutigen Tages in dem Kirchlein zu Lindum an einer Fensterscheibe auf Glas gemalt zu sehen ift. Dieser Ritter gelobte nachmals Gott dem herrn eine Kapelle zu bauen und darin das Kreuz des Erlösers zur Andetung aufzustellen, weshalb das gegenwärtige in altgothischem Style erbaute Kirchlein zum heiligen Kreuz entstauben ift.

#### 1251.

### Die Rirche gu Mattenbett.

Dunblid.

Als man eine Kirche bei Mattenbett (Maibenbeth) bei haag erbauen wollte, geschah es, baß ben Zimmerleuten die Arbeit nicht gut von Statten ging, indem sich balb dieser balb jener an der Hand oder an dem Fuß verwundete, so baß die Späne und Balken mit Blut besteckt wurden. Da kamen Tauben gestogen, nahmen die blutigen Späne in die Schnäbel und trugen sie an einen andern Ort. Man hielt dieses für einen Wink des Himmels und baute die Kirche da, wo die Bögel ihre Späne abgelegt hatten.

#### 1252.

# Dom feligen Conrad Nantwein zu Wolfratshaufen.

Aventin I. III., 259. 1. IV., 281. 1. Dittheilung v. Dartin.

Um das Jahr 1286 kam ein Pilgram mit Namen Conrab Rantwein gen Wolfratshausen, wollt' nach Rom wallfahrten gehen; da ließ ihn aber der Richter daselbst, genannt Ganthar, der ein Auge auf des Bilgers Geld geworfen, und ihm darum ein schändliches Berbrechen angesonnen hatte, in den Kerker werfen, und nach gefälltem Spruche den Keuertod erleiden. Das Gerücht von biefer ungerechten That und die Wunderzeichen, welche sich an dem Orte des erlittenen Martertodes offenbarten, zogen bald viel andächtiges Bolt von nah und fern herbei, und so wurde an dieser Stelle, die eine Viertelstunde vom Markte Wolfratshausen entlegen, jene Walfahrtsfirche dem Martyrer zu Ehren erbaut, die noch heute steht und ben Namen St. Nantwein führt.

Das bermalige Daisenbergerhaus zu Wolfratshausen, auf bem Bormarkte Mühlberg, wird als daszenige bezeichnet, in welchem Nantwin eingekerkert gewesen. Als ein früherer Bester desselben, seines Handwerks ein Schlosser, die im Kellergewölbe noch vorhandenen Ketten, an welchen Nantwin gelegen war, wissentlich verarbeitete, soll er barob narrisch geworden sein.

Bon bem Orte, ba Rantwin gerichtet worben, melbet bie Sage: als ihm auf bem Gerichtsplate ber Burg Wolfratshausen bas Urtel gesprochen war, sei er von ben Schergen befragt worben, wo er seinen Geist aufgeben wolle; ba habe er ben Knopf seines Bilgerstabs zur halfte abgesschraubt, und gesagt, wo ber beim hinwegschleubern nieberfalle, bort wolle er gerichtet sein; barauf habe er ben Knopf bes Stabes mit Macht hinausgeschleubert, wo bieser niebergefallen, sei er verbrannt worben.

Noch werben als Reliquien Nantwins hirnschale und sein hölzernes Bilgramsfläschen, beibes in Silber gefaßt, ausbewahrt; aus letterem wurde zu gewissen Zeiten den Wallsahrern und an Nantwini Kirchweih dem Volke Wein vom Priester gereicht; der Brauch hat sich bis in die neuere Zeit erhalten, ist aber nachmals, wahrscheinlich nur aus dem Grunde abgestellt worden, weil dem "Pilgramsflasch!" die Eigenschaft von Sankt Ottmars Fläschlein, nie leer zu werden, abgegangen.

#### 1253.

# Dom Marktgfchlerf \*) gu Wolfratshaufen.

Minblid.

In fruherer Zeit war in Bolfratshaufen eine hebamme, Die man ichon zu ihren Lebzeiten "Gichlerf" nannte. Sie trug namlich nach

<sup>\*)</sup> Solarfeln : ichieppend einhergegen, Gefdlarf, ichteppender Bang, Solarfel,

bamaliger Sitte Bantoffeln mit hoben Abfagen und mit Gifen beschlagen, die fie im Geben nachschleppte, - "ichlarfelte." -

Einmal foll diese bei ber Geburt ein Kind getöbtet haben, und bafür nuß sie bis heute als Geist auf Erben umgehen. Das Sigenthümliche bieses Gespenstes ift es, daß es sich ungeheuer groß machen kann, gewöhnlich im obern Stock ben Leuten zum Fenster hineinschaut und gerne Dausfrauen schreckt, wenn die Männer nicht zu Dause sind. Sonst wird sie beschrieben als eine ärmlich gekleibete Frau in alter Tracht, mit einer ichmalberbrämten Belzhaube, etwas zerzaustem Haare, wollenem Röcken mit Leibl, und oben erwähnten Pantosseln, burch beren Geklapper auf bem Pflaster sie sich gewöhnlich ankündigt; indessen wollen sie auch viele wie die Windsbarut sausend burch die Straße des Markts bahin eilen gesehn haben.

Deftere fieht man fie auf einer Bant vor ben Saufern figen, ploglich erhebt fie fich, "ichlarfelt" burch ben Martt, ichaut irgendwo im obern Stod jum Fenfier binein, und verschwindet wieber, wenn ber Dahn jum erftenmale gefrabt bat.

Gutes bedeutet aber ihr Erscheinen nicht; meift tragen fich schlimme Dinge barnach gu.

#### 1254.

### Dom Gaftabudl zu Wolfratshaufen.

Munblich.

Der Gasteigpubel ist ein ziemlich harmloses Gespenst, von beffen Gebaren man sich nur wenig zu erzählen weiß, obwohl es noch immer in ber Leute Mund ist.

Dieses Gespenst halt in ber Geisterstunde Wache auf bem Gasteig (in ber Bolfssprache "Gasta") bei Wolfrathausen, und begleitet bie Wandrer, entweder voraus- ober hintendrein laufend, ohne ihnen Schaben zuzufügen. Sein Aussehen ist das eines schwarzen Andels von mittlerer Größe und feurigen Augen; manche wollen auch eine lange feurige Kette nachschleifen gesehen haben.

Aus ber Schlucht hervorkommend, welche zwischen bem Schlofberge und jener Anhöhe liegt, bie fich bie Munchner Lanbstraße hinanwindet,

zieht ber Gaftabubl über letteren Berg und erscheint bei ber Binbung auf der Strage. —

Ginmal gingen mehrere Wolfratshauser Bürger in später Racht von Starnberg heim; es war ftocksinfter, sie nahmen baher in Dorfen (einem Dörstein oberhalb bes Münchner Gasteigs vor Wolfratshausen) eine Laterne; wie sie auf den Gasteig kommen, sehen sie in einiger Entfernung vor sich einen schwarzen Körper in der Fröse und Gestalt eines Hundes laufen. "Aha!" riefen Einige, "das ist der Gastabubt! den wollen wir jest erlösen;" also riefen sie de Gestalt mit dem bekannten Spruch an: "Alle guten Geister loben Gott den herrn, sag' an, was ist dein Begehr'n?" — Das Ding lief, ohne Antwort zu geben, weiter; etliche der Bürger mit Stöcken hintendrein. Aber am Fuße des Berges angekommen, verschwindet das Gespenst in einem Hause; die Männer verfolgten es bis in das Haus hinein, da verwandelt sich der Judel plösslich in ein Schwein, das die Frau des Hauses als das ihrige anspricht.

Eine hauptrolle fpielt ber Gastabubl in ben Erlebniffen alter Flogfnechte, bie fich auf ihren heinnwegen von Munchen verspätet, und so ben Gasteig erft zu später Nachtszeit zu paffiren hatten.

#### 1255.

# Die Schweden in Beuerberg.

Rach Dittheil. v. Martin.

Sobald einmal Munchen von ben Schweben beseth war, streiften Abtheilungen sowohl ihres Reiter= als Fußwolkes in bas Oberland, raubend und brennend.

Eine solche Rotte war auch in bas stille Thal ber Loisach gebrungen zum Kloster Beuerberg; alle Mönche waren ichon gestohen, hatten ben Kirchenschap in ihren entlegenen Weinkeller bei Wametsberg gestüchtet, und sich zum Theil selber borthin geborgen.

Rur ein einziger Bater — bie Ueberlieferung nennt ihn Bitus Runtinger — blieb als treuer und ergebener Bachter im Gotteshaufe.

Es war am 28 Mai 1632, als die Schwebischen in's Kloster fturmten und ausgeliefert verlangten, was das Stift an Gold und Silber besitze. Pater Bitus konnte ihr Begehren nicht erfüllen, ba legten ihn die schweblichen Cannibalen im Chor ber Kirche auf vier Scheiter holz, schnitten ihm an Sanben und Fugen bie Gelenke zur Salfte burch, und hieben mit ihren Schwertern erbarnungslos auf ihn ein.

Die Sage erzählt, der blutende Monch habe sich noch vor das Benerabile hingeschleppt und bort in kniender Stellung seinen Geist aufgegeben. —

Beinend bestatteten ihn die gurudfehrenben Ditbruder im Klostergange gur Erbe.

#### 1256.

#### Alofter Wenarn.

Bon 6. Scharif von Scharffenftein. - Db bie Sage frei von Buthat bes Dichtere, ift nicht verburgt.

lleber Berge, Thal und Soben zieht Graf Stegebot zur Jagb. Kallenftein, die hohe Feste, glanzet in des Fruhroths Pracht.

Dit ihm gieh'n ber Jager viele, und viel Bauern aus bem Rund: Beute gilt's ben hirfch ju jagen, ftolg und fuhn im Beyarn Grund.

Auch die Gräfin, gart und schmächtig, fleigt zu Pferd im Jagbgewand; Gine Buchse an ber Seite, einen Speer in weißer hand.

Ihre blonden Loden fliegen und ihr Reitfleib wogt und wallt; Dit bem Lacheln fel'gen Gludes mißt ber Graf bie hulbgeftalt.

hunde, Bauern, Jager gieben froh baber bie grune Bahn, Und bie Grafin auf bem Rappen eilt bem fuhnen Trof vorau.

In bem stillen Weyarn Grunbe, an ber Mangfall fühler Fluth, Finden fie ben Sechszehnender mit ber hirschin junger Brut.

Sieggewohnt und gute Schubin legt bie Grafin auf ihn an; "Siegebot, wir wollen feben, ob ich heute treffen tann."

Doch ber Kugel Macht und Stärke prallt am ftolzen hirschgeweth Rudwärts, in ber Gräfin Busen fabrt bas kalte Tobesblet.

Leife ftammelt fie 'ne Bitte, eb' ihr fcones Auge bricht; Bon bes Gatten Arm umfangen fliebet ihr Geift ju reiner'm Licht.

Und bie Bauern fprechen bebenb : "Einen hirfd mit junger Brut, Goll man nimmer gielen, jagen, wenn er bei ben Seinen ruht." Ungefährbet mit ber heerbe gieht ber hirfc jum tiefern Balb Und jum Schloffe beimwarts giehend bumpf ber Jager horn erichalt.

Aber balb im Beyarn Grunbe wirb es rege, wird es laut; Auf Graf Siegebot's Geheiße wird ein Rlofter bort gebaut.

S' ift ber Grafin leste Bitte, bie ber Graf getreulich halt, In bes Klofters fromme Mauern bringt nicht bas Gerausch ber Belt.

Fattenftein ift halb gerfallen, einft'ger Große ftolges Mal Aber aus bem Benarn Riofter tont bie Glode noch burche Thal.

1257.

### Berenkuche auf einer Alm.

Manblid.

Ein armer Kerl stieg auf eine Alpe bei Miesbach, sich bei ben Sennern oben Kas und Milch ju betteln. Wie er hinauftommt, sindet er bie Alpenhüte verlassen, steigt auf ben heusschoer, weil es Racht wird, und vergrädt sich in's heu, zu schlachen. Um Mitternacht wird er unruhig, ein Rauch dringt zu ihm herauf, er rect sich auf und fieht unten ein Teuer prasseln und heren und Teusselsgesindel ein Tänzlein halten. Er meint ungesehen den Spektakel mitanzusehen, da reicht ihm plöhlich Einer ein Stuck köftlichen Bratens auf einer Stange. So guten Appetit er auch hat, so kann er boch vor Schrecken nichts effen. Des andern Morgens liegt ber Braten noch bei ihm, es war aber stinkendes Schindersseisch.

1258.

### Der Saberwawa.

Munblid.

In der Gegend am Inn hauft ein toller Geist: ber haberwawa. Er treibt fich gerne auf haberfelbern und Wiesen um und mag's nicht leiben, wenn die Leute bas Getreibe schneiben und einführen. Manchmal hilft

17

t

er jeboch felber mit und bann geht's fo geschwind von Statten, bag bie Bauern nicht begreifen, wie's zugeht. Gemeinlich beginnt er erft bei eintretenber Dammerung zu arbeiten, feliner beim lichten Tag.

#### 1259.

### Das Saberfeldtreiben.

Mandlich. Bair. Zeitungen, als B. Bolksfreund 1826 Nro. 136. B. Landbote 1834 S. 1185. Augsb. Allgem. Zeit. 1834 S. 1351, in Schmeller's Wortb. II., 137 u. IV. 27.

Die Unfitte bes haberfelbtreibens ift neuerbings wieber genugsam burch bie Beitungen bekannt geworben. Es foll bieses Brauches bier nur gebacht werben, weil fich ihm boch eine Sage angehangt hat.

Es war vormals an vielen Orten in Bapern üblich, daß ein Mabchen, welches zum Fall kam, Abends von den Burschen des Dorfes unter Geiselhieben in ein Haberfeld und zurückgetrieben wurde. Der Berführer mußte selbst mitmachen. Dieser Brauch hat später eine erweiterte Anwendung auf alle Bersonen gesunden, welche sich irgend ein in den Augen des Bolkes besonders schaubdares, aber von den gewöhnlichen Gesehen nicht erreichbares Bergehen zu Schulden kommen ließen. Sin Schwarm vernummter oder geschwärzter Bursche zieht unter dem "Haberfeldmeister" um Mitternacht vor daß haus des Schuldigen, welcher nach ungeheurem Schreien, Pseisen, Johlen herauseititrt wird, und daß Ablesen einer Spott= und Strafrede anhören muß. Beschäbigung von Personen und Sachen hat sonst in der Regel nicht stattgefunden. Ift nun daß Urtheil gehalten, so zerstiebt die schwarze Rotte schnell nach allen Enden hin. Sie fahren wieder heim, sagen die Leute, zu ihrem herrn, dem Kaiser Karl im Untersberg.

### Adelheid von Megling.

Dunblid.

Die Geschichte Abelheibs von Megling, ber Stifterin bes Rlosters Baumburg, ist oben erzählt. (1., 64.) Sie ist in vielen Büchern zu lesen und genugsam bekannt. Weniger bekannt aber wird es sein, was hierum in der Gegend von Stein, Trostberg und Baumburg noch heutiges Tages die Leute erzählen. Diese Abelheid geht noch als Geist um. Sie schwebt nämlich mit aufgezogenen Füßen in einem grauen Tuche über den Boden hin und das nur in solcher Erhebung, daß sie noch Menschen und Rosse streift. Solches bezeugen gar viele Leute.

#### 1261.

### Der Schmied von Mitterbach.

Erg. von Rammerlober bei 8. Banger Beitrag S. 94.

Es lebte por vielen, vielen Jahren ju Mitterbach ein Schmied, ber war ein folechter Saushalter, und verthat Alles in Erunt und Spiel; er wußte fich balb nicht mehr zu belfen, und rief ben bofen Reind um Beiftand an. Der ftellte fich ein, und ber leichtfertige Schmieb verschrieb fich ihm mit Leib und Seel burch feine eigene Blutunterschrift; er follte ibn baben, wenn er ibm nur brei Sabre lang in Allem ju Billen fet. Der Mitterbacher ichwelgte nun in Luft und Freuben, und warf bas Belb nur fo jum Fenfter binaus, fo bag fich bie gange Rachbarichaft bochlich barob verwunderte. Die Zeit war um, und Lugifer tam Abends in bes Schmiebes Stube, und wollte fich auf bie Dfenbant feten, baran ihn bie Schmiebin verhinderte, indem fie mit gierlicher Soflichkeit einen gevolfterten Stubl aus bem iconen Stubl brachte. Lugifer fragte nach ihrem Chegatten; bie Schmiebin erwieberte: ihr Dann fchlage ben Roffen bee Wirthes in ber Schenke felbft Gifen auf; war aber nur Beiberlift, benn in feiner großen Angft und Roth batte ber Schmieb feinem Befpons bas arge Bebeimniß geoffenbaret; bes Schmiebes Chefrau trug nun bem Bofen gut Effen und Trinten auf, und fenbete ben Befellen nach bem

Schmiebe, ihrem Mann, ber in Wahrheit bei einem alten Großmutterlein im Dorfe fich Rathe erholte. Die war aber eine fluge Frau, große Bahrfagerin und Bere. Der Mitterbacher tam frohlichen Muthes und ging ben Satan boflich an, feine Lebensfrift ju verlangern. Der fclug es rund ab, und mahnte ihn jum Aufbruch. Wie fie binter bem Saus burch ben Barten manbelten, ba bie Rirfcbaume voll rothlicher Fruchte bingen, bewog ber Schmied ben Teufel auf einen zu fteigen, und ibm, als lette Bunft, einige Ririchen ju broden. Der gute Teufel wollte, nachbem er genugiam gebrochen zu baben mabnte, wieber berabrutiden, aber fiebe! ingwischen batte ber Schmieb mit einer weißen wunderbaren Rreibe, bie ihm bie fluge Frau gegeben, einen Rreis um ben Baum gerogen, und ber Satan faß wie angebicht auf bem Afte. Da rief ibm ber Schmieb gu. er folle bie Sanbichrift berabwerfen, bann wolle er ibn loelaffen. Der Sollenfürft verftanb fich lange nicht biegu; enblich fchleuberte er eine faliche Urfunde bem barrenben Mitterbacher entgegen; boch ber erkannte ben Betrug, und fo verbrachte ber Teufel fletschend und beulenb, und unfäglichen Geftant verbreitenb, feche volle Stunden in feinem Luftrevier. Inbeg bie Beifterftunde nahte fich bem Ausgange und ber Bofe gerieth in Gefahr, fein Regiment auf immer zu verlieren. Das machte ihn murbe, wie leichtlich ju erachten. Er brehte ein bornlein ab, nabm baraus ein vergelbtes Rettlein Bergament und warf es bem Schmieb berab, ber es ale achte Banbichrift erfannte, barauf er fie in taufenb Seten gerrif. Er gog einen Rreis von fchwarger Rreibe von feltfamer Eigenschaft; bavon fuhr ber Satan, wie ber Wind, großen Beftant verbreitend. Aber wer fich einmal mit ber Solle eingelaffen hat, ber ift ihr icon verfallen, und vermag fich nimmer los ju machen. Go war's auch mit unferm Mitterbacher. Er verschrieb fich jum anbernmal, und biegmal nahm ber betrogene Satan fich wohl in Acht, wieber geprellt ju werben. Rach Umflug ber Zeit bat ber arme Gunber, es mochten ihm nur noch brei irbifche Buniche erfullt werben, bieweil er nun boch fein liebes Beib und Rinder verlaffen muffe; bann goge er gerne mit fort in bie Bolle, und bamit vereinte bie Frau ihr Aleben und bie jungen rothbactigen Tochterlein ftreichelten bem Beigfuß bie haarige Bange und brangen bittend in ihn; ba wurde ber alte Griesgram weichbergig und konnte nimmer wiberfteben. Der erfte Bunich aber war: über Racht follten alle Felber, Biefen, Grunbe und Berge bes Schmiebes mit einer Dauer aus Quaberftuden umgeben fein, gebn Schub boch und funf Schub bid.

Diesem fühnen Begehren warb vollig willfahren, benn als ber Mitterbacher Morgens aufftanb und in feinem Befittbum berummanberte, mar bie Mauer fo prachtig, ale man fich's nur benten fann, aufgeführt. Bierauf beftieg ber Schmieb feinen Schimmel, ber lief fo fchnell wie Lauffeuer, und bieft ben Schwarzen fo eilig ben Beg porn ju pflaftern, und binten wieber aufzureißen, ale er reite. Auch bieß gefchab, obgleich ber Mitterbacher ritt, bis ber Baul tobt binfiel. Run mar er gang ratblos. aina befibalb au ber weisen Frau im Dorfe. Die fagte ihm, er foll bem Bofen eine Lode ber fraufen haare feines Ropfes jum Gerabeschmieben geben. Da jubfte fich ber Schmieb, frob folche Ausfunft erhalten gu baben, eine Lode aus, und gab fie bem Gottfiebunebei jum Gerabeichlagen. Der bengelte gewaltsam barauf los, bis er bie Unmöglichfeit bes Beginnens begriff, voll Merger und Berbruß fuhr er unter Ausftogung lauter Drohungen von bannen. Der Mitterbacher, blind und frech gemacht burch fo oftmalige unverhoffte Rettung, verschrieb fich jum brittenmale und mußte nun ohne Onabe und Barmbergigfeit fort in bie Bolle. - In ber Solle gibt es einen Ort, wo bie bintommen, bie auf ber Welt Reinen erichlagen, feinen Raub, noch andere ichwere Bergeben begangen, bie nur in Trunt, Spiel und anberer Rurzweil ihre Tage vollbracht baben. fiten bie luftigen Bruber all in einer pechichwargen Rauchtammer; bie ift gar unbeimlich von Spanlichtern erhellt, trinfen Bier und Schnaps, ichnupfen Brefil, rauchen Dreitonigefnafter, farten, pafchen, belufchen ein= anber, gerfriegen fich, raufen, werben wieber gut mitfammen, hadeln, ringen, fingen, ichnaderhupfeln. Ginichenten und Spanpugen muffen bie Teufel; bie aber in ihrer angebornen Bosheit zwiden mandymal mit ihren glubenben Bangen bie Spieler, und thun ihnen fonft allerlei Uebles an; und bie vermogen fich bafur nicht zu verwahren, noch Rache zu nehmen an ben verbammten Blaggeiftern. Ale bie in ber Rauchkammer nun ben Mitterbacher, ber feinen Schnappfad wohl gefüllt von feinem Sandwertsgeug über ben Ruden geworfen trug, mit bem Oberteufel hereintommen faben, waren alle freudig, magen fie icon gar luftig Beug vom Schmieb gebort, wie er ihren herrn und Deifter fo trefflich gefoppt. Der bat fich gleich an einen Tifc bingefest, und bat nach tapferem Befcheibtrunte gespielt: aber balb hat er fich mit ben Teufeln verwirrt, bie auch ihm mit ihren Teufelein teine Rube gonnten. Er griff nach feinem guten hammer, hammerte bie bornleinmanner tuchtig herum, und brachte fie alle nach mannbaftem Rambfe in feinen Schnappfact gufammen, wo er

fie noch jammerlich mit seiner Beißzange zwicke. Die schrieen um Gnabe und ber Fürst der holle selbst entließ den Schmied, weil er unbändig war. Stolz warf der ben Sack mit den kläglich zugerichteten Teustein in eine Ecke, sagte den fröhlichen Kameraden ein treulich Lebewohl und ging rasch von dannen, in den Fäusten Dammer und Jange haltend. Der Mitterbacher ging nun gerade dem Himmel zu, und klopfte da nach seiner Art mit dem Hämmerlein an die Pforte. Aber St. Betrus machte ihm nicht auf. Da wurde der Schmied zornig, drückte die Thüre mit Gewalt auf, warf den Petrus die himmelsleiter hinab, und drang bis vor Gottes Angesicht; Gott rief ihm zu: "Weiche Berworfener und wandere in Swizseit! Du gehörst nicht in den himmel, taugst nicht in die Hölle und kannt nimmer zur Erde kehren." Seitdem wandert der Schmied von Mitterbach herum, man weiß nicht wo, und muß wandern in alle Ewigkeit.

#### 1262.

### Die Jakobskirche gu Wafferburg.

Rad Rotigen von 3of. Beiferer.

Graf Ronrad gebachte jur Abbugung feiner Gunben in bas gelobte Land wiber bie Unglaubigen ju gleben. Er batte aber ein jugenbliches und ebles Beib, Runigunbe; ber blutete bas Berg bei bem Bebanten, ihren herrn und Gemahl von fich scheiben und vielleicht nie wieder tom= men ju feben. In folder Bebrangnig bes Bergens manbte fich bie Grafin gur Mutter bes herrn mit ber innigften Bitte, es moge ber Ginn ihres herrn und Gemable von bem gefaßten Borbaben abgelenft werben. Go bies gefchebe, wolle fie ju Dant eine icone Rirche in Bafferburg bauen. Das Rieben ber Grafin fand Erborung, Ronrad anderte feinen Sinn und gog nicht nach Balaftina. Run Lieg Runigunbe, treu ihrem Gelobniffe, berühmte Baumeifter verschreiben, bie mußten ihr Blane vorlegen und balb ben Anfang machen, einen ftattlichen Bau in's Bert ju fubren. Go erhob fich bann bie Rirche herrlich und fcon, eine Bierbe Bafferburge. Aber ber Graf war unterbeffen in Rebben permidelt worben. Er murbe befiegt und mußte nach Ungarn flüchten. Das war ein furchtbarer Schlag fur Runigunde. Ihr Saus fant in Armuth, wie wollte fie noch ihr Gelubbe erfullen und ben begonnenen Bau ju Enbe fuhren? Da faßte fie einen schönen, helbenmuthigen Entschluß, sehte sich als Bettlerin des herrn vor die Thüre des Gotteshauses und sprach alle Eintretenden um ein Almosen für den Rirchendau an. Wie die Wasserburger ihre edle Frau und herrin so tief erniedrigt und gebeugt sigen sahen, wurden sie tief im Herzen gerührt und brachten reichliches Opfer. Jung und Allt kam mit vollen Händen, auch die Aermsten wollten nicht zurückbleiben und trugen ihr Scherslein bei. So stieg der Riesendau, rascher als man geglaubt hatte, empor, bald war Nichts mehr als das Achteck des Thurmes zu bauen übrig; da sollte die gute Gräfin von hinnen scheben und nicht mehr die Freude erleben, bei dem Feste der Rirchweihe zugegen zu sein. Bis heute ist der Thurm unvollendet geblieben, nur ein Nothdach schügt ihn vor Sturm und Wetter. Werden die heutigen Wasserburger nicht vollenden, was ihre Vorsahren mit so rühmlichem Eifer in's Werk geseht?

#### 1263.

# Die Wahrzeichen von Wafferburg.

Mach Motig. b. vor.

Graf Engelbert war von einer barten Rebbe gurudgefehrt. Er batte feines eigenen Baters (Arnolbs von Dieffen) Bruber - ben unruhigen Rode, im flegreichen Rampfe getobtet. Land und Leute hatten jest Rube, aber bas Bemiffen bes Grafen wurde zuweilen von bem Bebanten, einen Bluteverwandten ermorbet ju haben, geangftigt. Der Graf gebachte an ein gottgefälliges, frommes Bert ber Berfohnung. Da fam ein Anliegen bes benachbarten Bralaten von Attl ju rechter Beit und fand williges Bebor. Rachft bem Riofter Attl erhob fich bas Schloß Lymburg, baneben lag ber gablreich bevolferte Burgfleden gleichen Ramens. Das war mobl für bie Rlofterbewohner eine beschwerliche und unruhige nachbarichaft. Balb waren fie burch bas leben im Dorfe, balb burch bas Larmen unb Bechen auf bem Schloffe in ber Stille ihres beschaulichen Lebens geftort, Run fam ber Graf auf ben Gebanten, bas Rlofter von feiner laftigen Umgebung ju befreien, ben Lymburgern aber ju gleicher Beit Bortheile und Rechte ber Burger von Bafferburg ju gemahren. Rafch ging er an's Wert. In wenigen Tagen war bie Befte Lymburg gebrochen; bar= nach riß man bie Baufer bes Dorfes nieber und verfette fie in ben Burgfrieden der Stadt, so daß die Lymburger in Wasserburger umgewandelt waren. Solches Wert aber zu fronen und die Bereinigung der Gemeinden durch ein Dentmal zu verewigen, ließ der Graf die zwei Kirchen unter einem Dache aufrichten. Die Baden haben darnach auch das Ihrige gethan und die bekannten übereinander gebackenen Kreuzersemmeln gebacken. Die Doppelkirche und dieses Brod — auch in Stein an der Kirche gebildet — sind von selber Zeit die Wahrzeichen der Stadt Wasserburg.

#### 1264.

### Die beiden Saumeifter gu Wafferburg.

Rad Mitth. b. Bor.

haus erbauet worden. An bie Geschichte bieses Baues knupft fich eine icone Sage.

Bu Bafferburg follten zu gleicher Beit eine Rirche und ein Rathbaus erbauet werben. Alfo berief man Steinmeten und Bauleute gu Sauf' und trug ben Meiftern auf, bes Beichaftes nicht zu faumen. Es maren aber zwei madere Steinmeten, Sans und Stephan mit Ramen, bie hatten bas Bert übernommen, alfo bag ber altere, Sans, ben Bau ber Rirche, ber jungere, Stephan ben Bau bes Rathhaufes ju fuhren hatte. Beibe waren wohlerfahren in ihrer Runft, auch in Belfchland und fonft mitfammen bei manchem herrlichen Berte thatig gewesen. Run führte fie bie Borfehung abermals zusammen; bas erkannten fie freudig und reichten fich bie Sand zu treuer Freunbschaft und fcwuren einander, fonder Sag und Giferfucht, als gute Bruber ausammen zu belfen. Beil aber jegliches Wert feinen Lohn will, wenn es guten Fortgang und rechtes Gebeiben haben foll, fo wurde bemienigen ein Breis augefprochen, welcher querft von Beiben fein Wert, jeboch untabelig und murbig, vollenbet batte. Bollt ihr wiffen, was bas fur ein Preis gewefen ? Bohl ein fonberlicher Preis, nicht von Golb und Gilber, noch eine Ehrenbezeugung - fonbern eine Berle, tofibarer' ale alles bies - bes Burgermeiftere fcones holbfeliges Tochterlein. Es war eine liebreigenbe Jungfrau, ebel von Gemuth, reich an vaterlichem But, feboch reicher an Tugenben. Die beiben Steinmeten hatten ju gleicher Beit ihre Mugen auf bas Dagblein geworfen; bem

Bater war's nicht verborgen geblieben. Beil aber Beibe rechtschaffene und kunstfertige Leut' waren, wollte ber Burgermeister nichts bawider haben, wenn sein Tochterlein ben einen ober ben andern zum Brautigam bekame, versprach also bemjenigen die Braut, ber zuerst mit seinem Baue fertig wurde. Run war aber bas Brautlein selber noch nicht befragt worben; bie hatte in ihrem Bergen fur ben jungeren Stephan entschieben.

Das Glüd fügte es auch, daß Stephan zuerst mit seinem Baue sertig wurde. Noch sehlte die Spitse des Richthurmes, da stund das Rathhaus vollendet da. Der Wettstreit war entschieden, Stephan sollte die schöne und reiche Tochter des Bürgermeisters als Braut heimführen. Das war wohl eine harte Freundschaftsprobe. Dans trug sein Schikfal ohne Reid und Groll, dem Freunde ergeben wie zuvor. Aber das konnte Stephan nicht mit ansehen. Es war ihm nicht wohl dabei, im Glüde zu siehen, während sein Freund unglücklich war. So ging er traurig und mißmuttig umher und bedachte bei sich, wie er des Jammers los werden könnte. Eines Tages war er verschwunden; in seiner Stube fand sich statt seiner sein steinernes Vild, dazu eine Schrift, darinnen er Braut und Freund den letzten Gruß gab, auch seinen Ansschlüß kund machte, in ein sernes Rloster zu ziehen. Ob Dans die verlassen Braut heimgesührt, davon schweigt die Sage, aber das Bildniß des treuen Stephan ist die auf biesen Tag im Rathhause zu Wasserburg ausbewahrt.

#### 1265.

# Urfprung der Rirche im Clend.

Rad hanbidriftlider Rotig, mitgeth. v. 3 of. Beiferer.

Das Kirchlein im Eiend ber Pfarrei Attl hat seinen Ursprung von einem heiligen Kruzifix, welches nach glaubhafter Leut' Ausgag um bas Jahr 1628 ben Innstrom herabgeschwommen und sich in dem Archenwerk bei Kloster Attl gestellt, welches dann der dazumal geweste Fischer in sein Billen gehebt und der Pralat Abt Konrad nach Wasserburg Renovirens wegen zum Maler geschickt, allda es während den Kriegsläuften lange Beit liegen verblieben. Darnach hat es das Kloster Anno 1645 gleich einer andern Martersäulen aufstellen lassen. Weil sich aber dann bie

Anbacht barzu gemehret, ist ihm zu Chren bie Kapell erbaut und Anno 1658 vollendet worden. Der Ort, wo fie steht, hieß von Uralters "im Elenb."

#### 1266.

Sankt Columans Rirchlein bei Rieden in der Schlicht.

Rad alter hanbidriftl. Dotig, mitgeth. v. 3of. Beiferer.

Bor Zetten sah man an einem wilben Ort in der Gegend von Rieden ein Bildniß des heiligen Martyrers Sankt Columan aufgehängt, welches wiel treuherzige Chriften in großer Andacht gehalten. Ob man nun gleich selbes Bild zur Erzeigung größerer Ehr' von dem wilden Ort weggenommen und in Sankt Ritlas Kapellen auf Schloß Pohenburg getragen und auf ben Altar gestellt hat, so ist doch das Bildniß andern Tags wiederum in der Wildniß an selbigem Ort befunden worden, worauf sich treuherziger Christen Andacht gemehret, auch ein Hütlein über selbige Tasel erdauet worden. Wellen aber durch Fürditt Sankt Columans Vielen geholsen worden, auch manche Opfer gestoffen, so ist dann mit Genehmhaltung des Bischofen von Freysing die Kapelle errichtet worden.

#### 1267.

### Die Codten ftreiten.

Manbild. - Die Sage gehört ber Inngegend swifchen Rofenheim und Wafferburg an. Eine bestimmte Dertlichteit war nicht zu ermitteln. Gie lebt auch fonft in Deutschland und ift von Dichtern mehriach bearbeitet worben.

Es war einmal ein frommer und tapferer Rittersmann; ber hatte bie schöne Gewohnheit, bei jedem Kirchlein, das an der Straße lag, sein Roß anzubinden und einen Augenblick des Gebetes zu psiegen. Deßgleichen ritt er auch niemalen an einem Friedhof vorüber, ohne vom Pferd zu steigen, auf den Boden zu knien und fünf fromme Baterunser und Ave für die armen Seelen zu sprechen. Das segnete ihm unser herrgott mit Gesundheit und gutem Glück und rühmlichen Delbenthaten, so er in

manchem Rrieg fur bie gerechte Sache vollbrachte. Run gefchah es gu einer Beit, ritt unfer belb noch fpat in ber Racht feines Beges. Ringsum war Alles fill, ber Mond beleuchtete bie weiße Dauer eines Friedhofes, allwo unfer Rittersmann icon oftmale angehalten und feine Bebetlein für bie armen Seelen verrichtet hatte. Auch biesmal wollte er nicht vorübergieben, flieg von feinem Rößlein und fniete unter einer alten Linbe auf bem Friedhofe nieber. In bemfelben Augenblide hort er ein Geffufter, und eine Rotte verwegener Rauber frurgt hinter ber Mauer hervor. Raum batte er Beit, fich aufguraffen und nach feiner Baffe ju greifen. So tapfer er fich nun wehrte, war es boch unmöglich, gegen fo Biele ben Rampf ju besteben; noch ein Augenblid und er war verloren. Doch fiebe. ba öffnen fich bie Graber por feinen Mugen, Berippe über Berippe fteigen empor, ichwingen Genfen und fliegen im Sturmidritt wie gur Schlacht einber. Entfeten überfiel bie Rauber, taum fanden fie Beit, über bie Mauer bes Rirchhofes ju entrinnen. Unfer treuer Rittersmann war ae-Dit ben Reinben aber waren auch bie Freunde verschwunden. Still und friedfam ruhten bie Graber wie guvor, ba betete ber Ritter abermals feine funf Baterunfer und funf Ave und ritt getroften Dutbes pon bannen.

#### 1268.

# Ceufelszug.

#### Dianblid.

Ein holzschnitzer hat viel heiligen= und herrgotiebilder geschnitten, sauber gemalt, und ausgefaßt mit Gold und Silber, war aber bei seinem beiligen handwert boch selber ein gar unheiliger, liederlicher und ungläubiger Bursch. Einmal wedt ihn Nachts eine sonderbare Musik vom Schlaf' auf. Es war eine Art Leichensang, von vertimmten und zerbrochenen Trompeten und Posaunen begleitet. Holla! benkt sich der Bilbschnitzer, was fällt den Pfassen wieder ein, daß sie bes Nachts die alte Schneiberliest begraben; war morgen auch noch Zeit gewesen, die her' einzuscharren. In diesen Gedanken macht er das Kenster auf, da zieht dicht am hause vorbei eine Schaar Teuselsgesindel mit langen Rüsseln, Ruhschwänzen und feurigen Zungen. Ein Sarg wird mitgetragen.

Der Bilbschnißer fällt rucklings in Ohnmacht, ist von selbiger Stund' an wahnsinnig geworben und auch gebileben. Er selber hat die Geschichte so und nicht anders bem Arzte, ber ihn behandelte, immer wieder auf's Reue erzählt.

1269.

# Crofibergs Mame.

G. Beif Beid. b. Bf. Troftberg, Dberb. Archiv I., 208.

Die Boltsfage weiß, wie das Christenthum schon frühzeitig um Arostberg Burgel faßte. Man ergählt sich, daß zur Zeit ber Verfolgungen die geängstigten Christen in den Schluchten des Bergrückens, an deffen Fuße Trostberg liegt, heimlich Versammlungen gehalten, also bort Trost gefunben hätten. Die Höhlen sind noch zu sehen, obwohl so klein, daß nicht viele Menschen Plat darin sinden. Diese Sage lebt nicht allein in Trostberg, sie ist auch in einer, freilich dem siedenzehnten Jahrhundert angehörenben, Danbschrift zu lesen.

1270.

## Die Jungfrau am See.

Dunelich.

In der Gegend von Berchtesgaden lebte einmal ein Jägersbursche. Der war von Salzdurg gebürtig, hernach, da seine Aeltern frühzeitig gestorben, bet einem Jäger in Dienst aufgenommen. Da hatte er des Mannes schönes Töchterlein kennen gelernt und die beiden hatten sich lieb gewonnen. Auf einmal starb der Alte, da mußte der Bursche weiter ziehen, weil man keinen Gesellen mehr brauchte, wo kein Jäger war, auch war er arm und konnte im Ernste nicht daran denken, die Hand der reichen Dirne zu erschlen. Mit schwerem Derzen verließ er das Daus und zog in die Wildenis der Berchtesgadner Wälder und daute sich ein Hüttlein am Fuße des Priestersteines, da wo sich jest der Sommerbau der alten Residenz der Kürstprößste besindet.

Es war ein Jahr vergangen, als er einmal in Gebanken vertieft vor seiner hutte saß. Da schlugen plöglich die hunde an, sie witterten die Rabe eines Ebelwilds. Unser Jägerbursch machte sich auf, verfolgte die Spur des Wildes, und entfernte sich weiter und immer weiter von seiner hutte. So gelangte er zum erstennal an die Ufer des Königsses. Da seite er sich auf einen Stein am Ufer und ergöste sich an dem Andlick des tiefblauen, schönen Gewässers.

Bahrend er fo ba fag, tam auf einmal ein wunderfconer Schwan auf ibn jugefdwommen. Eb er fich's verfab, tauchte ber Schwan unter und in bemfelben Mugenblide fant eine bolbe. liebreigenbe Jungfrau vor ben Bliden bes erftaunten Sagers. Die Jungfrau grußte ibn freundlich unb fragte, was ihm benn feble? Der Buriche eröffnete ihr fein Anliegen von wegen ber iconen Tochter bes verftorbenen Sagers, bie er nun habe ver= laffen muffen. Die Ree fprach ibm auten Duth ein, es werbe fich fcon belfen laffen. Sie fei bie Dienerin eines machtigen Ronigs, ber in ber Tiefe biefes Bemaffere throne, er folle ihr folgen und ju großen Schaten geführt werben. Darauf geleitete bie Jungfrau ben folgfamen Jungling in verborgene Schluchten und Boblen und zeigte ihm bie Golb= fcate bes Bebirges. Sie gebot ibm, bavon ju nehmen, fo viel er begehrte. Das ließ fich ber Sager nicht zweimal fagen, griff mit vollen Banben ju und machte feine Tafchen voll bes gebiegenften Golbes. Darauf führte ibn bie Jungfrau an bie Stelle jurud, wo fie ihn gefunden hatte, und ale er fich nun bei ihr bebanten wollte, war fie verschwunden, aber ber schneeweiße Schwan burchschnitt wieber rubig und majestätisch bie fpiegelglatte Flache bes Baffers. Nun war bas Erfte, mas ber gludliche Burfche that, ju feiner Beliebten eilen und ihr fein Berg und feine Sand antragen. Sie wurden burch bas Band ber Che vereint und lebten eine Beit lang im Genuffe aller irbifden Geligfeit als mahrhaft gludliche und gufriebene Menfchen. Aber es blieb nicht immer fo. Der Uebergludliche murbe nach und nach übermuthig, verthat fein Golb in allerhand Luftbarkeiten, und fuchte anderwarte ale in bem Rreife feiner Familie Bergnugen. Go tam er enblich in großes Glend. Da gingen ibm bie Augen auf. Weinenb faß er nun oft an ber Stelle, wo er querft bie bilfreiche Jungfrau gefeben. Gines Abends erfchien fie wieber. Doch einmal follte bem Jager geholfen werben, aber biegmal führte fie ihn nicht ju ben Golbichagen, fonbern entbedte ihm bie Salglager bes Bebirges. Da follte er fcurfen als fleißiger Bergmann und fein Reichthum werbe nie mehr verfiegen. Go

geschah es auch. Das Salz blieb eine ergiebige Quelle bes Glücke für ihn und seine Rachkommen. Einige sagen der Mann habe Berthold geheißen und seine Sohne hatten nach ihm den Ort Berchtoldsgaden genannt.

#### 1271.

### Der Wurdinger.

Baperifde Blatter fur Geschichte, Statiftit, Lit. u. Runft 1832, S. 51. Saggi's Statift. III. , 1131.

In bem Wallfahrtsorte St. Leonhard befindet sich seit undenklicher Zeit eine geharnischte Figur von Eisen, wohl anderthald Centner schwer, der Bürdinger geseißen. Durch den Zahn der Zeit, mehr noch durch allertei Undilden hat sie Kopf und Füße verloren. Sie soll das Ebenbild eines harten und rauben Zwingherrn aus dem angesehenen Abelsgeschlechte der Würdinger gewesen sein. Am Tage des helligen Ritters St. Georg und am Patrocinium St. Leonhards übte die männliche Jugend des Rottsales ihre Kräfte durch Heben und Tragen diese eisernen Schreckensmannes. Solche Uedung gab aber nicht selten Anlaß zu blutigen Köpfen. Man fand sich daher veranlaßt, das Bild im Pfarrhofe zu verschließen.

#### 1272.

### Des Richbergers Cochter.

Munblid.

Um die Zeit, da die Beste Reuburg an Oesterreich überging, tam auch ein seindlicher Deerhaufen, das Neudurg gegenüber gelegene, nun gerfallene Schloß Wehrnstein (Wörnstein) zu berennen. Ein tapserer Ritter, von Aichberg genannt, vertheidigte die Burg. Ihm zur Seite kand seine helbenmüttige Tochter vom Kanzer umbullt. Lange Zeit wehrten sich Bater und Tochter mit wenigen Getreuen zu hohn und Toch der seindlichen Ritterschaar. Da kam ein unerwarteter Befehl vom Derzog in Bayern zur Uebergabe. Der Nichberger mußte gehorchen, er wollte aber nicht die Schande erseben, den Einzug der Feinde mitanzusehen und

gab fich felber ben Tob. Da foll fich feine Tochter, ftolg und ungebeugt gleich bem Bater, aus bem hohen Bogenfenfter ber Burg ben Felsen hinab in ben vorüberfluthenben Inn gestürzt haben.

#### 1273.

# Der Anabe mit dem goldnen Sorn.

Bon Abalbert Daller. - Gage von Faltenftein am 3nn.

Ein Rnabe hatt' ein golben horn Und tam in's Baperland, Und blies fofort auf feinem horn, Bo er ein Mägblein fanb.

Das goldne horn, es klang fo füß, Es klang fo wundersam; Und wenn ber schöne Knabe blies, Wohl Magbleins Auge fcwamm.

Und wenn ber icone Knabe fang Bon heißer Liebesluft, Da wurde Magbleins Berg fo bang, Es wogte hoch bie Bruft.

Ein unbekanntes Sehnen folich Im jungen Bufen hin, Und ach! ber gute Engel wich Bon bem empörten Sinn.,

Deß freute fich ber Knabe viel, D weh bir armes Berg! Er trieb mit beiner Unichulb Spiel, Mit beinem Kummer Scherz.

So gog er mit bem golbnen horn Durch's schöne Baperland; Blies weiblich in sein golben horn, Bis er Mathilben fanb. Des Fallensteiners Töchterlein, Die Bier ber Ebelfrau'n, Sie war fo holb und engelrein, So minniglich ju fchaun.

Das goldne horn, es tlang fo fuß, Es flang fo wunderlieb; So lodend auch ber Rnabe blies, Ihr herz boch ruhig blieb.

So tofend ber Verführer sang Bom Gluthgefühl ber Luft, Der Jungfrau wurde nimmer bang, Kein Seufger hob die Bruft.

Da fast ihn ber Berzweiflung Buth, Der Racher war ihm nah; Er fturget in bie Stromes Fluth, Rein Aug' ihn wieber fab.

Seitbem bort man gur Geisterftund', Benn Nacht ben Inn umgraut, hohltonend aus bem tiefen Grund Des hornes Rlagelaut.

Es brauft in wilben Melobei'n, Wie abendlicher Sturm, Und Rauz und Uhu heulen brein Aus bem verfallnen Thurm.

#### Der Bruder Blankes.

Dunplic.

Im Innviertel hausten vor etwa sechszig Jahren zwei berühmte Spihbuben, ber Bruber Blankes und ber Druckerfranzl. Ein paar Jäger gingen ihnen auf den Leib, sie hatten geweihte Kugeln. Der Blankes reitet eben burch ben Robernaußerwald, als die Jäger hinter Büschen lauern. Biss, pass! die Jäger riesen: "Geschlt ist's Bruder Blankes!" Der flürzt vom Gaul, da fängt der Wald zu rauschen an, daß sie die sätesten Bäume biegen, die Jäger meinen, jeht sollt die Welt untergehen; es war aber nur der Schwarze, der mit der Seele des Blankes bavon fuhr.

### 1275.

### Der Saunftein.

Saltenftein, Buch ber Raiferfagen, Burg . und Rloftermahrchen S. 117.

Bei Laufen \*) liegen auf hohem Berge bie Trummer einer Rittervefte, haunstein genannt.

Bu einer gewissen Zeit bes Jahres hört man auf dieser Burg ein fürchterliches Tosen und Ringen, als wenn zwei auf Leben ober Tod miteinander stritten. Dann wird es still und in der Mitternacht erscheinen zwei sammende Gestalten, wanken langsam durch das dunkse Thal und verschwinden plözlich. Es sind die Geister zweier Brüder, welche auf Haunstein friedlich zusammen lebten. Sie liebten gleichzeitig eine eble Jungfrau, und dieß erweckte gegenseitig keindschaft und haß in ihrem herzen. Sie wollten nun um den Besit der Jungfrau das Schwert entscheiden lassen, bag sehen sich ind Thal der Burg, nachdem bestimmt war, daß sie dem Stärksen angehören sollte. Doch noch ehe der Kampf anhub, sielen die erhisten Brüder, von blinder Muth der Leibenschaft angefacht, sich einander an, und mordeten sich aufs Gränlichste.

Jahrhunderte ichon raufcht in ber alten Burg ber Schwertkampf bes Bruberpaares, und man fieht fie als Feuerflammen im nachtlichen Thale,

<sup>\*)</sup> Rach Unbern foll bie Ruine "Saunftein" nicht weit von Amberg liegen.

wo sie so lange kanpfen und als friedlose Geister erscheinen sollen, bis einst zwei Geschwister an ber Stelle, welche ben Brubermord bezeichnet, bas Leben sich retten und damit ihren Geistern Erlösung und Ruhe bringen werden.

#### 1276.

## Das Glöcklein der Antonikapelle gu Reifach.

Munblid und Bolfebuchlein (v. Murbader) II., 110.

Es gog einmal ein frommer Bilgersmann bes Beges von ber Mutter bes herrn zu Detting feiner heimat zu. Wie er nun mitten im Walbe gang allein auf einsamem Bfabe einber fdreitet, raufct es ploplich im Gebufche, und ein paar Rauber fturgen voll Ingrimme auf ben arglofen Banberemann. Schon fintt er ichwer getroffen unter ben Streichen ber Gottlofen zu Boben, ba richtet er fein lettes innigftes Rieben gu ber beiligen Mutter bes herrn und gelobt, ihr und bem beiligen Antoni gu Ehren ein Rirchlein an biefer Statte ju bauen, wofern er nur mit bem Leben bavon tame und noch einmal feine Lieben babeim wieber feben fonnt'. Sein Bebet wurde erhort. Die Rauber machten fich bavon, ber aute Bilgersmann aber fant fich auf einmal wunberbar geftartet, bob fich von hinnen und tam gludlich ju ben Seinigen. Er bat aber fein Belobtes treulich erfüllt, und ein Rirchlein ju Ghren bes beiligen Anton fammt einem weithin ichallenden Glodlein errichtet. Die frommen Bilarime, welche noch heute bes Weges gieben, verabfaumen nicht, bas Glöcklein ertonen ju laffen, auf bag bie Rauber und Bofen burch ben Schall erfdredet, bie Buten aber getroftet merben.

1277.

## Altötting.

Dunblid.

Die Sage melbet von ber berühmten Ballfahrteffirche: biefe war vor uralten Zeiten ein heibnischer Tempel, ben fieben Planeten gewibmet, beren Bilber in ben vorhandenen Nischen gestanden find. Der heilige Rupert, Bischof von Salzburg hat den Gbsentempel in eine christliche Kirche umgeweiht und das daselbst befindliche berühmte Gnadenbild mitgebracht.

#### 1278.

### Der Galgenpater.

#### Danblid.

Im vorigen Jahrhunderte bestand noch zu Burghausen ein Hochsericht, und ein alter ehrwürdiger Zesuit des dortigen Rlosters hatte seit vielen Jahren das schwere, aber bei ihm segensvolle Geschäft, die Verzurtheilten zum Tode zu berreiten und zur Richtstätte zu begleiten. — So ward er denn auch einmal zu einem jungen Menichen in den Kerker gerusen, der wegen eines schweren Berbrechen zum Tode verurtheilt war. Die Umstände und Beweise lagen so eigenthümlich, daß seine Schuld von den Richtern undezweiselt ausgesprochen und das Urtheil auch in München bestätigt ward. Der gute Galgenpater sand an ihm eine Gelegenheit zu neuer Pflichtsübung, nämlich ihn troß seiner dringenden Unschuldsbetheuerungen dennoch zur Erzebung in Gottes Willen und zum freudigen Tode als Christ zu bestimmen; und es gelang ihm dieß auch im vollem Maße.

Go tam ber feftgefeste Tag ber Sinrichtung, und ber greife Balgenpater begleitete feinen jungen liebgeworbenen Freund auf bem Armenfunberfarren gur Richtstätte. Unterwege burchgudte biefen ploglich ein Lichtgebante und er fprach jum Pater: "Lieber Pater! 3ch weiß, Sie glauben an meine Unichulb; aber wie bie Beweise liegen, fonnten Gie boch noch einmal zweifelhaft an mir werben. Gott giebt mir aber in biefem Mugenblide bas lebenbige Bertrauen ins Berg; erbitten Sie fich von 3hm irgend ein Beichen fur meine Unschuld; ich glaube feft, Gott wird es Ihnen gewähren!" - "Gut," fagte ber Pater, "ich zweifle zwar nicht an beiner Unichulb; aber um bich zu berubigen, bitte ich biemit Bott, bag jum Beweise beiner Unschuld ber größte Gunder auf vier Stunden weit in ber Runde fich betehre und ich Goldes erfahre." -"Ich bante Ihnen, lieber Bater, und vertraue ju Gott, Gie werben bie Freube erleben." - Go tamen fie jur Richtftatte, und ber Jungling ftarb wie ein Beiliger. Es war funf Uhr Nachmittags. - Gebrochenen Bergens tehrte ber Bater in feine Belle gurud, warf fich auf fein Lager

und brachte bie Dacht in Schmers und Gebet zu, im Bebanten an ben Berurtheilten. - Morgens um brei Uhr flopft es an feiner Thure. Der Bfortner melbet, es fei fcon feit einer Stunde ein Menfch vor ber Rirchenthure, ber bringend verlange, bem Galgenpater ju beichten. geht binab in bie Rirche, in ben Beichtftubl, und ein frember Dann legt ihm ein ftundenlanges Befenntnig ab, wie er, obwohl Galgenvater, noch feines gebort, aber mit folden Beiden ber tiefften Reue, mit Schluchgen und Thranen, bag ber gute Pater felbst innig bewegt wirb. 218 bas Betenntnig vorüber, fragt er ibn: "Aber, lieber Mann, wie tommt 3hr jest, ju folder Stunde, und gerade ju mir?" - Bort, Berr," fagt er; "geftern Nachmittage arbeitete ich wie gewöhnlich in meinem Stalle und bachte nicht an meine Gunben; ba fiel's auf einmal wie Reuer vom Simmel in meine Seele und brannte mir im Beifte wie bie Solle, bie ich offen vor mir fab, und alle meine Grauel ftanben mir vor Mugen und ich rief: 3ch bin verbammt! Da borte ich eine Stimme in mir: Berzweifte nicht; mache bich auf, geb nach Burghaufen, frage nach bem Galgen= pater und lege ihm eine offene Beichte ab, und Gott wird bir vergeben; und fo bin ich bie Racht burch gegangen, bis ich an Gure Rirche fam und Guch endlich fant." - "Um wie viel Uhr war bas?" - "Geftern Rachmittage um funf Uhr." - "Und wie weit wohnt 3hr von bier?" -"Gute vier Stunben," war bie Antwort.

Frohlodend blidte ber Galgenpater jum Simmel.

#### 1279.

Schweppermanns Stiftung gu Dietfurt.

S. Sormabr Tafdenb. 1837. G. 171.

Mit tapferen Rittern und reisigem Bolfe zog ber alte Senfried Schweppermann von Sulloch heran, um über Landschut, über Moosburg nach Detting, ben guten Ludwig zu suchen und ihm Hulfe zu bringen. Sie übernachteten in Ober= und Unterdietsurt. Das heibenvolk in Friedrichs heer, die Wallachen, Serben und Cumanen, hatten auch bie beiben Kirchlein nicht geschont. Der Schweppermann ermunterte das Bolt: "solch unchristliches Thun muffe bem wilben Feinde des himmels Born, ihnen aber den Sieg zu Wege bringen" und er gelobte, wenn Gott

und die heilige Jungfrau ihm ben Sieg verleihen, die beiben in Schutt und Trümmer gelegten Kirchlein aufbauen zu laffen, schöner als zuvor. Er erfüllte auch sein Gelübbe, und sein Stiftsbrief ging erst in den letten Jahren unter Max Joseph III. vor etwa sechsundfünfzig Jahren, burch ben unglücklichen Wahnsinn des damaligen Pharrers verloren, der auch in einem solchen Anfalle den Tob fand. Uebrigens wird die Sage noch immer zum ewigen Andenken am Kirchweihfeste von der Kanzel verfündet.

#### 1280.

# Wahrzeichen von Paffau.

C. Bruschius de Laureaco et Patavio p. 20. Bgl, Sagenb, II., 520.

Alte Sage erzählt, als man ben Grund zum Baue ber Stadt Paffau graben wollen, sei ein geschundener Wolf in der Erbe gesunden worden, gleichwie einst ein Menschenkopf bei der Gründung Roms und ein Roßhaupt bei dem Baue Carthago's. Daher hatten die Bewohner Paffau's den selbigen Wolf zum Wahrzeichen ihrer Stadt genommen und behalten.

### 1281.

# frevel am freitag.

Dunblid.

Am Fuße bes mächtigen Offer im Baperwalbe wurde im fünfzehnten und sechzehnten Jahrhunderte Bergbau betrieben, der sehr ergiedig gewesen sein soll. Einmal — es war gerade an einem Freitage — entbeckten Bergeleute aus dem Dörfchen Silbersbach eine ungemein reiche Goldader. In der Freude über diesen Fund, warfen sie die Werkzeuge weg und eilten zu Tage, um aller Welt ihr Glud zu verkünden. Richt zusrieden damit zogen sie unter dem Schalle der Musik in's Wirthshaus und zechten und tanzten die ganze Nacht hindurch. Aber was geschah! Als sie am Morgen die Arbeit beginnen wollten, fanden sie Grube, in welcher die Aber

lag, von den Wilbraffern erfäuft, die durch keine menschliche Anstrengung mehr bewältiget werben konnten. Also strafte der himmel die frevelhafte Berunehrung des Leidenstages Christi.

#### 1282.

# Die lange Agnes .-

Munblid.

Im Balbe gwifden bem Grengftabtlein Furth und bem Bannmartte Efchelfam quillt unfern bes Fußpfabes ein Brunnlein, bas bei bem Bolfe übel berufen ift. Niemand magt es nach ber Besperglode ihm nabe gu fommen, benn es treibt bort feit unfurbenflichen Beiten bie lange Agnes ihr Unwefen, und wer immer eine Gunbe auf bem Bergen bat, namentlich ungerechtes But, über folden bat bas boshafte Beipenft Dacht und brang= falirt ihn in empfindlicher Beife. Die Marter besteht aber barin, bag bie lange Agnes ihr Opfer in bie Fluthen bes Brunnleins taucht unb ibm bann ben Ropf mit Burfte und Stahlfamm gwadt, bag Saut und haare abgeben mochten. Es wird ergablt, bie lange Agnes fei in ihrem Leben ein bitterbofes, habgieriges Beib, bochgeftredter, hagerer Geftalt gewesen, und habe fich so gang und gar in bie Gorgen fur bas Zeitliche versenft, baß fie fogar ben Tag bes herrn nicht heilig gehalten. Oftmals fab man fie an boben Rirchenfesttagen im Bache fteben und ihre Bafche fcmemmen, und von biefem gottlofen Thun konnte fie weber burch bie Ermahnungen ihrer Ungehörigen noch burch bie Strafreben bes Pfarrberrn abgebracht werben. Ihres verftodten Sinnes wegen ward ihr nach bem Tobe bie Rube ber Seligen verfagt und fie muß bis jum Tage bes Berichtes an jenem Brunnlein umgeben. Dan bort bas Rlopfen ihres Bafchbläuels in ben Beifterftunben auf eine halbe Deile weit burch ben Forft erichallen, begleitet von bem Befrachze ber Nachtvoael.

Waterday Google

# Der Schimmel ohne Ropf.

Duntlid.

Benn man bas alte Schloß zu Furth im Baperwalbe burchwandert, trifft man auf bie Ueberrefte eines machtigen, im Bierede erbauten Thurmes, rom Bolfe ber "Larmenthurm" benamst, glaublich weil auf feinen Binnen ehebem ber Bochmachter feinen Stanbplat hatte und von bort berab bas garmfignal ertonen ließ, wenn ber Reinb nabte. Diefer Thurm barg in feinem Erbgeschoffe ein Berließ, ju welchem feine orbent= liche Thure führte, fonbern nur eine runbe Deffnung an ber Stelle bes Schluffteines bes Bewolbes. Ber in biefen Rerter verfentt murbe, ber burfte ber Welt fur immer Abschied fagen. In alter Beit ftarb bier ein bohmifcher Raubritter ben ichauderhaften Sungertob. 218 ber auf einem Streifzuge von ben Leuten bes baprifchen Grengpflegere Befangene eben in ben Thurm geworfen werben follte, gelang es ihm, fich ben Sanben ber Schergen zu entwinden und noch einmal feinen Schimmel zu erreichen, ber im Schloghofe gratte. Aber bie Bachter am Thore liegen fcmell bas Rallgatter nieber, welches burch feine Bucht bem Pferbe ben Ropf abichlug. Seitbem tommt ber blutenbe Rumpf bes Roffes ju Mitternacht in ber Rabe bes Grabens, man weiß nicht wie, aus bem Boben bervor, geht langfamen Schrittes, ale wurbe er einer Bahre nachgeführt, über ben Marktplat ber Stadt und bie anftogenbe Baffe entlang gum Thore binaus, burchwanbert auch bie gange Borftabt und verschwindet enblich auf ber jogenannten "Drabt" eben fo unbegreiflicher Beife, wie er hervorgetommen, in bie Erbe. Bor ungefahr hundert Sahren foll auch ber Reiter noch im Sattel gefeffen haben, aber es fcheint, bag biefer burch bas Bebet mit= leibiger Seelen ingwifchen bom Banne erloft worben ift, benn beut gu Tage fieht man nur mehr bas Rog allein.

### Ber treue Staar.

Dunbl, u. n. alten hanofdriftl. Rotigen. - Die Sage bereits gur Rinderichrift verarbeitet.

Bon bem Geschlechte ber Markgrafen von Cham = Bohburg geht bie Sage, daß einmal ein Fräulein des Hauses im zarten Kindesalter durch bie Zigeuner geraubt worden sei. Ein Staar, welcher im Schlosse gehalten wurde, stog den Räubern nach und begleitete sie aller Orten hin auf ihren Kreuz- und Ouerzügen. Wenn ste rasteten, ließ auch er auf einem nahen Baume sich nieder und begann die ihm eingelernten Sprüche herzuplaubern. Die Räuber beforgten nun, durch diesen Bogel verrathen zu werden, und kellten ihm auf alle mögliche Weise nach, ihn zu fangen ober zu töbten; aber das kluge Thier wußte allen Schlingen und Gesichossen zu entgehen. Da wurde den Zigeunern ernstlich dang und sie trachteten, sich des gesährlichen Raubes zu entsebigen. Ju diesem Zweckseines das Kind an der Schwelle einer einsamen derberege im Böhmerwalde aus; der Staar aber schwang sich auf den Giebel des Hauses und sang da mit heller Stimme seine alten Weisen.

Die Wirthin, eine arme aber gutmuthige Frau, nahm fich bee Findlings bestens an, und futterte auch getreulich ben Staar, welcher fich von ber Rleinen burchaus nicht trennen wollte. Wohl bachte fie, wenn fie bas feine und zierlich ausgenahte Bemblein bes Rinbes beschaute, bag biefes aus einem vornehmen Saufe fammen muffe, aber von bem Raube in ber markgräflichen Burg brang teine Runbe in ihre Ginobe und fo wußte fie auch nicht, woher ober wohin mit bem Mabden. Diefes war im Laufe ber Jahre gur blubenben Jungfrau berangewachsen, als eines Tages ein ftattlicher Ritter in ber Berberge einsprach, ben ein Gewitter= fturm Obbach ju fuchen gezwungen hatte. Und mahrend ber Baft am Tifche faß, und fich mit einem Rruglein Wein erlabte, hupfte ber Staar hinterm Dfenbrett hervor, flatterte mit feinen Schwingen, ale wollte er bie Aufmertfamteit bes Fremben auf fich gieben und ließ fobann feine Spruche und Lieblein vernehmen. Dem Ritter war, ale hatte er ben Bogel vor langer Zeit fchon geseben und gehort, und fragte bie Birthin, woher fie bas Thierlein habe. Diefe erzählte ihm bie Geschichte bes Dagbleine, foviel fie babon wußte, und brachte auch bas Bembden berbet, welches fie bis jur Stunde forgfältig aufbewahrt hatte. Der Ritter

ertannte an ber Stiderei mit freudigem Schreden bas Bappen feines Saufes und gebot ber Birthin, ihm augenblidlich bie Jungfran vorzuführen. Diefe murbe von ber Biefe hereingerufen, wo fie eben Gras mabte, und ber Ritter erstaunte nicht wenig über ihre feltene Schone und Sulbgestalt. Er nahm fie bei ber Sand und ftreifte, ihr Errothen nicht icheuenb, mit ber Linken bas Bufentuchlein etwas gurud, und fieb ba! in ber Begend ber Schulter warb auf ber lilienweißen Saut ein Muttermal fichtbar in Form einer Kreuzbornbluthe. Alebald fiel ber Ritter ber Jungfrau um ben Sale und rief: "3ch bin ber Graf gu Bobburg, bu bift meine Schwester, welche wir fo lange beweint baben : biefes Beiden gibt bich mir ju erkennen, ba unfere Mutter uns oft genug bavon gefagt hat." Bieberum umarmte ber Graf bas ichone Schwesterlein, ale follte beffen gar fein Enbe nehmen. Dann faß er ju Rog und nahm bie Jungfrau vor fich in ben Sattel. Der Staar aber, ale hatte er bie Scene bes Wieberfindens begriffen, erhob ein freudiges Befchrei und flog an ber Seite bes gludlichen Baares ber Beimath gu. Belder Jubel fich bort erhoben, ale bas verlorne Fraulein feinen Gingug bielt, lagt fich ichwer beschreiben. Die graflichen Eltern bereiteten ein großes Freuben= mahl, zu welchem alle Verwandte und Dienstleute bes Saufes gelaben wurden, und ber Staar fpagierte mabrend ber Bafterei auf ben Tifchen berum, gleichsam als wollte er von allen Anwesenben bas ibm gebührenbe Lob einfammeln.

#### 1285.

# Die Schlange der Bugerin.

Dunblid.

Bor ungefähr hundert Jahren lebte in der Gegend von Brennberg im Bayerwaldgebirge eine Dirne, die eines so lasterhaften Wandels pflegte, daß sie ledigen Standes nacheinander sieden Kinder gedar, welche sie aber sogleich nach der Gedurt ermordete und im Walde vergrub. Mit der Zeit erwachte aber doch das Gewissen in the, und tried sie an, ihre Berdrechen im Belchtstuble zu bekennen. Zu diesem Zwecke sieche siene im Geruche der Deiligkeit stehenden Briefter auf, der fern von den bewohnten Ortschaften in abgelegener Bergschlucht sich eine Klause erbaut hatte. Der fromme Gottesmann schlug die hande ausammen, als er aus

bem Dunbe feines Beichtfindes Diefes Uebermaaß von Grauelthaten vernahm und verweigerte ber Gunberin bie Lossprechung. 218 aber biefe eine mabrhaft aufrichtige Reue ju ertennen gab und nicht nachließ mit Bitten und Thranen in ibn gu bringen, warb er anbern Sinnes, und fagte ihr bie Abfolution ju, fo fern fie fich bei ihrem Geelenbeile verpflichte, bie Buffe zu verrichten, welche er ihr auflegen werbe. Die Dirne verfette, wie fie bereit fei, jebe Strafe zu erleiben, auch bie bartefte, worauf ber Briefter fie lossprach und bie Worte hingufugte: Run gebe bin, und jum Beichen, bag bu im Innerften beines Bergens bemuthiaft ertenneft, wie bu burch beine beispiellofen Diffethaten nicht nur Gott und bie Menichen, fonbern felbst auch bie unvernünftige Ratur beleibiget habest, follft bu bas erfte befte Thier fuffen, beffen bu auf bem Beimwege anfichtig wirft, fet es flein ober groß, fcon ober haglich, gabm ober wilb. Die Dirne war bereits eine ziemliche Strede gegangen, ohne in ber Wilbniß einem lebenbigen Befen ju begegnen, als fie mit einem Dale eine Ratter erblidte, die gusammengeringelt auf einem von ber Sonne burchwarmten Feleblode lag und zu fchlafen fchien. Bitternd betrachtete bie Gunberin bas grauliche Thier, indeg ber angeborne Abicheu gegen baffelbe murbe balb burch bie Furcht vor ber ewigen Bein überwunden, und fie ichidte fich an, bie ichwere Buge zu vollziehen. fühlte fich bie Natter bon ben Lippen ber Dirne berührt, als fie gifchenb auffuhr, ber Ungludlichen an ben Sals fprang und mit ihren Babnen bergeftalt im Raden fich einbig, bag weber Rutteln noch Reigen fie je wieber entfernen fonnten. Gieben volle Jahre lang blieb fie ba hangen bei Racht wie bei Tag, bis endlich ber Lebensfaft bis jum letten Tropfen ausgesogen war, und bie Buferin burch ben Tob von ihrer furchtbaren Buge erlöft murbe.

#### 1286.

Was fich zu Regensburg nach der Areuzigung Chrifti begeben.

Coelestin Ratisb. polit. p. 104.

Alte Sagen melben, baß bie Stadt Regensburg allererft in bem brei undbreißigsten Jahre Christi unseres heilandes, um die Zeit, als er in ben Tob gegangen, zu ihrer Bollfommenheit gelangt sei. Eben an bem Tag

und der Stund', als Jesus auf dem Berg Calvaria von den Juden gestreuzigt worden, war man mit Bollendung des Thurms und Thores, so nächst St. Clara Kloker besindlich, beschäftiget; wie aber die Kinsterniß über den ganzen Erdboden gekommen und auch hier Alles in höchste Furcht und Schrecken versetzt, haben die Bauleut' bei gemeldetem Thurm mit ihrer Arbeit geeilet, in der Angst einen ziemlich langen durchgeschodenen Tram von dem Gerüft in der Maner vergessen, welcher hernach zur ewigen Gedächtniß dis auf kurz verwichene Zeit allvort zu sehen gewesen. Der Weisbischof Albert Ernst von Wartenderz betheuert in seinen eigendendigen Manuscriptis (v. 1685), daß er sich von dieser uralten lleberlieferung selbsten durch den Augenschein überzeuget und mit Verwunderung befunden, daß selber Tram, der vor den Thurm weit hinaus gereichet, ein bloßes Gerüftholz gewesen, das die erschrockene Bauleut' in die Quaderskeine hinein gemauert.

### 1287.

# Die Minne des heiligen Emeram trinken.

Coolestin Ratieb. polit. p. 471. - Ueber tas Bert Dinna in Diefer Beb. f. Somellers bayr, Borterb. II., 593.

Bon bem heiligen Macarius ift ergahlt worben (Sagenb. 1. 242) baß ihm fein Bifchof befohlen, "au Ehren bes heiligen Rilian zu trinken." Diefer Brauch, (am bekannteften als Johannisfegen) kam nicht felten vor, wie benn ber Abt Coleftin von St. Emeram Nachgehenbes aus ber Geschichte seines Klosters berichtet.

Auf eine Zeit, als Kaiser Otto hieher nach Regensburg kommen, hat er sich vor seiner Abreis selbsten in unserm Kloster zu Gaft gelaben. Der Bischof so bazumalen auch noch bie Abtei verwaltete, schätzte sich bies für eine besondere Gnad und sparte keine Unkosten, den Kaiser nach Möglichkeit zu tractiren. Fürsten und Bischöfe samt andern hohen Standespersonen saßen bei der Tafel und Alles war fröhlich und wohlaus, insonderheit der Katser, baher er sich auch vor dem End der Mahlzeit mit diefem Sächsischen Sprüchwort vernohmen lassen: "Deffen Brod ich isse, der Beitel ich singe. Der heilige Bischof und Martyrer Emeramus hat uns anheut von seinen Gütern wohl gespeiset und getranket; so

gebuntet es mich, billig gu fein, bag wir auch biefe Dablgeit in ber Liebe bes beiligen Emeram vollenben." Befahl barauf, einanber ben Friebenofuß ju geben und aus bem bargu verorbneten Befunbheitsbecher bie Liebe bes heiligen Martyrere ju trinten. Alle tamen bem Befehle bee Raifere mit Freuden nach bis auf einen einzigen Grafen, welcher, ba thm die Rraft bes Weines fcon ben Berftanb gefdmachet, in biefe Lafterung ausgebrochen : "Bas! mit Richten thu ich biefen Befcheib; Emeram hat nicht mehr Blat in meinem Bauch, benn Speis und Trant ift ihm vortommen." Diefe Wort hatte ber truntene Graf nicht fobalb ausgesprochen, als ihm von unfichtbarer Sand eine fo ergiebige und wohlgemeffene Maulichelle verfetet worben, bag er famt bem Seffel, barauf er an ber Tafel gefeffen, in ben Saal gefallen. Woruber ber Raifer famt allen bochabeligen Baften von bergen erfdroden und fogleich nachfragen laffen, warum bies geschehen fein mochte. 218 ibm aber einer feiner Diener bie Urfach er= gablet, hat er gleich Befehl ertheilet, alle Bloden in ber gangen Stabt gufammen zu lauten und foldes Bunder jebermanniglich zu erzählen, bem heiligen Dartyrer aber bie Lafterung abzubitten, und noch felbigen Tages ein berrliches Te deum in ber Rlofterfirche ju halten. Bon biefer Beit an ift bei und bie lobliche Bewohnheit auffommen , por bem Enb' ber Mablgeiten bie lette Gefunbheit mit biefen Worten gu trinten: "Es lebe Alles, was Sanct Emeram liebt und ehret!"

#### 1288.

Legende vom heil. Wolfgang, Bifchof zu Regensburg. Die vor. Schr. p. 472.

Als Kaiser Otto, bieses Namens ber Zweite, erkittener Schmach wegen mit großem heereszuge und gewaltiger hand wider König Lothar in Frankreich gezogen und bis gen Paris streifet, ist er auf ber Zurücksehr an einen Fluß gerathen, ber so hoch gegangen, daß ihrer viel barin ertrunken. Wie nun ber heilige Wolfgang neben bem Kaiser und ben Seinigen auch zu bemselben Fluß kommen, sint sie heftig erschrocken, inssonberheit, weil auch der Feind, seines Bortheiles kundig, über das Gebirg auf sie los ginge. Also hat der heilige Wolfgang sein ganzes Vertrauen auf Gott gesete, sich nach dem himmel gewendet, darauf den Kaiser und

bie Seinigen gesegnet und Allen befohlen, ohne Schrecken und Berzug burch ben Strom zu seinen. Dieweilen aber bie Kürnehmsten bes heeres Solches zu ihun sich geweigert, ist Wolfgang, bem heerführer Woses gleich, als ber erste im Namen bes herrn hindurchgezogen, worauf die andern Muth gewonnen, ihm nachzufolgen. Sind auch Alle ohne Gefahr und Schaben durch das Wasser kommen, barob sich das ganze Kriegsheer höchlich verwundert, die heiligkeit Wolfgangs erkennet und Gott dafür von herzen gedankt hat.

#### 1289.

### Der Schimmel gu Grunn.

Dundlich.

Um alten Schloffe zu Brunn wird bas fleinerne Bilb eines Roffes Dier wohnte vor Zeiten in Glud und Ehren ein maderer gezeigt. Ritteremann. Gein braves Beib ichenfte ibm brei ftattliche Gohne; bie waren allefammt wohlgestaltet von Angeben und glichen bem Bater an Muth und Bieberkeit. Als fie nun groß gewachsen und mannliche Belben geworben, gebachte ber Alte, Ginem von ben Dreien feine Burg ju ubergeben. Um aber Reinem Unrecht zu thun, ließ er alle brei vor fich tom= men und ertlarte fich bes Willens, bemjenigen aus ihnen bie Burg gu übergeben, welcher in einem Bettrennen ben Breis bavon truge. Gin benachbartes Schloß murbe ale bas Biel bezeichnet, babin follten fie miteinander ben enticheibenben Ritt unternehmen. Die brei Bruber maren bas mohl zufrieben, ließen ihre Roffe ichirren und flogen pfeilfchnell mit= fammen babon. Balb fab man fie aus ber Kerne wieber beimwarts jagen. Der Erfte aber, welcher burch bas Thor bes Schloffes einherfturmte, batte fein Blud einem portrefflichen Schimmel zu verbanten. Er murbe Burgberr und ließ jum Anbenten bas getreue Thier in Stein an bem Schloffe abbilben.

# Der Surggeift auf Fronberg.

Manelid.

Auf Fronderg waren zwei Brüder, die hatten beibe zu gleicher Zeit ihre Augen auf eine schöne Jungfrau geworfen. Nun wollte der ältere auf eine Zeit gen Wälschland fahren. Als der Abschied nahte, erwachte lang verhaltener Groll, da zog der jungere einst im Pferdestall einen Dolch hervor und stieß den ältern Bruder nieder. Bald darnach ist auch der Brudermörder gestorben und hat seitdem noch keine Ruhe gefunden. Der Stall, wo dieses geschehen, sieht noch heute undenützt leer, der "Burggeist" aber ist abgebildet zu sehen in einem Saale des Schlosses. Er trägt ein graues, langes Gewand, in der Linken einen grauen hut, in der Rechten eine rothe Blume. Erzähler hat sowohl das Bild als den Stall gesehen.

1291.

# Der verwunschene Berg.

Munblich.

Ein Mann von Beibing bei Röt ging in sinsterer Racht an bem Schwarzwörthberg, worauf ein altes Schloß steht, vorüber. Da sah er ein Licht in ber Ruine und als er näher kam, mehrere Männer stehen. Diese schauten ihm start ins Auge und winkten mit zu geben. Darauf führten sie ihn in ein Kellergewölbe, da saßen viele Leute, die mit eisernen Karten spielten, und aus eisernen Bechern ihm wacker zutranken. Auf ein Zeichen aber mußte er rudwärts wieber aus dem unterirbischen Sewölbe hinausgehen, und ber Mann, der ihn begleitete, war ein Seisstlicher aus seinem Dorfe, der vor Kurzem gestorben war. Der gab ihm beim Abschied einen Ring, den er seinem Bruder im Dorfe seiner Heimen deinen überbringen sollte, um ihn kund zu geben, daß er zu seiner Erlösung beitragen solle.

# Die Buffengraben.

Manblid.

Der Schreckensname "Duffiten" hat sich noch in manchen Sagen und Erzählungen ber Bewohner bes öftlichen Baperlandes erhalten. Rechts am Wege von Lindach nach Freudenberg ift ber Johannisberg gelegen, bessen Gipfel mit einem Kirchlein geziert ift. Auf ben walbigen höhen bieses Berges sieht man noch Schanzen und Gräben. Dier haben bie Hussifiten gehaust und von da aus ihr Unwesen in der Gegend getrieben. Noch heißen die Gräben "Duffengraben" und werden gemieden vom Bolke, benn es ist nicht geheuer in ihrer Nähe.

#### 1293.

### Die Glocken von Lintach.

Munblid.

Im Schwebenkrieg verschanzte sich eine Abtheilung schwebischer Artillerie beim Pfarrborfe Aschach nächst Amberg und plünderte von da aus die umliegenden Ortschaften. Als sie später von den Kaiserlichen vertrieben wurden, nahmen sie noch die beiden Gloden der Kirche zu Lintach mit fort. Kaum waren sie aber mit ihrem Raube vor's Dorf auf die sogenannte Kesselbraht gelangt, als die beiden Gloden nicht mehr weiter zu bringen waren und unaufhaltsam in den Boden versanken. Die Schweden machten sich vor dem nachellenden Keinde davon, die Gloden ruhen aber noch heute in der Tiefe. Der damalige Pfarrer von Lintach versprach demjenigen eine Belohnung, welcher die Gloden zu Tage brächte. Ein Brunnenmacher von Hischau machte sich an's Wert, probirte die Wünschellerunge, hörte auch leises Wimmern in der Tiefe, fand aber die Gloden nicht. Seitdem haben es manche nach ihm mit gleichem Erfolge versucht.

# Der Schimmel auf Crausnis.

Dunblid.

Auf bem Schloffe Trausnit läuft Nachts ein großer Schimmel ohne Kopf herum. Das foll ber Schimmel eines Zauberers sein, welcher ben auf Trausnitz gefangen gehaltenen Friedrich ben Schönen retten wollte. Bei dem Fluchtversuche soll bas rechtzeitig herabstürzende Fallgatter bem Schimmel ben Kopf vom Rumpfe getrennt haben. (S. oben Nro. 1283.)

#### 1295.

### Das Rirchlein von Sammersreut.

Muntlid.

Bon hammersreut zieht fich gegen ben Kalvarienberg bin ein Walb, ber Kitschenrain genannt. Inmitten beffelben sieht ein Kirchlein, bas von ben Bewohnern ber Gegenb gern besucht wirb. Dieses bankt seinen Ursprung nachstehenbem Ereigniß.

Im Ritschenrain befand sich vor Zeiten ein Muttergottesbild. Ein Hussit, welcher bes Weges kam, ergrimmte beim Anblic bes Bilbleins, zog sein Schwert und führte einen gewaltigen Dieb. Aber siehe, er konnte bas Schwert nicht mehr vom Bilbe, auch seine Hand nicht vom Griffe bes Schwertes wegbringen, bis er in seinem Herzen ben Frevel bereute und zu ber Mutter bes Herrn Berehrung gelobte. Alls solches Wunder ruchdar geworden, hat sich bie Andacht zu jenem Bilbe gemehret; barauf ist an selbiger Statt ein Kirchlein zu Ehren Mariens erbauet worden. Das Bild ist nicht mehr vorhanden, aber eine Menge von Botivtafeln bewahren bas Andenken an jenes Ereigniß.

# Der Ceufeloftein am Arengberge bei Vilseck.

Munblid.

An ber Strafe von Safelbach nach Bilbed liegt ber Rreugberg. Ueber benfelben führt ein Aufpfab an einem gewaltigen, beinahe vieredigen Feleblode vorüber, welcher eine Bertiefung in ber Mitte und zwei frallenartige Ginbrude zu beiben Seiten zeigt. Die Sage ergablt, ber Teufel habe fich beftig über ben Rirchenbau zu Bildeck erzurnet und ben Entschluß gefaßt, ben befannten, außerst fpit julaufenben Thurm ber neuen Rirche mit einem Kelfenftud in Trummer zu fchlagen. Als er nun weither einen gewaltigen Stein herbeigeschleppt, fei er an gemelbetem Rreugberge einem Beiblein begegnet, bas ein Bunbel gerriffener Schuhe getragen. Der Teufel, ichon ermubet vom weiten Mariche, babe bie Krau gefragt, ob es noch weit nach Bilded mare, worauf biefe, bie Abficht bes Bofen ertennenb, geant= wortet, bag es wohl noch eine ichone Strede fei, ba fie auf bem Wege baber fo viele Schube gerriffen babe. Auf biefen Befcheib babe ber Teufel ben Felfen unmuthig niebergeworfen, wo er noch heute liegt. Die Bertiefungen bes Steines werben fur Ginbrude ber fatanischen Rrallen achalten.

#### 1297.

# Wie das Alofter gu Speinshart entftanden.

Dunblid.

Die Umgegend von Speinshart war früher ein weiter Moorgrund, wie man noch heutiges Tages sieht. Nun verirrten sich einmal in bieser Gegend zwei abelige Fräulein im Walbe. In ihrer Roth und herzensangst siehten sie zu Gott um hilfe und gelobten, wosern sie gerettet würden, ein schönes Kloster zu bauen. Darauf gelangten sie balb wieder auf ben rechten Pfab und kamen wohlbehalten nach hause. Sie wußten aber nicht, wo sie das Kloster erbauen sollten, wurden also Raths, einen Schimmel aus dem Stall in's Freie laufen zu lassen; wo der stehen bliebe, da sollte das Gotteshaus seinen Setelle haben. Nun lief der Schimmel aus und blieb mitten im sumpfigen Moorgrund stehen. Das fanden

bie Jungfrauen bebenklich und hielten es für gut, ben Schimmel noch einmal hinaus laufen zu lassen. Also lief ber Schimmel zum zweiten Male an benselben Ort. Und so geschah es sogar zum britten Male. Nun hegten die Jungfrauen keinen Zweifel mehr, daß ihnen ein Wink von oben gegeben worden, ließen baher an gemelbetem Orte das Kloster Speinshart erbauen. So geht die Sage bis auf diese Tage.

#### 1298.

#### Waldmannlein und Waldweiblein.

Danblid.

Roch herrscht in manchen Gegenden, besonders im Fichtelgebirg, bei den Holzhauern die Sitte, während des Fällens einer Köhre mit sechs hieben der Art drei Kreuze auf den Abschnitt des Stockes zu machen. Die Ursache dessen ist folgende. Jeder Stock, welcher im Augenblick des Fällens seines Stammes mit den drei Kreuzlein bezeichnet wird, ist dadurch geseit. Wenn nun das wilde heer kommt, slüchten sich die Waldsmännlein und Waldweiblein, sowie auch die Seelen erschlagener oder verunglückter Leute, die im Walde irren müssen, auf diese Plätze, wo sie dann vor jeder Beschwerde und Rachkellung der bösen Geister gesichert den Waldweiblein vergelten den Holzhackern den kleinen Liebesdienst damit, daß sie bieselben zur Nachtszeit ohne Irregang aus dem Forste geleiten, auch manchmal abgeworfene Dirsch= und Rehgeweihe sinden lassen.

#### 1299.

# Rageneiche.

3. 2B. Solle alte Beid. b. Statt Babreuth S. 197.

Rateneiche heißt ein hof bei Deps in ber Nahe von Bapreuth, ber im breifigjahrigen Rriege verbbete. Es follen in alten Zeiten Abelige barauf geseffen fein und bei hundert Raten gehalten haben, die so abgerichtet waren, daß fie auf ben Schall eines Schlages an's Thor zum Fressen kamen. Damit stimmt überein, bag ber Depfer Zehnten zur Frauenmesse von etlichen Fraulein ober Prinzessinnen gestiftet worben set.

#### 1300.

# Der Nachtjäger in Sugenreut.

Bechfteins beutides Sagenb. S. 572.

Zwischen Wuffebel und Redwit ist ein Bergwald gelegen, der heißt der Bugen= oder Bugenrent, das ist ein ächtes rechtes Jagdrevier des, nach dem es heißt, jagenden Waldichrats oder Höllendugen, darinnen, wie auch im Zettelmoos, über den hohen Steinwaldberg über Redwit und über das ganze Fichtelgebirge, auch über die hundsbrüde, er gar wild und toll jagt, von seinem Bugenheer begleitet, und mag wohl der Name des Waldes hier nicht von reuten, ausroden, kommen, wie unzählige Ortsenamen bieser Gegend, sondern von reiten, weil der Bug dort reitet als Rachtsager, Spuk und arger Pos auf seinem dreibeinigen Ros, von seinen Höllenhunden umflifft und umklasst. Namentlich hat der Jägerdug mit seinem wüthenden Geer auch den Zug über die heidenstadt in der sogenannten franklichen Schweiz, und ist dortselbst wegen seiner des Nachts nicht gar sicher zu reisen.

#### 1301.

# Die frau Bercht in Franken.

Dunblich.

Die Fran Bercht, Berta, Bert, Berchtel ift in Franken, Thuringen, Schwaben und Bapern bekannt. Es ist auch Bieles von ihr geschrieben worden, hier soll nur Einiges erwähnt werden, was man insgemein in Bapern sagt. Die Fran Bercht ist zu fürchten, benn sie schneibet ben bosen Kindern ben Bauch auf und füllt ihn mit haaren oder heckerling an. Besonders haben sich die Mädchen und Spinnerinnen vor ihr in Ucht zu nehmen, benn bie Bercht kommt am Shlvesterabend und sieht, ob bas haus gekehrt und ber Roden abgesponnen ift. Früher hat man für biefen Abend Ruchen gebacken und auf ben Tisch gestellt, vielleicht um bie gefürchtete Frau zu beschwichtigen.

#### 1302.

# Die geschundenen Manner gu Aronach.

#### Dunblid.

Schon eine geraume Zeit lagen bie Schweben vor Kronach. Manche feftere Stadt hatte fich fcmeller ergeben. Sturm auf Sturm murbe unternommen und von ben helbenmuthigen Kronachern abgeschlagen. Dehr aber ale biefes ermedte ein anderer Borfall ben Ingrimm bes Relbherrn. Die Schweben batten rings um bas Stabtlein ihre Schangen aufgeworfen und große Buchfen und Relbstude aufgeführt, aus benen fie ihre Rugeln gegen bie Mauern fchleuberten. Run wurde eine Beit lang eines jeben Morgens bem Schwebengeneral gemelbet, es waren in verwichener Racht zwei Stude Beichut von ben Feinben vernagelt worben. Bohl borten bie Bacht habenben Bellebarbiere leife Auftritte, fonnten aber nichts feben; bann wurde es jebesmal einen Augenblick ftille, barauf geschahen acht ober geben tudtige hammerfcblage und bie Stude maren vernagelt. berausgerufene Mannschaft borte nur noch bie Auftritte und bas schallenbe Belächter ber Aliehenben. Die nun Soldies vollbrachten, waren zwei Rronacher Burger, welche Rebelfappen befagen, womit fie fich unfichtbar machten. Inbeffen half bem ichwebischen Commanbanten ein gemeiner Solbat aus ber Berlegenheit. Fur biefen waren fie nicht unfichtbar, benn er war um zwolf Uhr in ber Weihnacht geboren. 2016 nun bie Kronacher Rachts wieber famen, rif ihnen ber Golbat bie Rebelfappen herunter, worauf fie von herbeispringenben Rameraben gefangen und vor ben Beerführer gebracht murben. Der ließ ihnen bie Saut abgieben, um Schultern und Arme hangen und fie bann mit Beitschenhieben in bas Stabtlein jagen. Mitten auf bem Marktplate fielen bie Braven aufammen und waren tobt. Aber bie Rronacher waren bantbar und nahmen bie zwei geschundenen Danner von Stund' an in ihr Wappen auf.

prangen fie auf einer Saule zu Kronach, ihre Geister aber follen zuweilen auf ben ehemaligen Schwebenschanzen um Mitternacht erscheinen und fich mit hellflingenden hammerschlägen vernehmen lassen.

#### 1303.

### Die Legende von den vierzehn Beiligen gu Frankenthal.

 S. dad Beidweißung bes Ballfahrtsortes ber vierzehn heiligen in Frankenthal. Rurnberg 1826. 3. N. Roch Germanns bes frommen Schafers Ericheinungen zu Brankenthal. In vier Gefangen bearb. Coburg 1820.

Gines Abende trieb ein Schafer, hermann mit Ramen, feine heerbe nach Saus. Da borte er eine flagende Stimme von weitem und fab gu gleicher Beit ein Rindlein einsam und verlaffen auf einem Ader figen. Als er fich naberte, fab er bas Rinblein von einem überirbifchen Glange umleuchtet, fo bag es feine Augen faum aushalten fonnten. Das Rinblein lachelte ihm freundlich zu und verschwand. Run trieb hermann feine Beerbe weiter; als er fich aber nach einer Beile umfah, gewahrte er bie nämliche Erscheinung, nur bag jest auch noch zwei Rergen neben bem Rindlein flammten. hermann ging abermals barauf los, aber bie Grscheinung verschwand auch biefesmal. Run trieb ber Schafer nach Saus und ergablte bas Geschehene seinen Meltern und einem Briefter bes Orts. Der fagte bem hirten, was er thun follte, falls fich bie Erscheinung noch einmal zeigen wurde. Gin Jahr verfloß, ba erschien bas Rinblein abermale auf bem Relbe, in bimmlifdem Blange, ein rothes Rreug auf ber Bruft. Diesmal war es nicht allein, sondern umgeben von vierzehn anbern Knablein, die alle roth und weiß gefleibet waren. Run fragte Ber= mann nach Anweisung bes Brieftere im Namen ber beiligen Dreifaltigfeit, was die Erscheinenben begehrten. Da bedeutete ihm bas querft erschienene Rnablein, es fei bas Chriftfindl mit ben beiligen vierzehn Rothhelfern, und wolle hier im Land bei ihnen wohnen. Darnach ichwebten bie Rinber jum himmel empor. Am nachsten Sonntag fab ber Schafer zwei brennenbe Rergen vom Simmel auf jene Stelle nieberfinten und bann wieder in die Bobe fcweben. Auch eine Frau hatte biefe Erscheinung. Run ergablte hermann feine Gefichte bem Abte von Langheim, ba wurde eine Rapelle erbaut, bie nachmals jur bochberühmten Ballfahrts=

tirche bes Frankenlandes geworben. Noch heutzutage besuchen alljährlich Saufende frommer Beter bie geheiligte Statte. Die Geschichte ber Ersicheinungen wird in bas Jahr 1445 gesetht.

#### 1304.

### Die bofe Mullerin.

Sage ber Umgegend Bamberge, ohne beftimmte Dertlichfeit, bie ber Ergabler, ein Bamberger Bartner, nicht anzugeben mußte.

Es war einmal vor langer Beit ein ehrlicher und braver Duller, ber hatte einen bilbfaubern Burfchen im Dienfte, Nitlas mit Namen. Derfelbige war treu und fleißig in feiner Sandthierung, babei unfchul= big und fromm und von Bergen Bott ergeben. Beil er aber ein fo gartes Angeficht, auch fo icone ichwarze Loden hatte, entbrannte bes Müllers Weib in funbhafter Reigung zu ihm und fann Tag und Racht, wie fie ben unschulbigen Burichen in ben Reben ihrer Berführung umgarnen konnte. Go oft fie fich aber bem Junglinge mit tagenweichen Mienen und guderfußen Borten nabte, Riflas blieb falt wie ein Stein und ging jeberzeit ale Sieger aus ber Bersuchung bavon. Da nahm bie Mullerin ihre Buflucht zu teuflischen Mitteln. Run ging es bem armen Riflas ichlecht. Tag und Racht, auf jebem Schritt und Tritt, verfolgte ibn Beifterfput. Balb grinften ibm Molde und Schlangen aus allen Gden entgegen, balb fab er fich im Schiffertabn von giftigem Bewurm umzingelt, am Aeraften jeboch erging es ihm Nachte, wenn er mub von ber Arbeit ausruhen wollte. Da tam es balb als Bod, balb ale Schwein, gemeinlich aber in Beftalt eines Hoffes gur Rammer berein, marf fich ohne viel Umftande auf ben armen Burfden und qualte und plagte ihn entfeplich, oft bis jum anbern Morgen. Es war fein Bunber, wenn Niflas in Schwermuth verfiel und in turger Zeit fo bleich und abgezehrt wie eine Leiche aussah. Da gab ihm Gott einen guten Rath. Nicht fern von ber Duble befand fich ein Rlofterlein, bort wohnte ein frommer Monch, welcher überall bafür bekannt war, bag er mit ben Beiftern umzugeben wiffe. Dabin machte fich Mittas eines Tages auf ben Weg, ergablte bem Pater fein Anliegen getreulich und bat ihn fichentlich, fein noch junges Leben zu retten. Der Monch gab ihm ben Rath, sobald fich

ber Beift wieberum in Bestalt bes Roffes bei ihm feben laffe, follte er einen Baum bereit halten, alfogleich bem Roffe überwerfen, alebann unge= faumt zum Schmiebe bes nachften Dorfes reiten und bas feltfame Roglein beschlagen laffen. Das mertte fich ber Riflas wohl, legte fich rubig gu Bett und ben Zaum neben fich. Als nun bas Rog wie gewöhnlich erichien, that er fo, wie ihm ber Monch befohlen batte. Das Rog ließ fich ben Reiter gern gefallen und trug ibn in faufenbem Balopp in's nachfte Dorf jur Schmiebe. Dem Meifter Schmied tam es feltfam por, noch um Mitternacht Arbeit zu befommen, inbeffen waren bie Sufe balb fertig und auch bem Röflein trop Baumens und Straubens fest aufgeschlagen. Und nun ginge jurud im gleichen Balopp über Stod und Stein, bag bie Funten ftoben. Bu Saufe brachte Riflas bas Rog in ben Stall, legte ihm zur Furforge etliche Retten an und verriegelte bie Thure auf's beste. Dann legte er fich nieber und ichlief betenb ein. Des anbern Morgens fruh wedte bie Bewohner ber Duble bas bergerreigende Rlaggefdrei eines Beibes in bem Stalle. Da fant man bie Dullerin an Retten gebunden, in ihrem Blute liegend, bas aus Sanben und Rugen quoll, ichaumend vor Schmerz und Buth. Das bofe Beib hatte ihre Strafe gefunden, ber Mitlas aber ift von felber Stund wieber frifd und munter geworben.

#### 1305.

# Die Saufteine.

#### Mundlich.

Inmitten bes Bruberholges auf ber Anhöhe, wo sich zwei Wege freuzen, stehen zwei niebere Steine, die aus folgendem Anlaß an jene Stelle gekommen. Es war einmal ein Prälat, der achtete seines Amtes wenig, und ergab sich mehr der Jagd als dem Gottesbienste und beschau-lichem Leben. Eines Tages war er hinausgezogen, den Eber zu jagen. Es dauerte auch nicht lange, als er des schönsten und stärksten Thieres anschtig ward. Wüchtend brach der Eber auf ihn los, der Prälat setze ihm seinen Jagdspieß entgegen, aber der morsche Schaft brach, und der Prälat fand seinen Tod durch die Wuth der angestochenen Bestie. Des andern Morgens fand man Jäger und Wild nebeneinander tobt auf dem Plate.

Die Stelle wurde jum Andenken burch bie zwei "Saufteine" bezeichnet. Noch ift es in der Rabe bieses Plates nicht geheuer und ziehen die Land-leute flüchtigen Schrittes ein Kreuz schlagend vorüber.

1306.

# Popelgagden und Popelhaus.

Dunblid.

Bu Bamberg gibt es ein Pöpelgäßchen und ein Pöpelhaus. Beibe haben von allerhand Unfug der Geifter (Pöpel) ihren Namen. So haben die Bewohner jenes Gäßchens gar oft weiße und graue Gestalten bin und her schweben, auf Steinen sigen, Geld zählen sehen. Auch unheimeliche Hafen und hunde sind zuweilen hin und wieder gelaufen. Deßgleichen war das Pöpelhaus auf dem Stephansberge lange Zeit einsam und versassen, weil die Leute allerhand Geschicken von dem Unwesen der Geister dasselbst zu erzählen wußten. Nicht nur wurden die Arbeitseleute im Hause am hellen Tage geneckt und beunruhigt, man sah sogar eine graue Gestalt hie und da gemüthlich zu den Fenstern heraus schauen. In neuerer Zeit hat aller Spuk dasselbst aufgehört.

1307.

# Die Reffe in der Oberpfarre.

Dunblid.

Bas zu Nürnberg vor Zeiten ber Frau Imhof begegnet, (Nro. 1147) bas hat sich in ähnlicher Beise in Bamberg zugetragen. Des Erzählers Großmutter war eine fromme Frau, bie ging täglich Sommers und Binters zur Frühmesse in bie Oberpfarr. Run kam es ihr einmal Nachts vor, als hörte sie zur Messe läuten. Schnell war sie angezogen und trippelte mit ihrem Lichtlein ber Oberpfarrkirche zu. Der Schnee siel in bichten Floden. Biel heller aber als sonst war bie Kirche beleuchtet, auch alle Stühle schon besetzt, nur ihr einziges gewohntes Pläplein war freigeblieben. Als die Wesse schole war, schaute sie zufällig auf

bie Seite und erkannte ihre Bafe, bie fchon geben Jahre tobt mar. gleichen ichaute fie links, ba faß ihre jungft verftorbene Dutter, betete fleißig und wackelte mit bem Ropfe bagu. Und fo erfannte fie vor und hinter fich aus ben vielen blaffen Befichtern ebensoviele frubere Befannte, felbft Pfarrer und Safriftan waren ihr wohlbefannt. Da überfiel fie Angst und Entfegen, haftig eilte fie ber Rirchthure ju. Da mar's ihr auf einmal, als fagte ihr eine innere Stimme, fie follte Etwas gurudlaffen als Freifauf ihres Lebens. Schnell nahm fie ihr Auchebelglein vom Sals, ließ es fallen und eilte nach Saufe. Sier lag noch Alles in tiefem Schlaf, benn es war erft gwölf Uhr vorüber. Dennoch machte fie garmen und ergablte bie Beichichte. Des Ergablere Bater lachelte bagu und meinte, es ware nur um ben iconen Fuchspelz Schabe, ben follte man nicht liegen laffen. Er machte fich also mit noch Jemanden auf ben Beg, bas Belglein zu holen. Sie fanben es auch, aber in taufenb Studden, wovon eines auf jebem Grabe lag. Obwohl es tiefen Schnee hatte, tonnten fie boch feine Rußspuren feben. (vgl. II., 929.)

#### 1308.

# Die Paffionsgrube.

Munblid.

Zwischen Bamberg und Nürnberg in der franklichen Schweiz ist eine "Bassionsgrube." In selbiger Gegend lebte ein armer, jedoch rechtsichaffener Bauer; der war ohne sein Berschulben tief in Schulden gerathen. Morgen sollte er bezahlen, aber woher nehmen und nicht stehlen ? Das machte ihn ganz traurig und mismuthig, auch in der Kirche ließ es ihn nicht, sondern tried ihn hinaus in die Felsen und Gestüfte, wo er dann wie ein Berzweiselter umher ging. Wie er nun so in Gedanken wandelte, stand er auf einmal vor einer Höhle. Die Neugierde hieß ihn eintreten. Da glänzte und funkelte Alles vom reinsten Golde. Schnell raffte der Mann zusammen, was seine leeren Taschen und sein Dut nur fassen konnten und fort gings aus der Höhle, als wenn ihn der Wind entsührte. Der erste Gang aber, welchen er machte, war zu seinem Släubiger. Ein kleiner Theil des Goldes reichte hin, diesen zu befriedigen. Aber das viele Gold erregte den Reid des Nachdars, so daß er brohte, bei Gericht

Anzeige zu machen. Der gutmüthige Bauer erzählte ben hergang, entbeckte auch Zeit und Ort, da er zu seinem Schatz gekommen. Des andern Jahres am nämlichen Tag machte sich der Geizhals mit vielen Säcken auf den Weg, zur Passionsgrube. Die höhle fand sich, darinnen Gold in Külle. Nun raffte der Geizhals nach derzenstuft, füllte Sack um Sack, und dachte nicht mehr an den Rückveg. Auf einmal war die Deffnung der höhle geschlossen; so mußte der Geizhals erbärmlich zu Grunde gehen. Er hatte nicht gewußt, daß Passionsgruben nur so lange offen stehen, als be Activitäte in der nächt liegenden Kirche die Passion liest. Mit dem legten Worte derselben schließen sie sta zu demselben Tage des nächten Sabres.

1309.

### Die Berenkirchweih.

Mintlid.

Gin Bauernmabel wollte zu ihrer Bafe auf bie Rirchweih geben. Der Beg führte burch einen Balb. Beil es icon bammerte, ging fie irre und tonnte fich gar nicht mehr zurecht finden. Der Mond ichien fo bell, bag man eine Rahnabel hatte auflesen fonnen, auch war es fo ftill unb fchaurig, bag fich bas Dabl fürchtete, und feelenfroh mar, ale eine Weibs= verson auf fie gutam, in ber fie bes Schulgen alte Mutter erfannte. fragte: "Barbele, wohin gehft benn?" "Bu mein Basla auf Rirwa," antwortet bie Dirne. "Gi ba gehn wir mitfammen," fagte bie Alte, unb trippelte ftillschweigend neben ber. Nicht lange, fo begegnet ihnen wieber eine Frau, bie fragte wieber: "wohin benn Barbele ?" und Barbele ant= wortet wieberum : "Bu mein Basla auf Rirwa." Raum find fie etliche Schritte weiter gegangen, tommt wieber eine und noch eine, und enblich gar viele, und alle fragen: "Barbele wohin benn ?" und Barbele ant= wortet allen: "Bu mein Basla auf Rirwa," und alle fagen gum Barbele, fie wollten auch mit gebn. Enblich waren ihrer fo viele, bag ber Weg ju eng wurde, und rechts und links zwischen ben Baumen, fo weit man feben tonnte, wimmelte es von Rirdweihgaften. Dan borte aber von teiner ein Sterbenswörtlein. Wie ber Mond unterging, tangten Flammlein und Lichtlein auf bem Beg, auch gefellten fich zwei feurige Manner gu ihnen und leuchteten bem Zug. So kamen sie auf einen freien Plat, ba erblickte bas Bauernmäbel sogleich bie Base, welche ihr auch freundlich entgegenkam. "Bäsla," sagte bas Bärbele, "ist benn die Kirwa an dem Plat und um die Zeit?" "Za freilich," nickt die Base, "sei nur freuzlustig und laß dir's wohl sein!" Anfangs wollte es aber dem Mädel gar nicht von Herzen gehen, dis sie gegessen und getrunken hatte, da wurde ihr's auf einmal ganz anders zu Muth, also das alle Angst und Beklemmung weg war und das Bärbele die ganze Racht hindurch recht ausgelassen tanzte und tobte, dis sie endlich in lauter Lust und Trunkenheit einschlief.

Als sie des Morgens erwachte, o Schrecken! lag sie auf einer Wiese bei dem Dorfe, in welchem die Base wohnte, und noch dazu auf einem Misthausen, mit zerrissenen Kleidern in dem liederlichsten Zustande. Die Wiese, auf welcher sie lag, war die Schinderswiese, wo das Alas einzeschärrt wurde. Zu Tod müd an allen Gliedern wantte sie in's Dorf, ihre Base zu suchen. Als sie nach dieser fragte, wurde sie ausgelacht, "denn die habe der Teufel geholt vor etlichen Monaten." Das Bärbele wollte es aber nicht glauben, denn die Base hatte ihr ja gestern eigenschändig die Kirchweihnubeln und das Dürrsleisch in den Kord gethan. "Schaut nur her," sagte sie, den Kord öffnend, — aber da war statt Rubeln und Dürrsleisch stinkendes Luber und Pferdemist zu sehen, das hatte sie gestern auf der Wiese zwor und Pferdemist zu sehen, das hatte sie gestern auf der Wiese zworsen. Da suhr das Bärbele vor Schrecken zusammen und wurde leichenblaß, denn jeht sonnte sie die gange Geschichte begreisen. Man sagt, sie sei tiefsinnig geworden und in ein Kloster gegangen.

1310.

# Die ftille Wiefe.

Munelid.

In ber Rabe von Muggenborf führt eine Wiese ben Ramen "bie stille Wiese." Dier soll Luther geprebigt haben. Gines Tages, ba bas Bolt ber benachbarten Obrfer auf jener Wiese lustig bei Tanz und Jechen versammelt gewesen, sei der Reformator plöglich unter ihnen erschienen,

habe angefangen vom Worte Gottes zu prebigen und gemach einen Kreis von Zuhörern um fich gefammelt, fo baß es balb feierlich ftill geworben, wo furz vorher larmende Mufit bes Tanges erklungen war.

#### 1311.

# Wie der Pfarrer zu Rückersdorf die Aroaten geschlagen.

Rurnberg im 30fabrigen Rrieg S. 146. Emalt Beich. v. Boppenreuth S. 59.

Der breißigjährige Krieg hat bas Frankenland hart mitgenommen. Jeber Tag brachte neues Drangfal. In manchen Gegenden waren ganze Dörfer wie ausgestorben, die Kelber blieben undebaut liegen. Manchmal geriethen die Leute auf sonderbare Einfälle, sich das räuberische Kriegsvolk vom Dals zu schaffen. So wird erzählt, daß zu Rückensdorf Alles vor einer Schaar Kroaten bavon gelaufen, die auf den Pfarrer, welcher entweder keinen sichern Zusuchtsort wußte, oder es für Pflicht hielt, da zu bleiben. Die Kroaten kamen, schwärmten in dem Dorf herum und singen an, alle Bäuser zu durchsuchen. Der Pfarrer von Hunger und Elend ohnebem eine abgemagerte, klägliche Gestalt, band ein langes weißes Tuch um den Kopf, schaute zu einem Fenster hinaus und sing an zu rusen ein über das andere Mal: Pestilenzia! Pestilenzia! Kaum hörten die Keinde bleses surchtstare Wort, als sie in Schrecken und Sile aus dem Dorfe stücketen, um nicht von der Best angesteckt zu werben.

#### 1312.

# Chemannerbad gu Rersbach.

Rappler neuefte Reifen II., 1382.

Rabe ber Eisenbahn zwischen Bamberg und Erlangen, unweit Baiersborf ift Kersbach gelegen. Dieser Ort war vormals burch einen sonberbaren Gebrauch berühmt, wie ein Reisenber bes vorigen Jahrhunderts vermelbet. Befand sich näullich ein junger Ehemann in Kersbach, welcher

ein Jahr ober barüber im Stand ber Che zugebracht hatte, ohne einen Leibeserben erzielt zu haben, so zogen die Bursche des Dorfes vor sein Haus, seizen ihn auf Stangen und schleppten ihn also unter großem Geschrei der Menge vor das Dorf, woselbst er in einen Weiher abgeworfen wurde. Kam er nun aus diesem unfreiwilligen Bade wieder hervor, so hatte er das Recht, einen andern aus dem Hausen in's Wasser zu werfen. Ein Markgraf von Bayreuth soll einst zufällig zu diesem ergöglichen Schauspiel hinzugekommen sein. Der gebadete Chemann hatte dem Landesherrn die Ehre des zweiten Bades zugedacht. Nur mit Müße gelang es diesem, sich durch eine Gelbspende loszukaufen.

#### 1313.

# Die verfluchten Jungfern.

Munblich.

In der Nahe von Nurnberg ift ein holz, davon heißt ein Theil: "Bei den verstuchten Jungfern." Die Sage erzählt, daß hier vor Zeiten drei Jungfrauen gelebt, die jedoch keinen sittsamlichen Lebenswandel geführt, vielmehr die fremben Bilgrime angelockt und oft um Gut und Leben gebracht hätten. Die wurden zur gerechten Bergeltung alle drei vom Blitze erschlagen und ihre hütte von den Flammen verzehrt. Ihre Seelen aber sind in drei große Bäume gefahren. So oft nun einer dieser Bäume gefallt wird, muß die gebannte Seele in einen andern wandern. Nach dem Gebetläuten wird bieser Ort gemieden, denn die Leute hören die lockenden Stimmen der Jungfrauen aus den Wisseln der uralten Bäume herab. Juweilen erschallt schadensprohes Gelächter, auch will man mitunter auf den Bäumen zuwinkende Gestalten gesehen haben.

# frevel wider des herrn Brod. \*)

B. Emalb Gefdichte ber Pfarrei Poppenrenth. Rurnberg 1831, S. 46.

Gine merkwurdige Begebenheit hat fich im Jahre 1567 bahler jugetragen, welche so mitgetheilt wird, wie fie in ber alten Pfarrchronit aufgezeichnet ist.

Der hiefige Pfarrer Bartholomaus Gebharb hatte zwei Magbe, Kunigunba und Brigitta. Diefe gingen ben britten Marg 1567 auf bas Felb, um zu frauten. Da trafen sie noch einige Bauern und Mägbe an.

Che bie Dagbe bie Arbeit auf bem Relbe anfingen, fagte bes Pfarrers Magb Runigunde zu einer andern Dagb Anna, bie bei einem bomprobftifchen Unterthan in Diensten mar: fie habe etwas Gutes bei ihr, bas wollte fie ihr geben. Und als fie mit einander weiter gingen, fprach ebengenannte Runigunda ferner: fie habe gebort, bag fie gu Gottestifch geben wolle? Darauf antwortete bie Anna : Sa! wenn fie Gott fo lang leben ließ, wurde es geschehen. Runigunde aber iprach: fie babe ben Leib Chrifti bei ihr, ben wollt fie ihr geben. Sierauf fiel fie nieber, gog bie Anna ebenfalls nieber, brachte ein Tuchlein hervor, barin ein Theil einer Oblate, fo man bei Austheilung bes hochwurdigen Abendmahls gu gebrauchen pflegt, eingebunden gewesen, und wollte biefes ber Unna barreichen. Als aber bie andere Dagb Brigitte Goldes fab, bat fie beibe Dagbe auseinander geftogen und gefagt, die Leute mochtens feben. Darauf fragte bie Anna, woher fie, bie Runigunde, bie Oblat, welche gebrochen war, bekommen? Da antwortete fie, bag fie beffelben Tages fruh diefelbe in ihres herrn Stuben gefunden, einen Theil bavon nuchtern genoffen, und als bie andere Dagb vom Markt beimfam, berfelben auch geben mit Melbung, baß fie unferes herrgotte Brob effen follte. Es hat alfo bie Anna inbeffen von ber gerbrochenen Oblat ebenfalls ein flein Studlein aus ber Runigunde Sand in ben Mund empfangen und genoffen. Sier= auf find fie an ihre Arbeit gegangen. Nachbem ging Runigunde ju zwei andern Magben, welche ebenfalls auf bem Relbe waren, wovon bie eine auch Runigunde und bie andere Barbara geheißen, und fprach zu ihnen: fie habe etwas Butes, bas wollte fie ihnen geben. Diefe glaubten, fie

<sup>\*)</sup> Den gablreichen tatholifden Softienfagen folgt bier auch eine protestantifche.

wurden von der Kunigunde Zuder oder Gewürz erhalten. Sie hatten aber Oblaten erhalten und genoffen, indem sie es für Sünd hielten, diefelbe hinzuwersen. Darauf habe noch die Kunigunde gesagt: morgen will ich euch den Kelch bringen und euch zu trinken geben. Darauf eine Magd gesagt: sie solle zusehen, daß sie sich nicht versündige. Darauf gingen sie alle an ihre Arbeit. Nach zwei Stunden ohngefähr wollten sie nach Dause geben und sahen sich beswegen um, die Kunigunde zu sehen; da sind sie gewahr worden, daß dieselbige Kunigunde ein Ackerläng von ihnen auf dem Angesicht gelegen und tobt gewesen.

#### 1315.

### Die Schwedenwacht.

Dunblid.

Zwischen dem Spittlerthor und dem Hallerthörchen in Rurnberg hat man oftmals um Mitternacht einen schwarzen hund, hinter diesem einen Kriegsmann in Schwebentracht gesehen, der einen Kanonenlauf auf den Schultern trug. Die Wachtposten kannten und fürchteten ihn, weil er allezeit Lärmen schulg, wann er eine Wache schlafend betroffen. Da ist es dann geschehen, daß der Geist das Schilberhaus mit Koth deworfen oder gar umgeworfen; einmal soll er sogar das Schilberhaus mit sammt dem schlafenden Soldaten tief unten in den Stadtgraden hingestellt haben. Dieser Beist soll ein schwedischer Kanonier gewesen sein, der auf seinem Posten bei der Kanone geschlafen und also großes Unglud über seine Landsleute gebracht habe.

#### 1316.

### Das Drudendrucken.

Mundlid. - Gin Beifpiel bes vielverbreiteten Aberglaubens für viele.

Gin Schufter zu Rurnberg hatte einen neuen Gesellen bekommen, bas war ein frischer Bursche von fraftiger Gestalt und gutem Aussehen. Run verstrichen etliche Wochen, ba fing unser Schustergeselle fichtbar zu magern

an, alfo bag er fur Alle, bie ibn porber gefannt, jammerlich anguichauen war. Besonders bes Morgens folich er matt und armselia in bie Bertftatte jur Arbeit und befam noch bagu Scheltworte von feinem Meifter, ober Stichelreben von ben Rebengesellen. Wie ihm nun bas ju arg wurde, rudte er einmal heraus mit ber Sprache und ergablte, wie er Rachts von einer Drube gebruckt werbe und es bier im Saufe nicht langer mehr aushalten tonne. Der Obergefell, ber bieß borte, fagte, ba ware ju belfen, er mußte ein unfehlbares Mittel, fo und fo, bas mußte ibm Rube icaffen. Der Schuftergefell that, wie ihm befohlen worben. Des Rachts nemlich ftellte er fich ichlafend und borchte, als es zwolfe geschlagen, ob fich bie Drub einstellen werbe. Auf einmal borte er mas por ber Thur raufden, als wenn Bapier aufammengebrudt murbe, bann wars einen Augenblid ftill, plotlich lautes Blafen burch's Schluffelloch. Das mar ber Augenblick, in welchem bie Drub zu kommen und mit einem Blumpe fich auf ihn ju werfen pflegte. Diesmal tam ihr ber Schufter= gefell zupor und ichlenberte bligfchnell fein Ropftiffen auf ben Boben. Bleich machte er Licht, um bie Bere ju feben, bie auf bem Ropftiffen figen follte. Da lag aber nichts, als ein winziges Strobbalmchen brauf, welches er gerknickte und gum Genfter binaus warf. Des andern Morgens fand man bie alte, hagliche Nachbarin bes Schufters nacht mit gebrochenem Sals auf ber Strafe liegen.

#### 1317.

# Wie ein Sausgeift frei wird.

#### Dunblid.

Es ist in Nurnberg Sitte, jahrlich wenigstens einmal bas ganze haus von oben bis unten zu reinigen, "stöbern," wie die Nurnberger sagen. Das sollte nun auch in einem hause ber Laufergasse geschehen, während der Herr und die Frau auf einer Reise abwesend waren. Borber hatten sie der Magd den Auftrag gegeben, Alles fleißig zu stöbern bis auf eine Kammer unter der Stiege, die sollte verschlossen bleiben. Wie nun die Leute fort waren, plagte die Magd der Borwitz, was denn wohl in der Kammer sein könnte, die sie nicht aufschließen sollte. Abends, da sie mit Stöbern fertig war, gedachte sie thre Neugierde zu befriedigen.

An der Kammerthüre hing ein großes altes Schloß, auf welchem bret weiße Kreuze mit Delfarbe gemalt waren. Die Magd probirte nun alle Schlüffel, keiner wollte paffen; endlich fand sich noch ein ganz verrosteter, der die Thure öffnete. Es war eine sinstere Kammer voll Staub und Moder, so daß sich die Magd gar nicht hinein getraute. In der Mitte lag ein großer Pelz auf dem Boden, der sing am sich zu regen und zu rühren und wuchs immer größer und größer, also daß die Dirne vor Entsetzen davonlief. Da ertönte hinter ihr ein schallendes Gelächter, es suhr der Zitternden in alle Glieder. Alls die Herrschaft nach Haufe kam, erzählte sie mit ängstlicher Stimme, was vorgefallen. Da wurde der herr zornig und jagte die Dirne vom Dienst, denn sie hatte einem Gest die Freiheit gegeben, welcher vormals das Haus beunruhigt hatte, und durch einen Geststlichen in die Kammer gebannt worden war. Nun trieb der Geist auf's Neue sein Unwesen im Hause und gab seine Schadensfreude allenthalben durch schallendes Gelächter zu erkennen.

#### 1318.

### Geift in der Ranne.

Dunblich.

Beim \*\*wirthe nachst bem Frauenthor zu Nurnberg soll eine zinnerne Kanne im hausplaße eingemauert sein. Die Kanne halt zur Stunde einen Geist in Gewahrsam, welcher in biesem hause vormals abscheulichen Unfug getrieben, endlich burch einen Kaminkehrer und Geisterbanner in die Kanne gebracht worden. Die Leute sagen, daß man ihn beutlich rumoren höre, wenn man des Nachts das Ohr an den Pfeiler halte, in welchem die Kanne sich eingemauert besindet.

# Des Burggrafen Sohne.

Sous Corp. hist. Brand. dipl. Abthl. III., p. 19. Bgl. Rentid Cebernhann S. 306. C. Abel preußifde Staatshiftorie S. 81. Bgl. Sagenb. II., 637.

Und um biefe Beit hab ich gelefen, Gen ber Burggraf Bof gewefen, Bom Spital : Thor nit febr weit, Einsmals haben gur Commeregeit 3mei bes Burggrafen Gobn wollen jagen Banng und Sigmund thut man fagen Da hatten gu Ungelud bie Rnecht Die Jagbhund laffen laufen folecht, Die waren mit Freuben bavon gefprungen Gin flein Rnaben ober Jungen, 3m britten ober vierten Jahr Grimmig angeloffen mit Befahr, Denfelben barnieber geriffen Und bie Gurgel ihm abgebiffen: Gein Bater mar ein Genfen . Gomib Der funt mit allen Rraften nit Dem hund fein Rinb abzwingen : Und ale bie bund weg thaten fpringen, Bar bas Rind verwund bis auf ben Tob, Das verging gleich in folder Roth,

Seine Rachbarn that er anrufen, Belde ibm alle ju Bilfe luffen Dit Spieffen und mit Belleparten Thaten auf bie Burggrafen marten, Schlugen ben einen von bem Roß; Der zweit in bem garmen groß Bermeint ben Burgern gu entreiten Do ichlugen fie beeben Geiten Auf ihn bis er rab fiel vom Pferb Da er auch tob lag auf ber Grb, Die Thater aber rufteten fich Und jogen alle fammtlich Ben Donaumert und an ben Rif. Bon bem heutigen Tag gewiß Genn foviel Sichelichmib entftanben In bem Rig und Schwabenlanben, Als aber ber Burggraf innen wurb Seiner zwei Gobne Unglud erfuhr, Ließ er fie begraben mit lob, In bie Rird ju Gantt Jafob.

#### 1320.

# Die Wiese mit dem Goldhügel bei Nurnberg.

In ber Nahe von Nurnberg ist eine große Wiese, in Mitte berselben ein fleiner hügel von rothem Sande. Obwohl viele Fuhren bavon all-jährlich weggebracht wurden, ist boch ber Sand niemals weniger geworben. Bon biesem hügel wird erzählt, es hatten einmal die Kinder bortselbst gespielt, da sei ein altes Mannlein mit eisgrauem Barte hervorgetreten, bas habe ihnen allerhand Zuderbrot gegeben und sie burch eine Oeffnung in bas Innere bes Sanbhügels geführt. Die Kinder seine furchtlos

gefolgt, weil ber Alte gar freundlich ausgesehen; er habe aber kein Wörtlein gesprochen. In bem hügel seien die Kleinen über große haufen Golbes und Silbers und hellglänzenber Ebelsteine gestiegen. Bei jedem hausen sei ber Mann siehen geblieben und habe barauf hingedeutet. Darnach seine die Kinder von ihm wieder hinausgeführt worden, hätten auch zu hause ihren Eltern Alles erzählt, die es nicht glauben wollen, bis sich beim Auskleiben in den Schuhen der Kleinen goldne Mungen gefunden. Nachmals sollen die Nurnberger Kinder zu hauf an den Dügel gegangen sein, jedoch nie mehr das Mannlein mit dem Barte gesehen haben.

#### 1321.

### Ceufel als Jagersmann.

Muntlich.

In einem Dorf bet Rurnberg war einmal eine Bauernbirne, bie hatte zu ihrem Liebsten einen Jagersmann. Wenn fie in's Gras ging, fam er immer aus bem Balb heraus und begleitete fie. Bollte fie bann heuen auf ber Biefe, fprach er: "lag bas nur gut fein, liebe Mabel!" jog fie nieber ins Gras, lachte und ichaferte mit ihr. Bars bann Beit zum Rachhausegehen, so hatte die Magd nichts mehr zu thun, als bas Beu einzuraffen, benn geschnitten war's ichon. Das hatte bie Dirn' einen gangen Frühling und Sommer getrieben, ale fie's einmal in luftiger Laune ihrer Bauerin ergablte. "3ch arbeit' nichte," fagte fie, "und boch ift's Den immer geschnitten." Die Bauerin ichuttelte ben Ropf, bentt, ce fann nicht mit rechten Dingen hergeben und erstattet bem Pfarrer Bericht. Der lagt bie Dirne tommen, fegnet und weiht fie und heißt fie, ihrem Jager einmal, gleichfam aus Spaß, ben Stiefel auszuziehen. Die Dirne that es bei nadfter Belegenheit und erfennt ju ihrem Entfeten am Bodefuße ben leibhaftigen Satanas. Darauf hat ihr ber Pfarrer zwei Rraut= lein gegeben, bie follte fie auf bem Bergen tragen, fo ihr bas leben lieb ware. Bon felber Beit an ließ fich ber Jager nicht wieber feben, wenn Die Dirne gum heuen ging, wohl aber faben ihn Leute gu Mitternacht um bas haus schleichen, in welchem bie Magb wohnte, auch wollen fie ihn flagen gebort haben: "Weihreutla und Mireutla bringt mi ums Brautla."

# Die bofe Wirthin von Schweinau.

Dinnelid.

In Schweinau lag eines Wirthes Weib, ber auch nebenbei Metger und Milchmann war, in ben letten Zügen. Die Frau war ihrer Lebtag habsüchtig und geizig gewesen, und so ließ ihr ber Mammon selbst auf dem Sterbelager noch nicht Rube. Anstatt auf den Tod zu denken, hatte sie noch dieses und jenes von allerhand Hausgeschäften mit ihrem Ingesinde zu reden. Alls nun eben gemolken war und die Milch zum Bäcker getragen werden sollte, rief die Frau mit Anstrengung ihrer letzen Kräfte: "Bub!! in die Maaß Bäckenmilch gehört jederzeit ein Glas Wasser!" Nach diesen Worsten verschied die Frau. Balb darauf gings im Hause um. Alle Dienstoten sahen die Frau, nur ihr Mann nicht, odwohl er es wünschte. Endlich wurde er einmal Nachts durch leises Stöhnen und Deulen aus dem Schlase geweckt, und als er ausstund, sah er sein Weith, wie sie leidte und lebte, im großen Lehnstuhl hinter dem Ofen sitzen. Sie hatte ein großes Tuch in der Dand, womit sie beständig ihre vom Weinen nassen Augen trocknete.

"Liebes Weib," begann ber Mann, "was ist es, daß du ber ewigen Ruhe entbehrest?" Darauf entgegnete die Frau: "An der Fleischwage ist ein Haken, der ist zu schwer. Was beinen Kindern gehört, nimm aus der Truhen und gieb es den Bormundskindern. Das kannst du noch gutmachen; daß ich aber beim Milchschank den Daumen in's Maaßblech gehalten, kannst du nimmer gutmachen und beswegen hab' ich keine Ruh' im Grab." Und so muß es wohl sein, denn noch immer will man das Jammern und Wimmern der Verstorbenen bören.

#### 1323.

# Der Petersberg bei Marktburgel.

Bechfteine beutides Sagenb. S. 690.

Bon bem steilen Betersberg ober Werberg bei Marktburgel geben viele Sagen im Munbe des Bolkes. — In der Nacht auf den ersten Mai, so lautet eine, tanzen die Druden oder heren darauf herum; kein

ehrlicher Menich barf es in biefer Racht magen, ben Berg zu befteigen, fonft wird ihm ber Sale umgebreht. Schon, in ber Beibenzeit foll ber Berg berüchtigt gewesen sein; in fpatern driftlichen Beiten fant eine Benediftiner-Abtei barauf nebft einer Ballfahrtefirche, die von ben Bapften mit großem Ablag begnabigt mar; aber Rlofter und Rirche murben fpater gerffort, wann? - weiß man nicht. Roch finben fich viele Gewolbe und untertrbifche Bange in biefem Berge, einer berfelben foll in bie Rirche von Marttburgel und von ba bis ins Pfarrhaus geben. - Gines Tages wagte ein Dann in biefe Bewolbe, welche große Schate enthalten, eingubringen. 2118 er bineintam, fab er alles glimmern und ichimmern, und ftedte fich von ben Roftbarkeiten, bie feine Augen ichier blenbeten, fo viel in feine Schubfade, als nur binein wollte. Als er nun wieber ju bem Ausgang tam, fo fant fich, bag biefer fo enge war, bag ber Dann nicht beraus tonnte, voll Angft brangte er fich bennoch burch bie Deffnung, blieb aber in ber Felskluft fteden, und fonnte meber vorwarts, noch rudwarts, bis ihm, bem angfilich um Gulfe Schreienben und Winfelnben cinige Leute gu Gulfe tamen; biefe riffen ihn mit großer Dube aus ber Spalte, aber feine Rleiber hatten fich fo bagwifden getlemmt, bag ibm bie Tafchen bavon abriffen und im Berge gurud blieben, in ihnen waren nun auch bie Rleinobien und Roftbarkeiten. Dufte frob fein, bag er seinen Ropf noch glückhaft wieder ans Tageslicht geforbert sab. Rein Menich magte es wieder, in die Rluft hinein zu geben, am wenigsten ber, bem ber Bang in bas Bergesinnere fo übel befommen war, ber verlangte all' fein Lebetage nicht wieber binein.

#### 1324

# Die Spinnerin bei Marktburgel.

Die vor. Schr. S. 689.

Die Spinnerin, so nennt das Bolf eine romantische Felsengruppe zwischen Westheim und Dachstetten nicht weit von Marktbergel in Mittelsfranken gelegen. Einst ging vom nahen Westach-Dos ein junges Mädchen mit ihrem Rocken im Arm nach Westheim spinnen; in der Spinnstube ging es lustig her, und sie blied ungewöhnlich lange, trop der Warnung ihrer Eltern, nicht über zehn Uhr auszubleiben — es war aber schon

awischen elf und gwolf Uhr, als fie ihren Nachhauseweg antrat, und weil es ungewöhnlich finfter mar, hatte fie bie Begleitung zweier junger Burfche angenommen. - 218 nun bie brei uber bie Felfen und Abgrunde babinfdritten, wurde es fo ftodfinfter, bag fie teinen Beg und Steg mehr Darüber begannen bie beiben Buriche ju fluchen und ju laftern. und riefen ben bofen Reind ju Gulfe, mabrent bas arme Dabden anaftlich fchrie und flagte. Der Teufel ließ gar nicht lange auf fich warten, er erfcbien, vadte bie Lafterer, brehte ihnen bie Balfe um, und warf fie in bie Schluchten binab. Die arme Spinnerin aber war vor Schred und Graus auf ber Stelle bes Tobes, und fturgte ebenfalls in ben Abgrund. Gie fpuft beute noch bort; bie Banberer, welche gur Abenbgeit bes Beges tommen, führt fie irre. Buweilen boren fie auch bas wuthenbe Beer über fich poruber gieben. Roch in neuerer Beit gefchab bies einem jungen Dann. ber feine Bermanbten befuchen wollte; er mußte bie gange Racht geben und frub mar er eben fo wett von bem Ort entfernt, ben er besuchen wollte, als bes Abends vorher, ohnerachtet er ben Weg genau fannte. Er flagte feinen Jrrgang einem alten Jager einige Tage barauf. Ja! fagte biefer: ba bat bie Spinnerin bich irre geführt.

#### 1325.

# Der Sohenlandsberg.

Münblid.

Bei Uffenheim in Mittelfranken sieht man die Ruinen des Bergsichlosses hohenlandsberg. Dort hauste — wie die Sage erzählt — vor Zeiten ein Raubritter mit seinen Spiesgesellen. Borüberziehende Wanderer und Kaufleute wurden ihrer Dabe, und Jungfrauen ihrer Unschuld beraubt. Auch Mord scheuten die Räuber nicht. Einst verbanden sich die benachsbarten Grasen von Schwarzenberg und von Rechtern mit einander, bestürmten, eroberten und zerstörten das Raubnest. In den Ruinen liegt noch viel Schmuck und Geld in einem goldenen Kasten versenkt, von einem schwarzen Dunde bewacht, der sich zur Rachtszeit mit Knurren und Bellen bören läst.

### Rafteler Rechte.

Limua ei de jure publico IV. 815 u. 833. Luca, uralter Grafenfaat, bemerkt, bag nicht Raftel im Norbgau, fondern in Franken zu verfteben fei.

Von bem ehemaligen Bergschloß Kaftel in Franken melben alte Scribenten: Unten am Berg liegt bas Dorf Rastel. In selbem ift ein Wilbbab, besigleichen bie Freiheit in einem Kelter ober Baueruhof, barinnen ein Uebelthäter sich brei Tage ficher aufhalten kann. Wann aber solche vorbei, mag er brei Schritte aus bem hof thun und wieber hinter sich geben, so hat er abermal brei Tage Freiheit, und so fortan.

Es gebort in bas Amt Raftel bas Dorf Wiesenbrunn, welches biefes Recht hat, baß bie Inwohner einen Dieb selber an einen Baum aufhängen mögen, jeboch baß alle an ben Strick greifen muffen.

#### 1327.

### Wie ein Bauer aus Rugland gen Ochfenfurt gefahren.

Muntlid. - Dachflang alter Thomasiagen.

Es war im Jahre 1812, als spat Abends eine Abtheilung Franzofen burch Ochsenfurt kam, um baselbst zu rasten; balb hatten sie ermüdet ihre Quartiere erreicht und ließen sich's bei den gemüthlichen Burgern wohl sein. Einige Bauern, die bisher Borspann geleistet hatten, entjochten ihre Thiere und kehrten schimpfend über die Franzosen nach Sause zuruck; andere aus Ochsenfurt selbst, mußten ihre Stelle vertreten.

Unter biesen war ein Bäuerlein, bas mit seinem Paar Pferbe und Wagen bie allzu Ermübeten fortschaffen mußte. Nach einem kurzen Absichiebe von Weib und Kind, suhr er am nächsten Morgen mit ben nach Rußland marschirenden Franzosen bavon. Als er nun an der bestimmten Station, wie seine Leibensgefährteen, umkehren wollte, ließen ihn die Franzosen nicht fort, denn es sehlte gerade noch an einem Wagen für die Exertrankten. Was wollte er machen? Durchgehen konnte er nicht; also blieb kein anderes Mittel übrig als mitzumarschieren. So kamen sie nach Rußland. Eines Abends aelobte er in heißem Gebete, der Kirche so viel

Wachs opfern zu wollen, als sein Wagen und Pferbe zusammen wägen würben, wenn er balb wieber bei seiner Frau zurück wäre. Wie er nun andern Morgens auswachte, sag er zu hause in seinem Bette, sm Stalle scharten und wieherten bie Pferbe, der Wagen stand im Hose, seine Frau traute kaum ihren Augen, die Kinder schreten und subelken. Bald war der Frendenrausch vorsüber, und schwer sell dem Bäuerlein das Gelübbe aus der Jerz. Woher das viele Wachs nehmen? Es blied nichts anderes übrig, als die Sache dem Pfarrer zu erzählen, ob der nicht rathen könne. Der Geststliche rieth, einmal Pferde und Wagen wiegen zu sassen. Wit stopfendem Derzen ließ es der Bauer geschesen wiegen zu sassen. Die sammen nicht mehr als sechs Pfund gewogen.

#### 1328.

# Pfingstritt in Franken.

J. Boehm mores, leges et ritus omnium gentium 1. III. c. 15.

Auch in Franken bestand von alten Zeiten her ber sonst weit verstreitete Brauch, daß zu Pfingsten ein feierlicher Nitt um die Kirche bes Dorfes von allen Männern und Burschen, soviel ihrer Rosse auftreiben tonnten, unternommen wurde. Der Geistliche bes Ortes saß mit dem Allerheitigsten zu Pferde. Man sang und betete um Gebeihen der Feldstrüchte.

#### 1329.

### Der Pfingflummel.

Sommelter's baner. Borterbuch I., 320. Mehrere Beifpiele enthatt Panger's Beitrag . 234 ff.

Der Pfingstling, Pfingstel, Pfingsthanst ober Jack, Pfing fil um met hieß an einigen Orten ber Strohmann ober ausgestopfte Figur, welche am Pfingstmontag von ben jungen Leuten in Prozession umbergetragen und Nachts gemeinlich vor bem Saufe, in welchem bie faulste Dirne wohnte, abgestellt ober auch rittlings auf die Dachfirste besselben gesetzt wird. Die und ba wird bie, an diesem Tag am spätesten zur Seerbe

getriebene Ruh auserwählt, um ben Bfingftling barauf zu feten und ibn. ber Dirne, welche bie Rub ju beforgen batte, als Brautigam juguführen. Bieber an andern Orten muß fich ber am fpateften gurechtgetommene Burfche, in eigener Berfon ale Bfingftlummel ober Pfingftling, und wo ein Teich ober Bach ift, als Baffervogel probugiren. Er reitet, wenn ber Nachmittags = Gottesbienft vorbei ift, in Mitte feiner Rameraben in ben nadiften Walb, wo er um und um mit Laub und Zweigen ober Schilf eingebunden wirb. Dann wird bas Dorf im Triumph burdritten. und Alles, was junge Beine bat, folgt bem Bug jum Teich ober Bach, wo ber Bfingstlummel ober Baffervogel vom Pferd berab feierlich ins Baffer geworfen wirb. Run folgt eine Collecte von Giern. Butter, Schmalz, auch Gelb, wovon man ein gemeinsames Abenbmahl mit Sang und Rlang und' Tang im Wirthebaus veranstaltet. Bunachft auf bie Collecte, ber "Samtrugel," fcheint es abgeseben gu fein, mit bem Sans und ber Grebel auf'm Rab (ausgestopften Figuren, welche an ben ent= gegengesetten Enben eines umlaufenben Rabes befestigt, fich wie jum Tange bie Banbe reichen), bie am Bfingftmontag unter allerlei Spruchen von Truppen reitender Bauernburfche herumgeführt werben, und fich ehe= mals fogar in Munchen probugirten.

#### 1330.

# Sonntagskinder.

Muntich. — Auch hier nur Gin Beifpiel fur viele jur Beranfchaulichung biefer Art Aberglaubens.

Erzähler bieses hatte eine alte Magb, die war ein Sonntagskind, wie sie selber sagte. Sie hatte schon als Kind großes Glück haben können, wenn sie es zu benuten gewußt. In einem Dause, wo sie früher diente, sollte nach allgemeiner Aussage ein Schat verborgen sein. Run mußte sie einmal in später Nacht noch Etwas holen. Als sie die Stiege hinausstieg, sah sie mitten auf der Stiege drei große Laib Brod liegen, so schön braun und rösch gebacken, gerade so wie die Köchin das Brod für die Herrschaft lieferte. Schau, dachte sie bei sich, jest hat die Magd das Brod geholt, noch was vergessen, und derweilen die Laibe so auf die Stiege gelegt. Das nuß ich der Frau sagen. Die wußte aber nichts

babon, ging gleich mit der Magd himunter, — aber ba war fein Brod mehr zu feben.

Ein andermal hat fie auf dem heerd in der Ruche einen haufen rother Bohnen liegen sehen, geht hin und fragt die Röchin, wo fie boch die Bohnen her habe und warum sie dieselben auf dem heerd liegen lasse. Die Röchin weiß nichts davon, sieht nach — die Bohnen waren verschwunden.

Wieber einmal ging die Magd in ben Garten, da sah sie in einem Winkel eine Menge Scherben von Glas und Geschirren liegen. Es waren Stücke von allerhand schönen Farben. Gi, bachte sie, da muß ich boch ben Kindern etliche jum Spielen mitnehmen, raffte ein paar auf und sichob sie in die Agsche. Abends wie Alles im Zimmer beisammen war, wollte sie den Kindern die Scherben zum Spielen geben, langte darnach und hatte eben so viele Gold= und Silberftücke in Handen. Alles lief nun in den Garten, da war aber von den Scherben keine Spur mehr vorhanden.

#### 1331.

## Metallfühler.

#### Manblid.

In der Gegend von Obermoschel sieht man noch Reste der Burg Lewenstein, welche ehemals einem abeligen Geschlechte den Namen gab, das im siedenzehnten Jahrhunderte erlosch. Es verarmte, und die letten Glieder dessehnten Jahrhunderte erlosch. Es verarmte, und die letten Glieder dessehnten zu sinden oft zu unwürdigen Mitteln ihre Zuslucht, ein Aussonmen zu sinden. Einer derselben ftand im Ruse geheime Künste, insbesonders das Metallfühlen, zu verstehen. In dem Tagen, als im Orleanischen Kriege die Franzosen jene Gegend bedrohten, rieth er dem Commandanten der nahen Burg Landsberg, sich auf alle Fälle gefaßt zu machen, sedenssalls aber seine Schäßte zu bergen. Der Commandant that es insgeheim wirklich. Als er darauf mit dem von Lewenstein durch den Burggarten ging, blied sehrere plöhlich ausmerksam stehen und stampste mit dem Kuße auf den Boden, indem er sagte: "hier habt ihr Euer Geld vergraden; aber da ist es nicht sicher, thut es an einen anderen Plag." Darod sah ihn der Commandant verblüsst an, ließ es sich aber nicht umssonst gesagt sein. In nächtlicher Stunde schaftte er seine Baarschaft

anderswo hin. Wenige Tage nachher kam ber Metallfühler wieder, und nun fand er den Schat unter einer Platte in der Burg. "Ihr steht mit dem Bösen im Bunde," sagte der Commandant höchst betroffen. Der Metallfühler entgegnete: "Bewahre Gott! Ich bin nur ein Sonntagsstind, und solche hat es noch mehr. Darum bringt Eure Truhe unter die große Linde neben dem Heiligenhäuschen vor dem Burgthore. Dort ist sie geseit und auch für ein Frohnsonntagkind unsichtbar." Der Commandant solgte dem Rathe. Aber noch in der nämlichen Nacht grub der von Lewenstein das Seld aus und lebte herrlich und in Freuden. Als der Commandant später nach seiner Truhe sehen wollte, war sie fort. Weil aber unrecht Gut nicht gedeiht, schlug das Geld auch beim Lewenskein nicht an; bald war er fertig damit und wieder so arm wie zuwer.

#### 1332.

## Bildegard von Soheneck.

Bon Bubmig Schanbein. - Beftricher Munbart.

Am Brunnelde im Willewald E' Marelde noch uf fich halt, 's but bamm're fcun un bunffe — Un 's Buchelab but funtle.

Met Marelche net weirer kann,
's hot bei bem Jah' was ausgestann:
Im Balb but sich's vererre —
Do muß m'r mub jo werre.

's is dorschterich, es erscht fich legt, Dernoti ftill es hin fich seht; Es is em net um's hame — 's mocht noch e' bische trame.

Un's Marelche is engelfcho', Ah engelgut, was will m'r meh'? Die Sunn will fich net bude — Bergefit fich fchier im Gude. Re' Bunner ah, wie hodt ce bo: Hot Aegelcher fo lichteblo, E' fchwaneweißes Hautche, Im Badelche e' Kautche.

Un ringserum e' Bracht un Stat: Die Gunn bot Gold ins Gras geftrat, Uf's Marelde noch mehner — Do icheint es um fo iconer.

's will hame nau', es finft ber Dah: Stet bo en ur uralti Fra, Remmt 's Hannche thm mit Schweije Un durem profezeise:

"Der Bolze is beim Schat fet' Dob!" Berb 's Matche bo ball weiß, ball rot; Die Fra but glet verschwinne — 36 nerjends meh se finne. "Der baufig — bentt's — wie foll bas fei'? Bas fallt bem alte Frace ei'? Bin wacher, bu' net trame: 's is neischt! . . Ich geh als hame!"

Un's Frale is beham im Saus Un gudt als bie Altan enaus: "Bo but met' Rewle bleiwe?" Ber mahn sei' Angscht beschreime?

Dieweil es fo fich gehe lofft, E' Scheerhabbich nohm' Daubche ftoft : Remmt's babber bo be Bolge Un but e' Schuf, e ftolge. Sei' Newle is gewönt schun lang Un owends zu'm als maie gang: Reit wegg beham bei Beire Kor hame noch fe retre.

Der habbich fterat, es bunkelt ichun, De' Bolge sucht's - bot nir gefunn! 's tann langer net verweile -Muß babberche fich eile. Sei' Feind but uf ber Lauer fteb, Der ballt bie Fauscht un blidt bie Sab', Er mocht fich mir em holge — Do fiet er grab ben Bolge.

's is hillegard vun hohened,
's geht uf die Jagd als weitewegg,
Un jat noh gure Brore —
's war sellemol so More.

"Ei wie geruf, bu bifcht net schlecht! D fam er jeg, bo fam er recht!" — Un horch, bo bort er's trappe: Der newle uf feim nappe!

Do reit's uf seinem weiße Roß, 's bin Nitter um's e' gange Troß; Die bun b'r was fich bube — Als bat's bie ebbes nupe.

"Du gescht mer nimi uf bas Schloß!" Er zielt un hot em 's herz verschoß — "Das hoscht be vun beim Reire!" — Der Mörber such bas Weire. —

Der Newle nor vun Willeste' Bar Da' im Korb, ber gang alle'; 's but tener so sich baffe — Drum bun fe all ihn haffe.

Un's Frale wart, wo bleibt er nor? Uf emol rappelts laut am Dor: ... "Met' Rewle!" och bie Schmerze — Get' Bolge fiet's im herze.

Der henno war ber mufcht' bebei, Der geht bem Rewle ale in's Sai, Dat's Marelde net loffe --Do flugt er aus e' Boffe. Re' Eröfchtes helft, es is verbei: Das Frale geht in's Kloschter glei, Das ichone junge Mare — For's Jahe will es bere! —

## Das lette Fraulein von Augelberg.

Firmenich Germaniens Bolferftimmen II., 409. - Munbart von Afchaffenburg.

Af ber Altan fiehts Frale do Un gudt ennopper in's Thoal. Es timmt ihr Schap, der Aitter, ham, Will beale 's Dochzetmoal. Doch be, wo jezt bes Kratz bo steht, Do gibt er em Gaul bie Sporn, Do baimt er uff un werft en glaich Eropper in bes Korn.

Sie hot gewunke mit bem Aag, Se winkt em mit ber hand, Er grießt se aach, er reit't geschwind, Er kimmt aus fremmem Land. Der oarme Ritter regt fich nit, Er hot gebroche bes G'nid. Des Frale fcrait un ringt bi hend Um all ihr Lebensglic.

Bald winicht's fich tobt, balb greemt's fich febr, Megt fterbe in bem Man, (Main) Un geht vorr Prast un Kummer balb In's Klofter fill allan.

#### 1334.

## Alofter Triefenftein.

Dunblid.

Als zu ben unglücklichen Zeiten Heinrichs IV. und Gregor VII. ber Bischof Abelbert von Burzburg zum zweisenmal verjagt worben, floh auch ber Dechant bes Collegiatstiftes zum Reuenmunster aus Murzburgs Mauern, um sich gegen die Grwalt ber Kaiserlichen zu schützen. Schon eilte er teuchend über Stock und Stein und gelangte die in die Kähe von Lengfurt. Plöglich sah er in der Kerne Staubwirbel sich erheben, wie von daher jagenden Reitern. Schnell sprang er in ein Schifflein, das zufällig am Ufer stand, setze und eilte am andern Ufer den Berg hinan, aber auch hier hatten ihn die Kaiserlichen bemerkt, die ihm eilig durch den langen Kurth nachsetzen. Mübe war der Vreis oben auf dem Berge unter dem schirmenden Dache eines Felsens zusammengestürzt und versprach, wenn ihn Gott nur diesmal noch rette, ihm hier eine Kitche zu erbauen. Siehe da rieselte urplöglich ein Bächlein seinen

Lauf verändernd und den Felsen wie mit einem Schleter umgebend, über bem haupte des Greisen nieder. Umsonst durchsuchten die Katserlichen alle Gebüsche und kehrten endlich schimpfend und fluchend, nach vergebelichem Umherieren, nach hause zurück. Der Dechant war gerettet. Bald erhob sich auf dem triefenden Steine ein prächtiges Kloster, das noch heute herrlich hinausschaut in die weite Gegend und zum Triefenstein genannt wird.

#### 1335.

# Der Sagloder Weinbergsmann.

Dlunblich.

Wer gerne guten Wein trinft, ber gebe nur nach Safloch, eine Stunde von Bertheim, ben Dain abwarts; ba machft ein berrlicher Rother. Bor vielen Jahren war einmal ein treffliches Beinjahr; bie Beinbergoleute konnten nicht genug Kaffer auftreiben, um ben reichlichen Segen unter zu bringen. Gin wohlhabenber Bauer fuhr mit bellem Geflingel und übervollen Rufen nach Saufe gurud; ba trat ihm ploglich ein armer Greis in ben Weg und bat ihn um eine Traube; ber Bauer aber fcwang bie Beitiche, brehte fich herum und fuhr ohne auf bie Bitte bes Armen gu horen, weiter. Da wunschte ihm ber Greis, "er moge fammt feinen Trauben verfinten." Bloglich fpaltete fich bie Erbe unb Bauer, Pferbe und Rufen waren in einem Ru verschwunden; aber auch ber Bettler war nicht mehr ju feben. Jebes Jahr nun, wenn ber Wein gerath, will ber Weinbergemann beraus und nach feinen Trauben feben, fnallt mit ber Beitsche, und bie Glodlein ber Bferbe flingen fo helle aus ber Erbe bervor, bag Rebem, ber es bort, bas Berg vor Rreube ichlagt. Je beller es flingt, um fo beffer, fagen bie Lanbleute, werbe bas Weinfahr.

## Der Gattin Warnung.

Bon A. Raufmann. - Speffartjage.

D, fchiles ihn nicht, ben buftern Bund, Wie lodenb auch bas Gold bir lachet! Es weilt in unerforschiem Grund Der Alte, ber ben Zweig bewachet. Bohl öffnete ber bultre Shacht Dir feiner Schlufte Demantschäpe, Und manche Quelle sprang mit Macht, Die beine Wiesengrunde lege —

Jebweber fehrt mit wirrem Sinn, Der nach ber Gibe Bauber fuchte; \*) Rur Lug und Trug war fein Gewinn, Dem felbst ber Eigner endlich fluchte. Doch an bas herz, o fprich, an's herz, Drin einzig mahre Schabe weben, D, fclugest bu auf fold ein Erz Die Ruthe an, ben hort zu heben?

D, such nicht nach bem Eibenzweig, Und gab' er tausend Zauberfunfte, Du wurdest boch nicht wahrhaft reich Und schlügft nur an auf Rauch und Dunfte. D, foließ ihn nicht, ben buftern Bunt, Wie lodenb auch bas Gold bir lachet; Laf ihn im unerforschien Grund, Den Alten, ber ben 3weig bewachet!

Bohl zollten Tiefen bir ben Golb, Drin Gilbers blaue Bluthe fprießet; Bohl ichlugft bu an auf's rothe Golb, Das in bes Speffarts Abern fließet; Macht meine Liebe bich nicht reich? Lag meine Liebe bich behüten, Die Liebe fei ber Janberzweig, Der wecke beines hergens Bluthen!

1337.

# Der Liebfrauenfee bei Riffingen.

Muntlid.

Der Liebfrauensee bei Kissingen hat seinen schönen Namen von einer Begebenheit, welche sich vor Zeiten bort zugetragen. Gin Jüngling hatte seine Augen auf eine schöne und tugendreiche Jungfrau geworfen. Sein berz hieng an bem Mäbchen, ohne sie glaubte er nicht leben zu können. Indessen waren die Berhältnisse von ber Art, daß, der Gute keine Hoff-nung hatte, die Jungfrau jemals sein zu nennen. Da saßte er voll Ber-

<sup>\*) &</sup>quot;Bor ben Giben Rein Bauber fann bleiben."

zweislung ben Entschluß, seinem unglücklichen Leben ein Ende zu machen, machte sich auf ben Weg nach bem See und wollte sich ertranken. In biesem Augenblicke aber erschien unsere liebe Frau über bem Spiegel bes Wassers. Der Jüngling erschrat, ging in sich und kehrte zurück. Als die Geschichte der wunderbaren Rettung bekannt wurde, und auch zu den Ohren des hartherzigen Vaters der Jungkrau kam, erkannte dieser ben höheren Wink und gab seine Tochter dem Jünglinge zum Weibe.

1338.

## Das fegnende Beiligenbild gu Obergell.

Dunblid.

Am Ende der Gartenmauer bes vormaligen Pramonstratenserklosters Oberzell steht ein steinernes Bild bes heiligen Norbert, des Stifters bieses Rlosters. Wie die Legende erzählt, gab Norbert einer blinden Frau bei der Rlostergründung das verlorne Augenlicht durch Ertheilung seines priesterlichen Segens wieder. Bon seinem steinernen Bilde vertündet die Volksfage, daß es alle Charfreitag Mittags um zwölf Uhr mit der Monstranz, die es in der Hand halt, den heiligen Segen ertheile.

#### 1339.

# Die Stiftung der Aarthaufe Engelgarten gu Wurgburg.

Dunblid.

Es find heuer fünfhundert Jahre, da träumte es einmal dem frommen Besiher des Teufelgartens zu Würzdurg, in seinem Garten stehe ein Birnbaum, zu dessen Seite zwei Engel sich zeigten. Als sich dieses Gesicht wiederholte, faste er den frommen Vorsat, seinen Garten zur Stiftung eines Karthäuserklosters zu verwenden. Das Kloster wurde noch im Jahre 1352 vollendet und Engelgarten genannt. Das alte Siegel der Karthause stellt einen innerhalb einer Umzäunung befindlichen, von zwei Engeln umgebenen Birnbaum vor.

# Epple's Sprung bei Wargburg.

Dinnblid.

Derfelbe Eppele von Gailingen, ber ben Nürnbergern so manchen keden Streich gespielt, hat auch zu Burzburg sein Andenken hinterlassen. Sinmal trieb er bei Burzburg auf bem Steinberge seinen Unsug. Dort pstegte er ben auf bem Main vorbei segelnden Frachtschiffen aufzulauern. Da übersielen ihn eines Tages die Burzburger mit überlegener Macht und trieben ihn dergestalt in die Enge, daß ihm kein anderer Ausweg offen blieb, als sich zu ergeben oder von der Hohe eines Felsens hinad in den vorbeibrausenden Strom zu sprengen. Eppele besann sich nicht lange; ein Sprung — und Mann und Roß waren in den Fluthen des Maines vor den Augen der Keinde verschwunden. Aber bald darauf sah man den keden Keiter wohlbehalten am senseitigen User mit seinem Rößlein lustig davon jagen. Roch heutzutage sieht ein Kreuz am Steinderge zur Gedächniß der Helbenthat.

1341.

## Der Judenpfad bei Wurgburg.

Dunblid.

An bem füdwestlichen Abhange bes Marienberges senkt sich von ber Söchberger Straße ein kaum anberthalb Schritte breiter Fußpfab in das Thal hinab. Die Sage erzählt, daß 1298 der fanatisirte Bauer Rindsleisch, ber von Bürzdurg aus ben großen Judenmord leitete, eine große Anzahl Würzdurger Juden in diesen Pfab getrieben und auf einmal alle nach einander den engen Pfad hinabgejagt habe, wo sie unten im Thale von seinen Spiesgesellen mit scharfen Partisanen aufgespiest und niedergeshauen wurden. Den Pfad nennt man noch heute den Judenpfad, und das Wolf scheut sich, nach dem Avemarialäuten denselben zu betreten, weil es alsbann nicht gehouer sein soll.

## Rogbrunns Name.

Dunblid.

Es war einmal ein Kaiser zu Bürzburg; berselbe pflegte bes Jagbvergnügens in ben umliegenden Forsten. Eines Tages verirrte er sich
beim Verfolgen eines Wildes. Vergedens ritt er hin und her, auf die
rechte Fährte zu kommen. Indessen durfte gequält wurde. Ermattet stieg
er von seinem Rosse und streckte sich auf den Boden. Während er so
hag, dem Verschmachten nahe, erhob das Thier plöblich seine Nüstern,
als od es in der Ferne eine Quelle wittere. Da setzte sich der Kaiser
auf, ließ seinem Ros die Jügel und kam bald an eine Stelle, wo das
reinste und beste Wasser sprudelte. Zum Undenken wurde das Dörstein,
welches sich nachmals um diesen Brunnen erhob, "Rosbrunn" genannt.

#### 1343.

## Die weiße frau gu Reichenberg.

Munblid.

Unfern heibingofelb liegt, ben Freiherrn von Wolfstehl zugehörig, Schloß Reichenberg. Auch hier lebt bie Sage von ber weißen Frau. So oft nämlich ein für bie Familie wichtiges Ereigniß bevorsteht, läßt sich in ben untern Räumen bes Gebäudes eine Frauengestalt in langem, weißen Gewande sehen. Noch Niemand hat es gewagt sie anzureben.

#### 1344.

## Anna von Cegelftein.

Dunblid.

Gine halbe Stunde von Lindau, gwifden bem Schachenbab und Bafferburg, befindet fich jener ber Familie Gruber gehörige und von bem

Gartner Jungbanel aus Dusfau angelegte Garten, in welchem noch bie Ueberrefte, b. b. Unterftod nebft Graben ber alten Burg Tegelftein gu feben find. Diefe Burg mar bis ju Ende ber breißiger Sabre wohl erhalten, zwei Stodwert boch, bicht von Ephen übermachfen, mit einer fleinen Rugbrude verfeben und rings vom Baffer umfloffen, bas mit bem Bobenfee in Berbinbung fant. Das Stiegenhaus befant fich auf ber fublichen Sette ber Burg in einem runben Thurmden. Nörblich von bem Ueberrefte biefer fleinen Burg befindet fich auf einige Schritte Entfernung ber Burgftall mit noch einigen Defonomie = Gebauben. Der Burgftall felbft fteht größtentheils noch, ift zu einem Gemachehaus verwendet und burch rothe Kenftereinfaffungen verungiert. Bon ber Burg ftebt, wie gefagt, nur mehr ber untere Theil, benn alles andere wurde auf ben Bunfc bes verftorbenen und in biefem Barten beerbiaten herrn Gruber entfernt und abgebrochen, weil er es fur unpaffend hielt, bag in einem Barte eine noch erhaltene Burg ftunbe. Der freilich bamale gang versumpfte und mit Schilf angefüllte Waffergraben wurde wieber gereinigt und einigen Schwanen jum Aufenthalt angewiefen. Die ber ebemaligen Bugbrude zunächst angebrachten Trauerweiben beuten finnig auf ben neuerunge= füchtigen Abbruch biefer alten Bierbe ber Wegend bin. Bon ber Burg bat fich auch noch folgende Sage im Munde bes Bolfes erhalten.

In grauer Vorzeit lebte bier eine Bittwe, Die Freifrau Anna von Tegelftein, mit einem Sobne und brei gar lieblichen, erwachsenen Tochtern. Die Mutter war in hohem Grabe abeloftolg, meinte, ber Menich fange erft beim Freiherrn an und vergonnte ben armen und unbemittelten Leuten taum bie Luft zum Athmen. Gines Tages fam auf bie Burg eine Bach= terefrau in Trauer gefleibet und fprach zu ber Cbelfrau: Frau, meine einzige Tochter ift gestorben, fie gablte erft achtzebn Jahre und war bie gange Freude meines Lebens. 3ch mochte wohl um ihre fcmargen Loden einen Rrang von weißen Rofen flechten, ba fie boch eine Braut bes himmels geworben; erlaubt alfo, bag ich mir welche in eurem Garten hole, wo fie fo fcon bluben." "Du magft einen Rrang von Brennneffeln fur beinen elenben Balg binben," fuhr fie bie hoffartige Frau an, "Rofen geziemen fich nicht fur Bettelvolt, bie find nur fur unfere Bleichen!" - "Run fo mogen benn Gure Rofen zu Tobtenfrangen für Gure Tochter werben!" fprach bie Bachterin entruftet und verließ augenblidlich bas Schloß. Der Fluch ging in Erfüllung. Tochter ber Cbelfrau ftarben binnen einem Jahre, und jebe trug im

Sarge einen Kranz von weißen Rosen um bas haupt. Damit follten aber bie Leiben ber stolzen Wittwe noch nicht zu Ende sein, benn nach ber Bolksfage sah man, wenn ber Tob eines weiblichen Abkömmlings ber Familie Tegelstein bevorstund, die Frau Anna gegen Mitternacht im Garten sitzen, und einen Kranz von weißen Rosen slechten. Nachmals tam das Schlösichen an die Familie Mot von Kempten, welche es vom Kloster St. Gallen zu Lehen hatte.

#### 1345.

## Der Geisbauer von Schwennenbach.

Dunblich.

Als die Bayern und Franzosen 1704 bei Höchstäbt ben Reichstruppen und Engländern gegenüber standen, führte ein Bauer von Schwennenbach (anderthalb Stunden nörblich von Höchstäbt gelegen) eine Abtheilung der Engländer auf der hinter dem Dorfe sich hinzsehenden, waldigen Hügelzreihe bis zu einem Buntte, wo sie ungesehen den günstigen Augenblick, vorzudringen, abwarten konnten. Der Umstand, daß dieser Arupp während der Schlacht aus jenem Berstede hervordrach und die Gegner unerwartet von der Seite her angriff, soll wesentlich zu dem für Bayern und Franzosen so unglücklichen Ausgange des Kampfes beigetragen haben. Die Sieger wollten sich aber dem hilfreichen Bauer dankbar erzeigen. Der Mann war arm, denn er hatte nur eine Geis im Stall, daher der Geishannes genannt. Da beschenkten ihn jene mit einem schonen Bauern-hof, dessen zu gelihrer Besiher die auf den heutigen Tag den Namen des "Geisdauers" führt.

Von berfelben Schlacht foll sich ein Sprüchwort herschreiben, bas in ber Gegend um Sochstäbt im Brauch ift, um die Entscheidung irgend eines handels zu bezeichnen. "Im Lutinger Krautgarten macht man's aus," heißt es, vermutlich, weil auf ben Krautfelbern von Lutingen (bei hochstäbt) ein entscheidender Angriff flattgefunden.

21 \*

## Der Ritter von Sogen.

Bon &. M. Behner. - Spec. gloriae teuton. Cm. v. 3. 1527.

311 Augeburg ber berühmten, ber luftigen Schwabenftabt, Bo's viele reiche Weber, viel fcone Jungfern hat, Da ward nicht bes Gewinnes, nicht füher Luft gebacht, Denn heute wollt' man schlagen bie Magyacenschadet.

Ein heller Sonnenmorgen wars an Sankt Lorenz Tag, Als betend auf den Anteen Deer und Gemeinde lag; Sankt Ulrich sang das Hochamt und segnete das Deer Und reichte den Leib des Derrn den frommen Arlegern umher.

Als von bem heiligen Mahle nun Alles erquidet war, Da öfinet' man bie Pforte, ausrudte Schaar für Schaar. Bie glänzten weiß im Lechfelb die vielen taufend Geşelt'! Wie lagen unabsehbar ber Feinde Saufen gefelt!

"Es sollen unsere Roffe all Fluffe saufen aus, All Stadte auch zerflampfen bis auf bas lehte Haus. Bricht nicht bie Erbe zusammen, ftürzt nicht ber himmel ein, Soll teine Macht vermögen zu Schaben uns zu fein!"

So hatten fie geprahlet in frevlem Uebermuth, So hatten fie gehaufet rings mit entmenschier Buth; Wohl eine breite Straße voll Leichen und voll Brand Lief hinter ben Barbaren burchs die Bapernsank

"Sankt Loreng!" beiet ber Konig herr Otto in frommem Muth: "Du machteft helbnifch Drauen ju Schanben mit Deinem Blut. Gin Bisthum Dir ju Ehren ju Merfeburg will ich weib'n, Billit Du beut gegen bie helben auch mein Mitfireiter fein!"

Best ftellt er getroften Sinnes ben heltigen Derrbann auf, Boran bie wadern Bayern, bie Franken und Sachfen brauf, Julest die tapfern Schwaben. Dann zieht er tausenb herfür, Des herres helbenblitte gur Bache für fein Panier.

Im Lechfeld ragt ein Dügel nur wenig über ben Blan, Doch schweist von ihm tas Auge bis fern zum Gebirge hinan; Daraus mit seinen tausend Recken ber König fleigt, Bon wannen sein Felbherrnauge frei über bas Schlachtselb Neugt. Da trabt auf schmudem Rößlein ein junger Gefell herbei, Es flattern goldene Loden ibm um ben Raden frei, Sein offenes blaues Auge blidt heiter und fühn in die Welt, Ihm Klirrt an ber Schulter ein Köcher, einen schwanken Bogen er balt.

Der König spricht im Scherze: "Was kannst benn du, du Kant? Du führst nicht Schild noch Lange, dich beckt kein Stabligewand Und heut sehr's berbe hiebe; bein Milchgessch, hab Acht! Daß bir ein wilder Hunne es nicht voll Narben macht."

"herr Konig! ich fann ichießen, vergebt mein breiftes Wort; Und furgt' ich manche Gemse von ihrem Fessenhert, Und belt' ich manchen Abler herab mir aus ber Luft, So traf' ich, ch' er mich trafe, wohl auch einen Dunnenschuft."

"Run bift bu fold ein Schube, tu tannft's beweisen heut, Du magft wohl mit mir reiten, bech ichau, daß bich's nicht reut, Du find'st hier gnug bes Wilbes, boch ift es nicht zum Scherg, Sie fübren selber Pfeile und treffen gut in's Derg."

Da fprengt ein schneller Bote auf schnaubenbem hengst heran: "herr König! bei ben Schwaben ifts schon gegangen an; Auf flüchtigem Roß umritten bie Ungarn unsere Reib'n, Und fallen ins hintertreffen wie Wetterftrahl herein!"

"Da! ba gilt's nicht ju faumen, " rief Otto gornentbrannt, "Reicht mir bie heilige Lange und folgt mir unverwandt." Sinbraufen bie jungen Reden fprühenb vor Raupfregluth, Die goldenen Sporen triefen von ber eblen Roffe Blut.

Wie jauchzen ba bie Schwaben beim Nah'n ber helbenschaar! Wie flürgen sie ermutbigt auss Neu in die Gescht! Wie sausen die Eisenspeere, wie dröhnet der Schwerter Schag! Da neigt sich wohl manchem Reiter zum Abend sein letzter Lag.

Die grimmen Feinbe fluhen und weichen bem ersten Stoh, Doch flurmen sie balb wieber mit frischer Wult brauf los; Ein Häuptling, schwarz und hößtlich, als war er ber Höll' entstammt, Der hatt' mit helbnischen Schwüren ber Seinen Groll cutstammt.

Das hatte ben beutschen helben balt herbe Roth gebracht, Bar auch ber Muth unbeugsam, es brangte bie Uebermacht, Da ritt ber junge Schühe zum König wieber heran, Mit blibenbem Aug' und Bangen rothglühend hub er an: "herr König! wollt erlauben, so lös ich nun mein Wort. Am meliten bringt uns Schaben der schwarze helbe bort, Ich prüfte gern den Bogen an einem würdigen Wist ; Mich daucht, der wär bas rechte, so Ibr auch so gewillt."

Kaum hatt' er das gesprochen, so stog er ins Gewühl, Er spannte strass den Begen und saßte sharf sein Iiel. Der Pfeil schwirrt' von der Sehne und bliste durch die Lust, Und wie vom Strahl getrossen sank nieder der schwarze Schust.

Da padte blaffer Schreden bie anbern allgumal, Sie hatten flugs vernommen bes Führers ichem Fall, Sie ftoben auseinanber, wie bieblicher Doblen Schwarm, hat eine ber Stein getroffen von eines Anaben Urm.

Doch unter bem helbenhaufen erhob fich Jubelgeschrei, Sie brachten im Triumpfe ben Schiften jum König berbei. Der sprach: "Es tommt euch Allen ber Breis ber Mannheit ju, Den rechten Kled getroffen baft trefflicher Junge bu."

Er hatt' noch nicht geenbet, ale neu Getummel begann, Ge ichwoll zu mächtigem Braufen wie Sturmesgebrull heran. Die ungrifchen Rolbentrager bie wogten baber gemach, Sie hatten fich zugeschworen, ju raden ber Reiter Schmach.

"Berr Konrab! 3hr fcheint ju glauben, bas fei ein Stud fur Euch, Daß 3hr bem grimmen Felnbe nicht gönnet ben erften Streich; Run Gott mit Euch, herr Eibam, auf Gurer schweren Bahn, Der Sieg fei Eurem Schwerte wie sonften unterthan!"

So wandt' mit scherzendem Borwurf der König dem Herzog ein, Der auf Besehl nicht harrend auf eigne Hauft subr drein; Drauf sprengt er zu seinem Hügel mit seiner Schaar zurück, Den helbensauf des Etdams begleitend mit frohem Bild.

Dort fieht er, wie in die Feinde der Franken Derzog fällt, Wie wildes Berggewässer, von Wolfenbruch geschwellt, Das rollt wohl Felsenblöde, beicht Eichen von tausend Jahr, — So schwemmt die Barbarenhorden die fürmische Frankenschaar.

Wie schwingt ber Tob bie Sense, wie mabt er gräßlich becin! Wie Waizen vor dem Schnitter so sinken der Ungarn Reibyn; derr Konrad, der Helbenherzog sicht in der Ersten Jahl, Bewundernswerth als Petdherr, ruhmvoll als Arteger zumal. Auf einmal sieht man mitten im Frindesschwarm ihn steh'n Er hat der Hunnen Führer zum Ziel sich auserseh'n, Er schwingt die Eisenstange gewaltig auf ihn los, Doch von dem guten Schilte prallt machilos ab ihr Stoß.

Da trifft fein Roß zur Selte ein scharfer Pidenftich, Es baumt fich hoch und rudlings begrabts ihn unter fich, Run flürzet wie ein Tiger, seln Gegner auf ihn ein Und bohrt die eigene Lanze ihm in das Berz hinein.

Des Königs Antlit farbte fich ploblich leichenblaß, Ein Schredenbruf entfuhr ibm, fein Auge wurde naß; "Auf! meine braven Jungen, hinunter ins Gefecht! Wer ift's, ber mir ben Bergog, ben theuren Eidam racht?"

Wie Falten aus ben Luften im Stoß die Beute fahn, So fallen die jungen Reden bas heer der Ungarn an, Sie sehen über Leichen und Lebenbe hinweg Und Jedes Waffe sucht nur nach Einem Derz ben Weg.

Die Ungarn hatten erspähet, wohin ihr Sinnen ftanb, Und drum ben Führer umzogen mit zehnsacher Mannenwand; Der Muth war ihnen gewachsen durch Konrads jahen Tob, Drum fiel vor ihrem Balle manch helb in Tobesnoth.

Da tam ein Pfeil geflogen, woher — ward nicht gefeh'n, Der heiben Kuhrer wantte, es war um ihn gefcheh'n, Ein Blutftrom aus bem Munbe ergoß fich auf fein Roß, Ihm war burch bie Reble gefahren bas tobtliche Gefchoß.

Beftürzung pack bie Feinte, die Freunde Berwundrung an: "Ber hat den Preis errungen, wer hats uns vorgethan?" Dieweil sich Reiner zeigte, entdrannt' ein neuer Strauß, Wer bem Gefall'nen ziehe die glänzende Rüftung aus.

"Wer reifet bort so eilig jurud aus bem Gescht? Er scheint hieher zu lenken, ber kommt mir eben recht, Da! Ihr seibe, junger Schufe! Wo ist ber Kampfesmuth? sprecht!" "Derr Konia, woll! verzeiben, ber Bergen ist gerächt."

Der König reicht bem Schuber gerührt bie Rechie bin; "Bergib, bu braver Anabe, trägft wahrlich hoben Sinn; 3ch will's Dir treu gebenten, will Gott uns Sieg verleib'n, Doch wohl ein gut Siud Arbeit muß noch vollenbet fein," "herr Ronig, ichaut, fie flieben! wie fchlagen bie Franten brein, Die wollen ihrem herzog ein Tobtenopfer weifin. Doch bort vom Lech ber woget ein neues Meer herauf, Es modi mich ichier bebunken, fie ftunden vom Tobe auf."

"So reite fort im Fluge hin, wo die Bapern steh"n, Sie sollen gen mein Banner der Speere Spihen dreh"n, Und mit der einen Flanke hart flreisen des Leches Rand; So dürft' wohl dald kein Helde mehr auferstehn vom Sand."

Als wie vom Sturm entführet fliegt nun der Schühe fort, Er trifft wie eine Rauer die Bayern an ihrem Ort. "Ihr Bayern, auf! die Reihe der Ehre ist an euch! Bernehmt des Königs Billen und wendet euch sogleich."

"Das Blut ber Belber und Kinder, bas igreit zu unfrem Ohr, Die Flamme unfrer haufer, bie lobert Magend empor, Sie hat uns graftlich gekuchtet zu unfrer herben Roth, Euch fchein' sie zur Leichgenfeter nochmal fo blutigroth."

Wie man beim lustigen Jagen ben grünen Walb umftellt, Damit kein hirch entwische ben Jägern froh gefellt; So pflanzen flugs bie Bapern wohl einen bichten haag, Daß von dem Ungarwilbe kein Stud entrinnen mag.

Es brüllen laut die Horner, es braust die wilde Jagd, Die heiden sehn sich plöglich von allen Seiten gepackt, Bom rothen Feindesblute der grüne Lech schwillt an, Das ward von den edlen Bayern zur Wiedervergeliung geihan.

Schon weichen fie aller Orten und schaun fich um nach Flucht, Durchs bichte Wassengege wird bie umsonst versucht; Es will sie Berzweisung fassen, so rathlos fiehn fie ba, Derweil beim Christenberre schon schaller Bietoria!

"Gepriesen sei ber herre," rief Konig Otto aus, "Run burft' uns taum mehr wellen bes Sieges Ehrenstrauß; Doch schau bort! wie ein Rnauel ballt sich ber flüchtige Beinb — Inmitten bes Streitergeseges, womit wir ihn umgaunt."

Des Schüßen Kallenauge, bas hatt' es schon erspäht: "Ein grauer Delbenpriester, Derr König; brinnen flest, Ein greulich Göbenbilduss er hoch in ber Rechten hat, Mich bäucht, er will sie spernen zu Wahnsinns muthiger That." "Du haft nicht faisch gesehen, fie fchilegen feste Reib'n!
Sie fturmen burche Bebege, fie brechen gen mich herein.
Das war, mein Gobenpfafflein, nicht fclecht von bir erbacht,
Du meinst mit meinem Blute am End noch ju wenden bie Schlacht."

Roch war mit seiner Rebe ber König nicht zu End, So war auf Bindesstügeln ber Schüte schon fortgerennt: "Bar durch noch bichtern Speerwald bein Anbild mir geraubt, Bein Bfeil würd' bennoch finden den Pfad zu Deinem Haupt."

Es traf voll flummen Entfetens ein Schlag die Stürmer fofort: Da lag in seinem Blute ber Hoffnung letzer Port; Run bannt thatlose Berzweistung fie fest an ihrem Ort, Sie bieten sonder Sträuben die Bruft entgegen bem Morb.

Bobl fechzigtausenb santen am Lech in ewigen Schlaf, Die Andern ohn Erbarmen Buffolgerte Waffe traf, Rur sieden find entsommen zum fernen Donaustrand, Den Untergang der Ihren zu melben im heimatiand.

Was ftrömt nach Einem Puntte wohl alle Welt heran? Was hemmt das Siegsfrohloden in seiner freubigen Wahn? Das Schwert in seiner Rechten der beutische König steht Inmitten auf dem Schlachsfeld, darüber sein Banner weht.

Und vor ihm kniet, bescheiben ben Blid gur Erbe gewandt, Der junge lodige Schupe, ben Bogen in ber hand; Ob ihm halt segnend die Sanbe Ulrich ber heilige Greis Und um ihn ftehn die helben in felerlichem Kreis.

Ihm rührt bas Schwert bes Königs ben Raden mit leichtem Schlag: "Empfang ben Lohn bes Bravsten an biesem Ehrentag! Dreimal hast bu ben Bogen zu herrlichem Schuß gespannt, Drum sei von bieser Stunde ber Ritter von Bogen genannt!"

"Dret Bogen fahr' im Schilbe jum ewigen Ehrenmal, Bon beinen Meifreschäffen verkanben fie die Zahl, Sie sollen ben späten Enteln ergäblen bie Mähr babei Welch herrlicher Schült ihr Ahnberr bereinst gewesen sei."

Da fprach ber Bifchof Ulrich, ber heilige Gottestnecht: "Es fegne Gott ber herre fo bich, als bein Geschiecht, Daß nie eu'r Auge giele nach einem schiechten 3wed, Daß eurer Pfelle Spihe flets treffe ben rechten Fled."

## Die traurige Sochzeit.

Bon Buft. Rerner.

Bu Mugeburg in bem boben Saal Derr Fugger hielt fein Dochgeitmabl.

Runigunde bieg bie junge Braut, Gag trant und bleich, gab teinen Laut.

3wolf golbene Beder gingen herum, Richts trant herr Fugger fo bleich und ftumm.

3wolf Blumentorbe bot man umber, Die Braut verlangte tein Blumlein mehr.

3wölf harfner lodten jum Fadeltang, Die Fadeln gaben fo matten Glang.

Die Gafte tangten in langen Reih'n, 3mo weiße Bestalten hinterbrein.

Die Gafte tangten jum Saale hinaus, Sie tangten und tangten wohl aus bem Saus.

Die Saiten ber Barfen fprangen gumal, Stumm folichen bie Barfner aus bem Saal.

Im Saale vernahm man teinen Laut, Tobt faßen im Dunkeln Braut'gam und Braut

1348.

## Bergoge Arnoldi Cod.

Coelestin, Ratisp. polit. p. 635. Brusch, de Laureaco et Patav. p. 101 u. v. M.

Der heilige Ubalrikus Bischof zu Augsburg, hat bem herzog Arnold in Babern aus prophetischen Geist vorgesagt, baß er sein Leben bieses Jahr unglückselig beschließen werbe. Als Arnoldus sich einstens bei einer Mahlzeit im Kloster zu Regensburg mit benen Seinigen ganz fröhlich

und wohlauf befande, auch die Zeitung vernahme, daß der heilige Bischof Udalricus Geschäfte halber zu Regenspurg angelanget, schickte er gleich durch einen seiner Diener ein silbernes Geschirr voll des besten Weins zu ihm mit der Aufgade, Udalricus solle es ihm wohl dekommen lassen, und Arnoldus der Perzog seie noch ganz gesund, er hätte auch nit verhosset, daß ein Bischof so zierlich lügen könnte. Der heilige Bischof verwunderte sich hoch über diese freventliche Bost, und sagte zu dem Diener: Gehe hin, du hast zwar beinen Perzog frisch und gesund verlassen, du wirst ihn aber nicht mehr lebendig antressen. Wie es der heilige Mann aussgesprochen, hat es der Diener in der That ersahren, und den Herzog tobt gesunden.

#### 1349.

## Bergog Arnulph gu Schenern.

Lucà uralter Grafensas S. 581. D. Sachs Rayfer-Chronit III., 53. Brusch. mon. germ. chron. p. 670. Arupekh I. III., c. 20. Andreas P. chron. de duc. Bay. Ambergae 1602. p. 35. Bolf b. Marchen u. Sagen S. 439 u. b. A.

Arnulphus, ber achte romifche Raifer in Deutschland, hatte einen Sobn, ber gleicher Beise Arnulph ober Arnold bieß. Diesen machte er jum Berzoge von Bapern und er wurde ber Stammherr fowohl ber baprifchen Bergoge, ale auch ber Pfalzgrafen bei Rhein. Ge mar ein überaus arger Rlucher und Schworer, weghalb er and Dalus gubenannt murbe. Als er einst auf ber Brude gu Schepern ftanb, entbrannte er in unfinniger Buth, rif feinen Sanbichuh aus und warf ben boch in bie Luft, indem er fprach: "Da, Teufel, nimm ben Sanbichuh jum Unterpfand, bag ich mich felbft und meinen Antheil an Bayern bir gum Gigenthum gebe!" Raum hatte er bie Borte aus bem Munbe, als ber Sandfcuh verschwand. Doch war ber Bofe bamit nicht zufrieden, bag er bas Pfand hatte, er faßte auch ben Pfandgeber beim Ropfe und führte ibn mit fich weg por Bieler Augen; nachbem er ihm bas Benick gebrochen, warf er ben Leichnam in bas Ried ber Weiher ju Schepern. nachber ift es noch an bem Orte umgegangen und erzählte man fich wunberbare Dinge bavon.

## Bergog Beinrich in Sanern.

Rad Aventin bei Brimm II., 202.

Bergog Beinrich zu Banern, beffen Tochter Elebeth nach Branbenburg beirathete, und bie Marter nur "bat icon Giften uth Benern" nannten, foll bas Rothwild zu fehr lieb gehabt und ben Bauern bie Ruben burch bie Baun gejagt haben. Doch hielt er guten Frieden und litt Reuterei, ober wie bie Raufleute fagten, Rauberei, gar nicht im Lanbe. Die Raufleut bießen fein Reich : im Rofengarten. Die Reuter aber flagten und fagten : fein Wolf mag fich in feinem gand erhalten. und bem Strang entrinnen. Man fagt auch fonft von ihm, bag er feine Bormunber, die ihn in großen Berluft gebracht, ebe er gu feinen Jahren fam, gewaltig gehaft, und ein Dal, ale er über Land geritten, begegnete ihm ein Rarren, gelaben mit Safen. Run faufte er benfelben gangen Rarren, ftellte bie Safen neben einander ber, und bob an ju fragen jeglichen Safen : weß bift bu? Antwortete brauf felber "bes Bergoge" und fprach bann : nun bu mußt es bezahlen, und zerschlug ihn. Welcher Safen aber fagte "er mare ber Regenten" bem that er nichts, fonbern goa bas butel vor ihm ab. Sagte nachmals: fo haben meine Regenten mit mir regiert. Man nannt ihn nur ben reichen Bergog; ben Thurn gu Burghaufen fullte er mit Golb aus.

#### 1351.

## Edard der Bundfcuh.

Laxii de migrat. gent. p. 290. Hund Stammenb. I., 134. Lucă Grafensal S. 578. Andreas Presb. Chronit von Bahrn bei Freyberg Samml. II., 413. Wening Topogr. II., 37. Spener histor. insigo. 1. III., e. 27 §. 47. Falsenstein Baher. Gesch. III., 18. S. Leang und Blonbeau Hifter Rachr. von allerhand Merkwürdigsteiten II., 460. K. Baher. Salzach-Kreis-Blatt 1810 S. 610 s. u. v. A.

Graf Cochard II. von Schepern friegt um bas herzogthum zu Bapern, und bie Ungern fuhren brei Stund mit ihm auf bas Reich, und ward gethaiblingt, baß ihm bas herzogthum wieder ward, und baß er mit Konig Conraden bem III. solt fahren zum heiligen Grab mit all ben

Seinen. Graf Edarb fuhr, da die Fuhr gar herrlich, und alles heer des Kriegs kam gen Constantinopel, und da wurden sie überein, sie wollen zu Fueß ziehen, und gaben die Pferdt hin, weß wunders Graf Cochard auf den Weg erzeuget, das ware gar zu lang. Er hett zween Bundschuh mit roten Atemen, da erkandt ihn alles heer beth, wann und wo er des Nachts lag, da steck man einen Bundschuh auff, da legt sich dann mehr Bolde, dann zu dem König. Der König hieß ihm den Bundschuh einem Banier machen, das thet er, da zog dan mehr Volck, und bas heer allermasst nach, auch ward das heilig Grad gestirmet, und gewunnen unter dem Bundschuh, man hieß ihn auch andere nicht, dann derzog Bundschuh, also zu einer Gedachnus das Zerusalem zu Fuß gewunnen ward, solt er und die Sein den Bundschuch führen. Auch soll er Ried erbauct und ihm den Bundschuh ins Wappen gebracht haben.

#### 1352.

## Cenfelftein gu Ingolftadt.

3. Berfiner's Beididte ber Statt Ingelfigtt S. 525.

Am Berthold'schen hause im gelben Viertel zu Ingolstabt liegt ein Stein, ber früher Jahrhunderte lang mitten auf der Straße gelegen, ohne daß man es gewagt hatte, ihn wegzuschaffen oder nur ein Fuhrwerk dazu herzugeben. Die Leute erzählten nämlich, der Teufel, ergrimmt über ben Bau der Frauenfirche, habe den Stein von dem Baue gerissen und auf die Straße geschleubert. Der jehige Hausbesitzer hat ihn endlich auf die Seite bringen lassen.

#### 1353.

## Der Strumpfftricker gu Ingolftadt.

Berfiner S. 256 Berifon von Bayern I., 897.

Es geschah im Jahre 1634 um bie Zeit bes Ueberfalls bes herzoges Bernharb von Weimar, baß ein Oberft von Farnspach bie Festung zu verrathen gebachte. Er stund im Bunde mit einem Strumpfstricker von

Ingolftabt. Dieser sollte sich mit einem rothen und weißen Strumpfe auf dem schwächsten Punkte des Walles sehen lassen. Der Verrath mißsglücke; was dem Strumpfstricker widerfahren, ist unbekannt, nur so viel ist gewiß, daß er nachmals auf einem der nördlichen Stadtthürme zwischen dem Feldkirchner= und Harder= Thor abgemalt worden. Ein Statthalter Santini soll oftmals in heiligem Eifer auf diese Abbildung geschoffen haben. heutzutage ist auch das Bild verschwunden. Oberst Farnspach wurde zu Regensburg enthauptet.

Gine andere Sage schrieb bie Festigkeit biefes Plates bem Umstande zu, baß ber Teufel selbst bes Nachts mit einem Zwolfpfunder im Arm auf ber sogenannten Teufelsbastei Wache hielt.

#### 1354.

Sagen vom Bent und vom Doktor fauft gu Ingolftadt.

Mach P. Abrah. a. S. Clara in Schmeller's Wörterb. I., 182. Gerfiner a. a. D. S. 526.

Benz oder Benz wurde ein Geift genannt, von welchem P. Abraham erzählt: "Wann zu Ingolftabt in Bapren, die Studenten aus unartigem Muthwillen einige Ungelegenheit verursachen, und etwan auf der Gassen bie Stain also wegen, daß ihnen das Feuer zum Augen ausgehet, werden sie auf der Universität in die Reichen geset, bestagen sich aber dazumahlen nichts mehrers als wegen eines Nachtgespensts, so sie insgemein den Benhen nennen, welches gant ohne Ropf ist, also soll wahrhaftig manches Orth, Statt, Gemain nichts mehrers schröden, als wann sie ein Obrigseit ohne Ropf haben." Noch ein anderer Geist als bieser hat auch eine Zeit in einem Dause der Darberstraße gewohnt. Das ist kein anderer als der hochberühmte Schwarzkünstler Dottor Kaust selber gewesen. Er soll nämlich, wie die Sage melbet, in seinem sechzehnten Jahre zu Ingolstadt Theologie studirt haben.

# Der felige Winthir von Neuhaufen.

Raderi Hav. sancta et pia I., 43. Comeller Baber. Borterb. IV., 113.

In bem Kirchlein zu Neuhausen bei Munchen liegt ber felige Winthir begraben. Bon seinem Leben ist wenig bekannt. Er soll aber in uralter Zeit mit Maulthieren in die Gegend gekommen sein, an genanntem Ort eine Hütte aufgeschlagen, und die Landleute in dem christlichen Glauben unterrichtet haben. Bon seiner Hütte kam Segen über das umliegende Land. Denn so lange er lebte, blieben Unwetter und Hagelschauer sern, auch wurde das Bieh vor bosen Seuchen bewahrt. Deswegen verehren ihn noch heute die Landleute. Man sieht den frommen Mann mit einem kurzen, kaum zu ben Knien reichenden Kleide abgebildet.

#### 1356.

## Die Sirg bei Saierbrunn.

Diefe von Banger S. 37 mitgetheilte Sage wird ebenso von Bechflein I., 100 bei Bifoofsheim v. b. Ron Ofterburg) ergabit. Auch baitet fie am Schlofberg bei Grun war bat be an Schlofberg bei Grun wa ib. que Etimann in Franten u. anberwarts.

In der Birg wohnte ein Nitter, Namens Sachsenhäuser; er war der Sohn eines Thrannen, welcher die Leute erschoß, wenn sie auf Flößen auf der Jsar herabsuhren. Die Birg wurde einst belagert, konnte aber nicht genommen werden, dis eine alte Frau von Baierdrunn den Belagerern den Rath gad, das Wasser abzugraden. "Rehmt, sagte sie, ein ganzes, unausgenommenes Roß, gebt ihm drei Tage kein Wasser, dann wird es die Quelle sinden. Die Belagerer befolgten diesen Rath; das Pserd scharrte, und an dieser Stelle wurde die Wasserleitung der Birg abgegraden. Die Belagerten hatten kein Wasser, und mußten sich ergeben. Der besiegte Sachsenhäuser zog in das Kloster Schäftlarn, in welchem am Jahrestage Baulibekehr die Klosserherun das Erinnerungssest seierten. Bormittags war Gottesbienst in der Kirche. Sie ließen drei Banzen Vier für die armen Leute lausen und theilten Heinnubeln an sie aus. Das Virgweibl erscheint öfter in schlechter Kleidung; sie ist klein, trägt einen Strohhut, einen Stock in der Hanz und einen Kord. Sing sie von der Birg weg

und begegnete ihr Jemand, so fragte sie jebesmal, wo der Weg nach Baierbrunn geht; ging sie aber gegen die Birg, so fragte sie nach bem Wege nach Schäftlarn; allein sie kam nie ganz nach Baierbrunn, und nie ganz nach Schäftlarn, benn sie ist in die Grenzen der Birg gebannt und kann über diese nicht hinaus.

#### 1357.

## Die Seebraut gu Starnberg.

Bon Saphir. - Rad muntl. Uebert. Dur tie Ramen find Buthat

Es lebet im Bolle bie grantliche Mahr',
Es wird fie ein Ireber wohl wissen,
Der See bort zu Starnberg gibt nimmermehr her,
Bas er in die Tiefe geriffen,
Die Todten, die sonst fein Gewässer behält,
Die gibt biefer Gee nicht zurüd mehr ber Belt,
Er fellet sie ausrecht im schiffigen Grunde,
So schauen's die Kischer zur helmlichen Stunde.

Es lebte ein Kischer, so jung und so fchon, In Starnberg bort, nah' an dem Strande, Er hatte ein Madchen zur Lieb' fich erseh'n, Das herzigste Madchen im Lande; Ihr Bater ber lebte in Berg auf dem Schloß, War ftolz auf sein Geld, auf sein Jägergeschoß, Woll nimmer und nimmer es willig gestatten, Die Tochter Alline bem Kischer zu Gatten.

Die Tochter Aline, in Liebe entbrannt, Fahrt nachtlich im See auf bem Nachen, Es liegen bie Ufer im Schlummergewand, Die Sterne ber Liebe nur wachen; Bon brüben herüber ba schimmert ein Kahn, Der Fischer burdschreitet bie willige Bahn; Inmitten bes Sees da sinden fich Beide, Und bergen und tofen in Luft und in Freude.

Und schwören fich Treue in Leben und Tob, Und haben bes Schwörens tein Enbe, Bis mahnend bes Morgens frühzeitiges Roth Umfaumet die felfigen Wande; Allnächtlich also zu bersetbigen Stund' Erneuen fle schwörend ben heiligen Bund; Es scheinen die Wellen viel stiller zu rauschen, Den Schwänen der Liebe als Zeugen zu lauschen.

Als einmal Aline jurudschifft an's Land, Bis tagend die Damm'rung soll enden, Da weilet ihr Bater ergrimmt icon am Strand, Und sagt sie mit wüthenden Sanden, Und sperret sie einsam in's ferne Gemach, Und sperret sie einsam in's ferne Gemach, Bestüllet zwei Diener zu Dut ihr und Wach, Auf daß sie nicht wieder allnächtlich entrinne, Den Fischer nicht wieder im Racken gewinne.

Und morgen zur Nachtzeit da harret er lang', Der treue, inmitten bes Sees, Er harret und harret so peinlich und bang', Boll Sehnsucht und liebenden Webes; Er lausch ber Dammerung freundlichen Flor, Kein Ruberschaft gigt an sein lauschendes Ohr Kein Nachen durchpflägt bie geehneten Wellen, Die Derzallerliebste ihm zuzugesellen!

Die andere Nacht zu berfelbigen Zett Kömmt wieder der Eischer gezogen, Er sibet im Nachen mit bitterem Letb Und weinet hinein in die Wogen, Sein Auge ift sehnend nach Zenseits gespannt, Da ftößet tein Katzeug vom finsteren Strand, Er harret und harret bis wieder Aurore Erschließet des Morgenroths kammende Thore.

Es kehret ber Fischer in jeglicher Racht Burud zu ber nämlichen Stelle; Ob Sturmeswind tobt, ob der Mondenschein lacht, Sein nächtliches Neich ist die Welle; Bewegungslos fibt er im schaufelnden Boot Und bernet die Augen fich brennend und roth Und harret und harret, ob nimmer geschwommen Die suße Geliebte im Nachen will kommen!

Und vierzig der Rächte, noch zagend und bang', Saß harrend der Kischer im Nachen, Sein Auge war trübe und bleich seine Wang' Bon Trauern und Weinen und Wachen, Sein herz ist von Sehnsucht und Gram ihm zerstüdt, Sein Sinn ist von Qual und von Schmerz ihm berüdt, Es fast ihn tiessinnig ein Weh' und ein Trauern, Es fast ihm die Seele mit eistgen Schauern.

Und schwarzes Gewölke versinstert die Racht, Der Siurm hat den Kittig entsaltet, Der zürnende Donner rollet und tracht, Bom Bilts wird das Dunkel gespaltet, Er spaltet mit Flammen die brausende Fluth Da sobert der See wie ein Beden voll Blut, Und stille und bleich, von den Flammen umstogen, Siet karrend der Kischer immitten der Wogen.

Da zudt hernieder ein flammender Strafi, Die Keisen erzittern und wanken Da faßt es den Kischer mit Schauern zumal, Es wirren ihm dang die Gedanken; Er rust in den See nein mit Wahnstnu und Schmerz: "Du russt mit, mein Liedschen? Ich sonne mein herz!" Und stürzt sich hinad, mit wolügligen Grausen, In's schäumende Grad voll Loben und Sausen!

Derselbige Strahl hat mit tochenber Buth Das Schloß hoch zu Berg bort getroffen; Alinen befreiet bie wachsenbe Gluth, Und Riegel und Thur stehn ihr offen, Sie stürzet hinunter durch Regen und Wind, Sie flürzet ybnunter burd Negen und Wind, bei flürzt zu bem Stranbe hinunter geschwind, Und stürzt in ben Nachen mit fliegenden haaren, Durch Regen und Racht zum Geliebten zu fahren.

Da theilt sich voll Mitteib ber wolfige Flor, Der himmel wird freundlich und milbe, Die Blume bes Mondes blütt silbern hervor, Beleuchtet das Bassergessilbe, Da zieht durch die Fluthen Aline im Kahn, Und theilet die Welle, ein sinniger Schwan, Und trubert und rubert mit hast und mit Keuchen, Die Stelle der Liebe nur bald zu erreichen.

Und als fie die Stelle mit Angst hat erreicht, Steht leer da der wartende Nachen, Entjehen ergreift fie, ihr Obem entweicht, Die Beister der Ahnung erwachen; Es rinnt durch bie Abern ihr eifig bas Blut Sie ftarret hinab durch bie lautere Fluth Und ichauet mit Wahnsinnslust und mit Weben Im schilfigen Boben ben Liebsten ba fleben.

Und wie dann das Wasser die Arme ihm hebt, So scheint er nach ibr zu verlangen, Sie wird von unendlicher Schnstadt umwebt Bon Liebe und Irwadh umsangen; Ruft leise hinunter: "Mein Liebster bist wach? Bereite nur schneld das Fryskallne Gemach, Dein Brauthen kommt endlich zur Hochzeit gezogen!" Und flürzt sich mit Freude in's Bette der Wogen.

Da stehen sie unten und schauen sich an, Bon Iweigen hochzeitlich unmwoben, Und spütet bie Welke ein Opfer heran, Detunter gestürzet von Oben.
Der, sagen sie, kommt zu der hochzeit als Gast, Der wird von ihnens ganz wirthlich erfast, Und schlinger mit ihnen den gastlichen Reigen — Um Boden tief unten in hängenden Zweigen.

Das ift im Bolle die grantiche Mahr, Es wird sie ein Jeder wohl wissen Der See bort zu Starnberg gibt nimmermehr her, Was er in die Tiese gerissen; Die Todten die sonst tein Gewässer behalt, Die gibt dieser See nicht zurüd mehr der Welt; Er flellet sie ausrecht im schissen Grunde, Es schaun's die Kischer zur hetmilichen Stunde.

1358.

## Mann ohne Ropf.

Mündlich.

Bur Nachtszeit ging einmal ein Mann von Holzhausen nach Alling. Als er an ben sogenannten Germansberg kam, stand auf einmal vor ihm ein Mann ohne Kopf, ber, obichon ber Mond im vollen Lichte stand, und ber Boben mit blendend weißem Schnee bebeckt war, keinen Schatten warf. Bor Angst und Schreden wußte ber Wanberer Anfangs nicht, was er thun sollte. Als er sich etwas erholte, sing er in ber Stille zu beten an. Da gewahrte er, wie das Gespenst ohne Kopf sich ihm näherte, und zulett so nah kam, daß er von demselben erdrückt zu werden fürchtete. Der Mann dachte bet sich: hilft das Beten nicht, so hilft das Fluchen, und sing gräulich zu fluchen an. Darauf entsernte sich das Gespenst immer weiter von ihm, wie es gekommen war.

#### 1359.

## Die Arangeljungfrau bei Begnenberg.

Mundlich.

Am untern Lechrain, in der Gegend von Degnenderg, sah man vor vielen Jahren öfters, besonders zu Zeiten, wann hochzeiten oder Bolksbelustigungen statsanden, zur Nachtszeit eine Jungfrau, die einen Kranz, wie ihn die Bauernmädchen der Gegend dei Hochzeiten tragen, auf dem Haupe hatte. Diese Jungfrau machte sich viel mit Hochzeitgästen zu schaffen. Sie kam auf dieselben zu, schrie wie eine Eule, nahm die Pferde bei dem Jügel, und führte sie weit vom Wege ab, daß sie sich verirrten, und entweder nicht mehr zur rechten Zeit zur hochzeit kamen, oder auf dem Rückwege ihre heimath nicht wieder sanden. Man konnte von Glück sagen, unangesochten durchzukommen, und Seder, der in die Hochzeit ging oder suhr, mußte sich zuvor segnen, ehvor er den gefährlichen Weg unternahm.

#### 1360.

# Der Wiegen - oder Staffelberg.

Munblid.

Dieser Sügel liegt zwischen Fürstenfeld und Schöngeifing, und ift in ber Gegend bekannt ale ein solcher, wo man früher viele Zaubereien und Spud erfahren konnte; besthalb nannte man ihn auch ben herenberg.

Eines Abende gingen brei Manner aus Schöngeifing von Fürstenfelbbrud noch fpat nach haufe. Als fie an ben Staffelberg tamen,

erblidten fie ju ihrem größten Erftaunen ein icones Birthebaus, bas hell erleuchtet war. Die brei faben einander an, als ob jeber fürchte, er täusche fich für seine Berson. Da fle fich aber überzeugten, bag fie wirklich ein Birthehaus vor fich batten, in welchem es luftig zuging, fo befchloffen fie enblich, einzukehren und zu feben, mas es gebe. Alls fie nun eintraten, fanden fie ein luftiges Leben; es wurde getangt, gespielt und getrunfen, wie wenn Kirchwelh mare, ober hochzeit, und zwei von ben Mannern machten auch mit. Sie tangten und fpielten und tranten, und gewannen viel Gelb. Der Dritte aber fab Alles fur Bauberei an, und wollte nicht mithalten. Da man ihn aber zum Erinfen nothigte, ftellte er fich an, als ob er trante, und fcuttete Alles in feinen weiten Stiefel. Die Luft= barfeit ging fo fort bis ber Morgen ju grauen anfing. Da lautete man ben englischen Gruß, und wie auf ein Bauberwort war Wirthsbaus, Tang und Spiel und luftige Befellichaft verschwunden. Die zwei Manner aber, bie fo tapfer gefvielt und gefoffen batten, befanben fich in einem Sumpfe. und als fie nach ihrem Gelbe griffen, hatten fie ftatt beffen lauter Roßmift in ben Tafchen. Der Dritte aber, ber magia geblieben mar, faß gang troden auf einem Richtenftode und verlachte nun feine Ditbruber, bie fich im Rothe malgten. - Die wilbe Jago bat man an biefem Blate oft gebort, und feurige Danner, garmen und Schreien auf gang fonder= bare Beife ift nichts Geltenes. Auch bas hoimannlein wird gebort, wenn Banberer gur Rachtszeit vorübergeben.

#### 1361.

# Die Bere von Menging.

Munblid.

Ein Bursche ging einmal zur Nachtszeit zum Kammersenster seiner Geliebten, die im Dorse Menzing an der Würm wohnte. Alls er sich dem Hause näherte, sah er das Zimmer der Dirne hell erleuchtet, und als er neugierig hineinblickte, gewahrte er, wie das Mädchen einen Bund Stroh zusammenrichtete, und benselben mit allerlei Bändern und Klitterwerk zierte. Nach einigem Zögern klopste der Bursche an das Fenster und fragte die Dirne, was sie denn mache. Diese gab zur Antwort: Ich sahre aus; wenn du mit mir reisen willst, so kannst du bich zu mir sehen;

rebe aber tein Wort, fonft bift bu ungladlich. Der Buriche war neugierig, gu wiffen, was feine Beliebte treibe, ftieg binein und feste fich auf ben Bund Strob mit bem Berfprechen, ju fcweigen. Das Dabden nahm eine Buchfe aus ber Tafche ihres Rleibes, beftrich fich und ben Beliebten mit einer Salbe bie Rafe und begann barauf bie Reife. Diefe ging burch ben Ramin hinaus und bann burch die Luft fort und fort in weit ent= fernte Begenben. Da fuhren fie einmal gang nahe an einem Beinteller vorüber, wo man eben mit Lichtern befchaftigt war. Da ber Bug etwas niebrig ging, glaubte ber Buriche, bie Leute, bie bem Strobbunde fo nabe famen, mochten ibn angunben, und in ber Angit fdrie er auf. Augenblicklich lag er auf bem Boben, mabrent bie Dirne mit bem Strob= bunbe feinen Bliden entschwand und ihre Luftreife unbefummert um ihn fortsette. Der Reller, bei welchem er auf ben Boben gelangte, lag bei Bien. Bufallig mar ber Rellermeifter ein alter Befannter von ibm , ben er fruber in Dunchen batte fennen lernen. Dit beffen Silfe gelang es ibm, feine Reife in bie Beimath zu bewertstelligen. Als er wieber nach Menging tam, traf er feine Beliebte auf bem Relbe bei ber Arbeit. Die Borwurfe, bie er ihr machte, ruhrten fie nicht, fonbern fie fprach blos: "Ich babe bir gefagt, bu follft fdweigen; batteft gefdwiegen, fo batteft bu mit mir auf ben Blodeberg jum Tang fahren tonnen. 3ch war bort recht luftig und bin in vierzehn Tagen ichon wieber zu Saufe gewesen, mabrend bu einen schonen Umweg baft nehmen muffen."

#### 1362.

# Der Schat am Rellerbache.

Mundlich.

Im Forstrevier Schöngeising entspringt ein Bach, ber Kellerbach genannt wird, und burch bas Feld bes genannten Dorfes in die Ammer sich ergießt. An einem, nicht ganz bestimmten Platze, nahe diesem Bache, soll seit uralten Zeiten eine Kiste voll Geld begraben liegen. Darum hörte und sah man früher an diesem Bache geisterhafte Erscheinungen. Freilich nahmen diese nur Sonntagskinder wahr. Ein solches war der quiedzirte Schullehrer U. von Schöngeising, der ein großer Jagdliedhaber war. Einmal kam er beim hellen Mondschein an den Kellerbach, und

sah zu seinem Erstaunen ein kleines Mannchen sitzen, das allmählig wuchs, und endlich eine solche Höhe erreichte, daß U. dieselbe auf vierzig Schuh schätze. Weiteres sah der Genannte nichts. Der Jagdgehilfe Z. hörte an selbem Ort ein fürchterliches Geräusch hinter sich, und als er hinter einer Decke sich verdarg, um zu schauen, was nachkommen werde, kam auf einige Schritte vor ihn hin diese Erscheinung: Ein schwarzer Mann zog einen Karren, auf welchem eine Todtentruhe lag, in der sich ein Todter befand. Der Mann führte seinen Karren ganz nahe zu dem Zagdgehilfen hin, und verschwand dann plöstich. 3. wollte wissen, was das wäre, suchte die ganze Umgegend durch und sand nichts. Endlich erblichte er einen großen Dund, der eine karke Kette nach sich schleppte. Das sah 3., der solche Dinge nicht glaubte, mit eigenen Augen. Das Bolt aber weiß noch viel mehr zu sagen.

#### 1363.

# Der Hoimann zwischen Aothgeisering und Jesenwang.

Auf einer Biefe awischen bem Dorfe Resenwang und Rothgeisering trieb fich vor Zeiten ein Mann herum, welcher ausrief : "boi! boi! boi! Bo foll ich ihn binthun! wo foll ich ihn hinthun?" Diefe Erfcheinung fanb besonders in beiligen Zeiten, jumeift in ber Oftav bes Allerseelenfestes ftatt. Gin Trunkenbold ging eines Abends von Jesenwang nach Roth= geisering, und borte, als er gur Biefe fam, ben Ruf bes Boimanns. Der Betruntene fchrie bem Soimann entgegen: "Soi! boi! wo mußt bu ihn binthun? Wo bu ibn bergenommen haft." Raum hatte er biefes gefagt, fo ftand ftatt bes hoimanns eine weiße Geftalt vor ihm, welche ihn anrebete : "Bergelt's Gott, bag bu mich erloft haft. 3ch habe, als ich auf Erben lebte, ben Martpfahl verrudt, und murbe bagu verurtheilt, fo lange bier umaugeben, bis einer mir antwortete wie bu. Run gebe ich fchon zweihundert Jahre um und harrte vergebens auf Erlofung, bis bu gekommen bift. Du haft mich erlöft; Gott vergelt's bir!" fest bingu, bag ber Betruntene nuchtern geworben und nach Saufe geeilt fei, um biefen fonberbaren Borfall befannt ju machen.

# Die Pfarrkirche von Schongeifing.

Munblid.

Die Pfarrfirche biefes Ortes hat man ursprünglich nicht auf ben feuchten Platz gebaut, wo sie jetzt steht, sondern auf einen trocknen Hügel. Aber kaum waren die Mauern aus dem Grunde herausgebaut worden, so waren sie am andern Tage wieder verschwunden, und standen da, wo jetzt die Kirche steht. Bergebens hat man neue Bersuche mit dem Bau gemacht. Man mußte sie dahin bauen, wo sie noch steht.

#### 1365.

## Bergog Abelger in Sanern. \*)

Grachtt von Grimm b. S. II., 192. Faterer Perg. 4, 1478 — 81. Ans der Kaiserchronit mit Bemertung, von Maßmann. Gos 1825 Nrc. 25—85. From und i hist. fand. mon. Tegerns. ap. Pes. thes. aneed. III., 3. Brevberg Sammi, his. Schriften u. Urf. I., 8. M. Velser opp. p. 76. Aventin 1. I., p. 47. Adlareiter ano. l. V., p. 106. Abele felgame Grichtshadel Nrc. 116. Ertl relat. eur. Bav. p. 258. Deliciae topogr. Norib. p. 3. u. M.

Bur Zeit Kaiser Severus war in Bayern ein Herzog, Ramens Abelger, ber stand in großem Lobe, und wollte sich nicht vor den Kömern demültigen. Da es nun dem König zu Ohren kam, daß niemand im ganzen Reiche ihm die gebührliche Ehre weigerte, außer Perzog Abelger, so sandte er Boten nach Bayern und ließ ihn nach Kom entbieten. Abelger hatte nun einen getreuen Mann, den er in allen Dingen um Kath fragte; den rief er zu sich in sein Gemach, und sprach: ich din ungemuth, denn die Kömer haben nach mir gesendet und mein Derz stehet nicht bahin; sie sind bises Geschlecht, und werden mir Böses anthun, gern möchte ich dieser Kahrt entübrigt sein, rathe mir dazu, du hast kluge Gedanken. Der alte Kathgeber antwortete: gerne rathe ich dir alles, was zu deinen Ehren stehet; willst du mir folgen, so besende deine Mannen und heiß sie kichten in das beste Gewand, das im Lande

<sup>\*)</sup> Bon bier folgen noch einige ber befannteften Gefcichtefagen, welche nicht, gleich ben ubrigen, ortlich eingereiht werben tonnten.

gefunden wird; fahr mit ihnen fürchtlos nach Rom, und sen ihm alles Rechtes bereit. Denn bu bist nicht flark genug, um wider bas römische Reich zu fechten; verlangt ber König aber über sein Recht hinaus, so kanns ihm übel ausschlagen.

Herzog Abelger berief seine Mannen und zog an des Königs Hof nach Rom, wo er übel empfangen wurde. Zornig sprach der König ihm entgegen: Du hast mir viel Leibes geihan, das sollst du heute mit deinem Leben gelten! "Dein Bote" — antwortete Abelger — "hat mich zu Necht und Urtheil hierher geleitet; was alle Römer sprechen, dem will ich mich unterwersen, und hossen auf deine Gnade." Bon Gnade weiß ich nichts mehr — sagte der König — das Haupt soll man dir abschlagen, und bein Reich einen andern Herrn haben.

Als die Römer den Jorn des Königs sahen, legten sie sich dazwischen und erlangten, daß dem Herzog Leib und Leben geschenkt wurde. Darauf pflogen sie Rath und schnitten ihm sein Gewand ab, daß es ihm nur zu den Knien reichte, und schnitten ihm das Haar vornen aus, damit gedachten sie den ebeln Helben zu entehren.

Abelger aber ging bart ergrimmt in feine Berberge. Alle feine Mannen trauerten, boch ber alte Rathgeber fprach: Berr Gott erhalte bich! lag nur bein Trauern fenn und thu nach meinem Rath, fo foll alles zu beinen Ehren ausgeben. - "Dein Rath" - fagte Abelger - "bat mich hierher gebracht; magft bu nun mit guten Sinnen meine Sache berftellen, fo will ich bich besto werther halten; tann ich aber meine Chre nicht wieder gewinnen, fo tomm ich nimmermehr beim nach Bagerland." Der Alte fprach: Berr, nun beig mir thun, wie bir geschehen ift, und befende alle beine Dann, und leih und gib ihnen, bag fie fich allesammt bescheeren laffen; bamit rette ich bir alle beine Ehre. Da forberte ber Bergog jeben Dann fonbers vor fich, und fagte: wer mir in biefer Roth beiftebt, bem will ich leihen und geben; wer mich lieb hat, ber laffe fich icheeren, wie mir geschehen ift. Ja, fprachen alle feine Leute - fie waren ihm treu bis in ben Tob, und wollten alles erfüllen. Bur Stunbe befchoren fich alle, bie mit ihm ausgekommen waren, haar und Gewand, baß es nur noch bis an bie Rnie reichte; bie helben waren lang gewachfen und herrlich gefchaffen, tugenbreich und lobefam, bag es jeben Bunber nahm, ber fie anfah, fo vermeffenlich war ihre Bebarbe.

Fruh ben anbern Morgen ging Abelger mit allen feinen Mannen gu bes Königs hof. Als fie ber König anfah, fagte er in halbem Born:

rebe , lieber Mann , wer bir biefen Rath gegeben? "3ch führte mit mir einen treuen Dienstmann - fprach Bergog Abelger - ber mir fcon viel Treue erwiesen, ber ift es gewesen; auch ift unfer Bayern Bewohnheit babeim: "was einem zu Leibe geschieht, bas muffen wir allesammt bulben," so tragen wir une nun einer wie ber andere, arm ober reich, und bas ift unfre Sitte fo." Der Ronig von Rom fprach: gib mir jenen alten Dienstmann, ich will ibn an meinem Sofe halten, wenn bu von hinnen icheibest; bamit follft bu alle meine Gnabe gewinnen. -So ungern es auch ber Bergog thate, tonnte er boch biefer Bitte nicht ausweichen, fonbern nahm ben treuen Rathgeber bei ber Sand, unb befahl ihn in bie Gewalt bes Konigs. Darauf nahm er Urlaub und fchieb beim in fein Baterland; voraus aber fandte er Boten, und befahl allen feinen Unterthanen, die Lehnrecht ober Ritterenamen haben wollten: baß fie fich bas haar vornen aus-, und bas Bewand abschnitten, und wer es nicht thate, bag er bie rechte Sand verloren hatte. Ale es nun aus tam, bag fich bie Bayern fo befchoren, ba beliebte ber Bebrauch bernach allen in beutschen ganben.

Es stund aber nicht lange an, so war die Freunbschaft zwischen bem römischen König und bem Herzog wieder zergangen, und Abelgern ward von neuem entboten: nach Rom zu ziehen, bei Leib und Leben, der König wolle mit ihm Rede haben. Abelger, ungemuth über dieses Ansinnen, sandte heimlich einen Boten nach Wälschland zu seinem alten Dienstmann, den sollte er bei seinen Trenen mahnen, ihm des Königs Willen, weshalb er ihn nach Hof rief, zu offenbaren, und zu rathen, ob er kommen oder bleiben sollte? Der alte Mann sprach aber zu Abelgers Boten: es ist nicht recht, daß du zu mir sährst; hiebevor, da ich des Herzogen war, rieth ich thm je das Beste; er gab mich dem König hin, daran ward er übel; denn verrieth ich nun das Reich, so that ich als ein Treuloser. Doch will ich dem König am Hose ein Beispiel erzählen, das magst du wohl in Acht behalten, so steht es gut um seine Ehre.

Früh bes anbern Morgens, als ber ganze hof versammelt war, trat ber Alte vor ben König und bat sich aus, baß er ein Beispiel erzählen bürfte. Der König sagte, baß er ihn gerne hören würbe, und ber alte Rathgeber begann: Vor Zeiten, wie mir mein Bater erzählte, lebte hier ein Mann, ber mit großem Fleiß seines Gartens wartete, und viel gute Kränter und Würze barin zog. Dies wurde ein hirsch gewahr, ber schlich sich Rachts in den Garten, und zerfraß und verwüstete die

Rrauter bes Mannes, bag alles nieberlag. Das trieb er manchen Tag lang, bis ihn ber Gartner erwischte und feinen Schaben rachen wollte. Doch war ihm ber hirsch zu schnell, ber Mann folug ihm blos bas eine Dhr ab. Als ber Sirich bennoch nicht von bem Garten ließ, betrat ibn ber Mann von neuem und foling ibm balb ben Schwang ab; bas trag bir, fagte er, gum Bahrzeichen! fcmergt's bich, fo tommft bu nicht wieber. Balb aber heilten bem Sirich bie Bunben, er ftrich feine alten Schliche, und afte bem Dann Rraut und Burgeln ab, bis bag biefer ben Garten liftig mit Regen umftellen ließ. Wie nun ber Sirfd entflieben wollte, warb er gefangen; ber Gartner ftieß ihm feinen Spieg in ben Leib, unb fagte : nun wird bir bas Guge fauer, und bu bezahlft mir theuer meine Rrauter. Darauf nahm er ben Sirfch und gerwirkte ibn, wie es fich gehörte. Gin fcblauer Ruche lag ftill neben in einer Rurche; ale ber Mann wegging, folich ber Ruchs bingu und raubte bas Berg vom Sirfc. Bie nun ber Gartner, vergnugt über feine Sagb, gurud fam und bas Bilb holen wollte, fant er fein Berg babei, ichlug bie Banbe aufammen, und ergablte ju Saus feiner Frau bas große Bunber von bem Sirfc, ben er erlegt habe, ber groß und ftart gewefen, aber tein Berg im Leibe gehabt. Das batte ich zuvor fagen wollen, antwortete bes Gartners Beib; benn ale ber hirsch Dhr und Schwang verlor, hatte er ein Berg gehabt, fo mar er nimmer in ben Garten wieber gefommen. -

All biese kluge Rebe war Abelgers Boten zu nichts nübe, benn er vernahm sie einfältig und kehrte mit Jorn gen Bayerland. Als er den Herzogen sand, sprach er: "ich hab viel Arbeit erlitten und nichts damit erworben; was sollte ich da zu Nom thun? der alte Nathgeber entbietet bir nichts zurück, als ein Beispiel, das er dem König erzählte, das hieß er mich dir hinterbringen. Daß er ein übel Jahr möge haben!"

Als Abelger bas Beifpiel vernahm, berief er schnell seine Mannen. Dies Beispiel — sagte er — will ich euch, ihr helben, wohl bescheiben. Die Römer wollen mit Neben meinen Leib umgarnen; wist aber, daß sie mich zu Kom in ihrem Garten ninmer berücken sollen. Wäre aber, daß sie mich selbst in Bayern heimsuchen, so wird ihnen der Leib durchebohrt, wo ich anders ein herz habe, und meine lieben Leute mir helsen wollen. —

Da man nun am römischen hof erfuhr, bag Abelger nicht nach Rom gehen wollte, sagte ber König: so wolle er sehen, in welchem Lanbe ber Herzog wohne. Das heer wurde versammelt, und brach breißig

Taufend wohl gewaffneter Knechte fart, fonell nach Bapern auf; erft gogen fie por Bern, bann ritten fie burch Triental. Abelger mit tugenb= lichem Muthe sammelte all feine Leute, Freunde und Bermandten; bet bem Baffer, beißet Inn, ftiegen fie gusammen, ber Bergog trat auf eine Unbobe und rebete zu ihnen: wohlan ihr Belben unverzagt! jest follt ihr nicht vergeffen, sonbern leiften, mas ihr mir gelobt habt. Dan thut mir groß Unrecht. Bu Rom wurde ich gerichtet, und hielt meine Strafe aus, als mich ber Ronig schandete an haar und Gewand; bamit gewann ich Bergeihung. Run fucht er mich ohne Schulb beim; lage ber Dann im Streite tobt, fo mare bie Roth gering. Aber fie werfen une in ben Rerter und qualen unfern Leib, bohnen unfre Beiber; tobten unfre Rinber, ftiften Raub und Brand; nimmer mehr hinfuhro gewinnt Bayern bie Eugend und Ehre, beren es unter mir gewohnt war; um fo mehr ihr Belben, wehret beibes, Leib und Land. - Alle recten ihre Sanbe auf und ichwuren: wer heute entrinne, folle nimmerbar auf baprifcher Erbe weber Gigen noch Leben haben.

Gerold, ben Markgrafen, sandte Abelger ab, daß er den Schwaben bie Mark wehrete. Er socht mit ihnen einen ftarken Sturm, doch Gott machte ihn fleghaft; er fing Brenno, den Schwabenherzog, und hing ihn an einen Galgen auf.

Rubolf ben Grafen, mit seinen beiben Brübern, sanbte Abelger gegen Böbeim, beffen König zu Salre mit großer Macht lag und Bapern heerte. Rubolf nahm selbst bie Fahne und griff ihn vermeffen an. Er erschlug ben König Osmig, und gewann allen Raub wieder. Zu Cambach wand er seine Fahne.

Wirent ben Burggrafen, sandte Abelger gegen die hunnen. Niemanb kann sagen, wie viel ber hunnen in ber Schlacht tobt lagen; einen sommerlangen Tag wurden fie getrieben bis an ein Baffer, heißet Traun, ba genaßen sie kaum.

Herzog Abelger selbst leitete sein heer gen Briren an das Feld, ba schlugen sie ihr Lager auf; das ersahen die Wartmanner der Römer, die richteten ihre Fahne auf und zogen den Bahern entgegen. Da sielen viele Degen, und brach mancher Cschenschaft! Volkwin stach den Fähnrich des Königs, daß ihm der Spieß durch den Leib brang: diesen Jins — rief der vermessen helb — bringe beinem herrn und sage ihm, als er meinen herrn schloder an haar und Gewand, das ist jest dahin gekommen, daß ers ihm wohl vergelten mag. Volkwin zuckte die Fahne wieder

auf, nahm bas Roß mit bem Sporn und burchbrach den Römern die Schaar. Bon keiner Seite wollten sie weichen, und viel frommer Helben sank zu Boben; der Streit währte den sommerlangen Tag. Die grünen Fahnen der Römer wurden blutfärbig, ihre leichte Schaar tross von Blnt. Da mochte man kühne Jünglinge schwer verhauen sehen, Mann siel auf Mann, das Blut rann über eine Meile. Da mochte man hören schreien nichts als Ach und Beh! Die kühnen helben schlugen einander, sie wollten nicht von der Wahlstätte kehren, weder wegen des Tods, noch wegen irgend einer Noth; sie wollten ihre herrn nicht verlassen, sondern sie mit Ehren dannen bringen; das ward ihr aller Ende.

Der Tag begann sich zu neigen, da wankten die Römer. Bolkwin ber Fähnrich, dies gewahrend, kehrte seine Fahne wider den König der Römer; auf ihn drangen die muthigen Bapern mit ihren scharsen Schwerten, und sangen das Kriegslied. Da vermochten die Wälschen weder zu siehen noch zu sechten. Severus sah, daß die Seinen erschlagen oder verwundet lagen, und die Wahlstätte nicht behaupten konnten. Das Schwert warf er aus der Hand und rief: Rom, dich hat Bahern in Schwach gebracht, nun acht ich mein Leben nicht länger! Da erschlug Bolkwin den König; als der König erschlagen war, steckte Derzog Abelger seinen Schaft in die Erde neben dem Hasel schwent war beie Kand had ich gewonnen den Bapern zu Ehre; diese Mark diene ihnen immerdar!

#### 1366.

## Cheodelinde von Sagern.

Bon 3. 3. Senbiner. - Paul. Diac. hist. Longob. III., 30 u. 35. Nach ihm alle Gefcichtefor. Gebichte von Blaten, Seiler, v. Erhardt.

Bu Regensburg war Garibald zu schauen, Der Erste, so geherricht in Baperns Gauen; An Schönheit reich und himmulsch an Gemuth Theobelinde ihm bie Tochter blüht.

Biel tonnt' ich euch von Brunehilden fagen, Und was mit ihrem Sohn fich zugetragen, Der seinen Konigeihron zu schmuden schön Bur Braut die Bierde Baperlands erseh'n. Die Zwietracht herricht im Fürftenhaus ber Franken; Frech fürzet Feinbigaft bes Gewissen Schranken; Gebeim in Winteln ichleicht ber Rache Blick, Und fcredt bas findliche Bertrauff jurud.

Orum, wie die Blume, wenn der Sturm fich zeiget, Ihr zartes Daupt mit Littern vor ihm neiget, So bebt in ihres Herzens stillem Grund Theobelinde vor bem Dochzeitbund.

Und Brunehilbis, die in Gift ber Schlangen Getaucht bas hers, tann nicht jur Rub' gelangen, Sb' fie vernichtet feinblich biefes Band Die Agifolfin haffend und ibr Land.

Und füß und felig unter Blutenbaumen Kann jest Theobelinde wieber traumen, Da gleich bem Böglein, brauf ber Jager ichon Gar icarf gezielt, fie ber Gefahr entfloh'n.

hinwandelnd an der Donau heiterm Strande Schaut fie baher balb aus entferntem Lande Biel helben zieh'n, die, stattlich all' zu Roß, hinwenden fich nach ihres Baters Schloß.

Wie die Gestalten eilig auch verflogen, Fühlt fich ihr herz boch mächtig angezogen, Und immer tehrt vor ihrem Geist zurud Ein schöner helb mit hohem Sieges Blid.

Wohl zu ben Blumen ichaut fie finnig nieber, Und finnig schau'n nach ihr die Blumen wieder; Es rauscht, wie sie versinkt in süßen Traum, Wahrsagend über ihr ein Gichenbaum.

Was nie geahnt ihr herz und nie empfunden, Das hatt ben Sinn bezaubernd feftgebunden; Sie sucht nicht mehr am wetten himmel fern, Auf Erben lacht nun ihres Lebens Stern. Und rufend naht bie Amme ihr und findet Die Liebliche, wie einen Krang fie windet, Berloren tief in ihrer Seele Traum Und rauschend über ihr ben Eichenbaum.

"Kommt, holbes Fraulein," fpricht fie, ichnell gegangen, Der Herzseg tragt nach euch gar fehr Berlangen, Bon fremben helben eine große Jahl Sah ich versammelt in bem Schimmersaal.

Aus fernem Lanbe find, wie ich vernommen, Sie mit gar froher Botichaft angetommen; Es hat zu werben fie um eure hand Der Fürst ber Longobarben bergesandt."

Erröthenb eilt, eh' fie ein Wort tann finden, Theobelinde fort und bort verfunden Ihr feierlich im Kreis ber fremben herrn Des Longobarben freundliches Begehr'n.

"Beh, liebes Rind," fpricht brauf in holber Gute Bu ibr ber Bater, "bring ben Mein und biete Den fremben Gaften bier nach altem Brauch Den Chreutrunt, baß fie fich laben auch."

Bu einem bann ber Fremben hingekehret Den tief ber Jungfrau Engelbild verzehret, Der herzog fpricht: "Run fchilbert feine Braut, Dem herrn getreu, wie ihr fie hier geichaut."

Umglänzt von holber Anmuth Purpurstrahle Reicht jeht bem Aeltesten die goldne Schaale Theobelinde wirthlich dar und bebt, Wie sie entgegen sie dem Jüngern hebt.

Er scheint aus Augen, bie wie Sterne blinken, Biel Superes, als Rebenfaft zu trinken, Und taucht ihr Bild begeiftert in den Wein Und schurft es helf in vollen Zügen ein. Wie fie bie Schaale will gurud empfangen, Kahrt er ihr leise über Stirn und Wangen; Und wie fie gitternd faßt ben goldnen Rand, Drudt er verstoblen ihr bie Schwanenhand.

Und tief bestützt verneigt Abeobelinbe Sich vor bem Bater und enteilt geschwinde Erfüllt von Scham ihr zart jungfraulich herz Rlagt fie ber treuen Amme ihren Schmerz.

"Bobl möcht' ich gerne nach bes Baters Billen," Spricht fie, "bie Schaale für ben Fremben fullen, Der hoch an Buchs und ebel von Geftalt Bie Santt Georg mir ritterlich geftrablt.

Ob ich als Jungfrau, treu ber ernften Sitte, Auch vor ihm weilte in bes Saales Mitte, Und hold als Fürstin wie's die Pflicht begehrt, Wenn frembe Gafte wirthlich fie beehrt;

Doch wagt er's, gegen Anftand und Gebühren, Dir Stirn und Wangen heimlich zu berühren,-Gleich einer niedern Magb, baß tief beschäntt Dein herz fich nun ob solchem Frevel gramt."

Und fanft entgegnet jene ihren Rlagen: "Glaubt, Fraufein! mir, wer foldes burfte wagen, Kann wahrlich nur der Brautigam allein, Der Autharit ber Bongobarben fein."

Und finnend, schweigend, schlingt Theobelinde Um ihren Geift ein buntes Traumgewinde, Als fortgezogen in bie Berge wett Die Fremden schon mit ftattlichem Geleit.

Bald fuß berauscht und wieber tief betrübet, Umfaßt ihr Herz jeht, was es innig liebet, Und fieht bann wieber schwinden tief in Nacht, Was ihr noch erft so freudenhell gelacht. All ihre Luft und ihre stillen Klagen Sieht man sie kindlich zu den Blumen tragen Und saust entschlummert unter'm Sichenbaum Erscheint ihr des Geliebten Bild im Traum.

In froher Gile fprengt auf muth'gem Pferbe Beran er ruftig, bag erbebt bie Erbe, Und ruft ihr zu vor feinen Gblen laut: "Lag allen Zweifel, meine holbe Braut!

Die Sand, die es gewagt, Dich zu berühren, Raun riefenftart wohl auch die Streitart führen; Wie ich sie schleubre in den Eichbaum hier, Ertenne beinen Autharit in mir."

Und wie ber Amme mit verflarten Mienen Sie fill vertraut, was ihr im Traum erschienen, Da tehrt jurud ber Bojer eble Schaar, Die heimgeseitend mit ben Fremben war.

Die Streitart schwingend vor Theobelinben, Dem Fraulein fie bes helben That verkunden, Der in ben Baum fie schleubernd fest und tief: "Seht, Autharti fuhrt solche Diebe!" rief.

#### 1367.

## Die Welfenfage.

ξirer (dynds. Chronif 2. 17. Grimm teutiche Sagen II., 237. Brusch chron. p. 569. ξuc a βürftenigal S. 348. Crusius annal. Suev. l. 12., c. 10. p. 337. Bgl. Sagenbud II., 477.

Perzog Balthasar von Schwaben hatte herzog Albans von Munchen Tochter zur Che, bie gebar ihm in vierzehn Jahren kein Kind. Da hatte ber herzog einen Jäger, bem er in allen Dingen traute; mit bem legte er's an, wenn bes Jägers Frau schwanger wurbe, baß er es heimlich hielte, so sollte sein Gemahl thun, als ob sie schwanger ware. Wann bann sein Weib genese, solle er bas Kind bringen, und es die herzogin

für ihres ausgeben. Das geschah. Da war große Freude, und fie nannten bas Rind Bunbus. Run hatten bes Jagere Rachbarn zu berfelben Nacht etwas ungeheures gehört, Die fragten : mas es gewesen mare ? Er fagte ihnen: feine Jagbhunde batten gewelfet. Da ber Rnabe vierzebn Jahr alt war, ba wollt er nun bei ben Jagern fein; und ba er in bem zwei und zwanzigften Sabr war, ftarb ber alte Bergog; ba wollten fie bem jungen eine Frau geben, bie Bergogin von Belbern. Inbem fchlug ber Jager einen am Bof, und wurde in ben Thurm gelegt; ba fam bes Jagere Beib, begehrte beimlich mit bem Berrn ju reben. Das trieb fie fo ernftlich, bag fie ber herr ein bieg gebn, und jedermann binaus. Da fiel fie ihm um ben Sals und fprach: berglieber Cobn! und fagte ibm, baß ber Jager fein Bater mare, und wie es ein Geftalt hatte gang überall. Da erfdrat er von Bergen febr, und befanbte feinen Beichtvater; ber wollte ihm nicht rathen ein Beib zu nehmen, er moge bann feine Seele verlieren. Da nahm er Sugo bes herrn vom Beiligenberg Sohn ju fich, und hieß ihm bie Bergogin von Gelbern geben mit aller ganbesberren Willen; und tam mit ihnen überein, bag biefer fein Lebtag bas Bergog= thum inhaben und beherrichen follte. Bergog Bunbus aber nahm viel Belb und einige liegenbe Guter, bamit fam er ins Gottesbaus Altorf, biente Gott ernftlich neunundzwanzig Jahr. Und als er fterben wollte, befandte er Bergog Sugo und bie machtigften Lanbesherren, und offenbarte ihnen weß Gohn er mare, und ben gangen Berlauf. Da warb er geheißen Bergog Bolf (Belf), und alfo in bie Gebachtniß und Sahr= gabl gefdrieben.

#### 1368.

## Caffilo gu forfch.

Bon & Q. Grimm. - Die Debrzahl bayr. Gefdichtichr.

Der große helbentaifer tam Bon wetten Kahrten bergezogen; Rach Lorich er feine Strafe nahm, Dem Rlofter bort war er gewogen, Im Minfter hat er manche Nacht Dort im Gebet einft zugebracht. "Dich gruß ich stilles Gotteshaus Gott gruß euch all, ihr frommen Brüber! Gern ruh ich wieber bei cuch aus. — Bon weiter Begfahrt mub, boch muber Bon vielen Sorgen, groß und Kein, Sprech ich als Pilger bei ench ein. Da braußen stürmt es in ber Welt Da geht ber Mensch fich setbie verloren Die Rirche hier, bie mir gefält, hab ich zur Undacht mir erforen. Laft bier mich bei ber Lampe Schein Die Nacht mit mir und Got allein." Am Morgen aber tommt jum Abt Der Kaifer mit hochernften Menen: "Sagt, welchen heiligen Ihr habt, Dem hier ichon Gottes Engel bienen?" Der Abt versteht bie Frage taum: "Euch taufcht, mein Kaifer, wohl ein Traum?"

Der Abt und seiner Monde Chor Heißt seinen Kaifer hochwillsommen. Mit Expfuncht ift er, wie zuvor, So beut auch wieder ausgenommen, Und alles ift zur Dienstbarteit Dem frommen herricher gern bereit. ""Dich täuscht kein Traum, ich sah es klar; Es war kein Bilb erregter Sinnen: Ein lichter Engel bracht ihn dar Und führt ihn still darauf von hinnen. — Laßt uns in nächster Nacht vereint Sehn ob er wieder dort erscheint.""

Doch als in ftller Mitternacht Der Kasser ernft und andachtrunken Allen noch in der Kirche wacht, Am Fuß des Altars hingesunken, Sein Berg von Sorgen viel beschwert Ganz seinem Gotte zugeklehrt; Der Abt ift feinem herrn bereit, Sie fteb'n im Minfter voll Bertangen; Bie gestern, um bieselbe Beit, Rommt auch bas Baar schon bort gegangen. Der Engel, bebr im Lichtgewand, Den blinden Greis an seiner hand.

Da horch, ba wird es ploglich laut: Die Halle tont von Mannestritten Und wie ber Kaifer um fich ichaut, Kommt bort ein Monch herabgefchitten Unficher burch ben langen Gang Jum Chore manbelt er entlang. "Derr Abt, wer ift ber Gotiesmann?"
""Dein Raifer, Riemand will ihn fennen, Uls Laten nahm ich längft ihn an, Rie wollt er feinen Ramen nennen, Der Buge lebt er gang allein Mit Beten, Kaften und Kaftei'n.""

Und hehr im Lichtglang, wunderbar Wer ist der mit ibm naber fcreitet? Ein Engel Gottes ift's surwahr, Der sanft des Alten Schritte leitet, Rarl sieht den Wilmben an und spricht: "Wo sah ich ich sich od von bies Angesicht?"

Und von Alfären zu Alfar Die greisen Schritte sorgiam lenkenb, Stellt ibn ber Engel Allen bar Und er die Flicht bebenkenb, Spricht hier und bort ein fill Gebet, Und bann zurud zum Kloster geht.

Und von Altaren zu Altar Die greisen Schritte sorgiam lentend, Stellt ihn der Engel Alen dar; Und er die fromme Pflicht bebenkend, Spricht hier und bort ein fill Gebet, Und bann gurud zum Klofter gest.

Der Raifer neigt bas haupt und finnt: "Einft fah ich ihn an andere Stelle, Roch war er aber ba nicht blind. Auf, führe mich nach feiner Belle, Daß er bei Christi Bunden frei Bu Gott bekenne, wer er fei." Sie treten zu bem Blinden ein. "Areund," fpricht ber Abt, "laß mich erfragen Dein Batteland, ben Ramen Dein Welch Schildigl bich bierher verschlagen; Riche eitle Reugier ift's, bie fragt; Antworte frei und unvergagat."

""Mein Baterland war einst die Welt, Jest liegt es mit in welten Fernen, Rur Eins ift, was mich herr noch balt, Dann sind' ich's wieder über'n Sternen. Noch beiß ich Sünder, ach! und fast

Erbrudet mich ber Gunben Laft.""

"Rein," fpricht ber Raifer, "frommer Greis, Die Sunben find bir langst vergeben. Bersuch's, erhebe bich, ich welß, Daß Gottes Engel bich umfchweben." Da ftaunt ber Mond und ruft entgudt: ""Du bift ber Engel, ben er fciet. Langst neig ich mich bem Grabe ju; Schuld gegen bich fnupft mich an's Leben, Bergibft bu fie, bann find' ich Ruh, Durch bich wird Gott mir auch vergeben, Bergib bem Suner wohlbekannt; Taffilo warb ich einft genannt.""

Und Rarl reicht ihm gerührt die Sand, "hier nimm es ber Berföhnung Briden." Zaffilo füßt das theure Pfand, Da fieht man feine Lippen bleiden, Gebroden ift bes Biffers berg, Die Seele fcwingt fich himmelwarts.

Er lächelt felig noch im Tob, Und flaunend seben die Betäubten, Wie bort im ersten Morgenroth, Unf ihn geneigt, zu seinen Saupten, Der Engel fill ihm winkend fleht — Und jeder neigt fich zum Gebet.

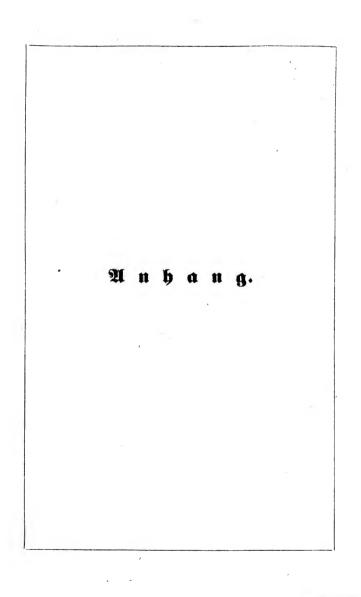

## Nachtrage und Berichtigungen.

Diefer Anhang beschränkt sich auf turze (größtentheils literarische) Busabe und Berticktigungen. Leiber wurde ber Heransgeber gerabe bei Abschluß seiner Sammlung von einer mehrmonatlichen Kranscheit heimzesucht. Um die Bollendung des Bertes nicht über Gebühr zu verzögern, entistloß er sich, weitere, aussährliche Bemerkungen auf einen Erganzungsband zu versparen, wozu ohnebem noch Materialien vorliegen und in Aussicht stehen. Noch wird erinnert, daß die gegebenen Nachweise nur die "Kenntniß veb daperischen Sagenschafte," teineswegs "vergleichenbe Sagensforschung" im Auge haben. Sonst würde mit Recht eine wesentliche und umfangreiche Elteratur vermist werben können.

- L, 13. Der Birnbaum auf bem Walfer felb. Soll bereits breimal, namlich im Interregnum, im breißigjahrigen Krieg, jur Beit bes Rheinbundes gefallt worben fein.
- I., 21. Rarl ber Große im Brunnen ju Rurnberg. Struve hiftor. polit. Archiv I., 14.
- I., 22. Karls bes Großen Geburt auf ber Reismuble am Burmfec. Eine aussufiptliche poetische Bearbeitung ift Gruppe's Konnangenezius: "Königin Bertha." Berlin 1848. Umfassenb ift auch Sinrod's poetische Darftellung: "Bertha bie Spfunerin." Frankfurt 1853, wosethft in einem Anhang von S. 46—152 bie altbeutschen und altfrangössichen Quellen bieser Sage erschöpfend zusumengestellt find.
- L, 24. Feuchtwangens Urfprung. Ch. F. Jatobi Gefchichte von Feuchtwangen, S. 1 u. 2. Frantonia I, 1813, p. 69.
- L, 27. Mettene Urfprung. A. Crammer heiliges Baffau. G. 29 u. 64.
- I, 29. Silbegarbis und Talanb. Gine treffliche Darfiellung ber Sage gab G. Pfarrius in seinem Delbengebichte "Karlmann." Bonn 1841.
- I., 30. Wie Sancimon und Celebrand bas Rlofter zu Rempten gebaut.

  S. Francisci Petri Suevia ecclesiastica p. 226. Crusius I., 271.
- 1, 33. St. Mang gu Rempten und Roghaupten. Bgl. Roch-Stern= felbe Beitrage I, 69, Nro. \*\*\* 83 u. 84.
- I., 65. Der Ritter von Marquarbftein. Monum boie II., 174. 175. 268. Gad, Befch. b. Bergoge v. Sulzb. S. 30. Moris Stammreihe S. 83.
- I., 71. Ricardis von Chereberg. p. Gumppenberge Marian. Atlas I., 427.
- 1, 72. Die Münchner Sauerbäcken. Das Lieb war Aufschrift bes Bäckerhäusls an der hochbrücke im Thal zu München. S. Reues Tagblatt für München und Bapern 1838, S. 479. Meichelbeck hist. Fris. II., 140.
- L, 73. Dieg Swinburg. Diefelbe Sage ift bei Bechftein (Frant. S. L, 175) von Schweinfurt gu lefen.
- L, 74. Teufelund Bind. G. Reues Tagblatt f. D. u. B. 1839, Nro. 176, G. 723.
- I, 95. Der Notthaffte Berkunft. Bollftanbiger finbet fich bas Gebicht in Saupt's Beitschrift fur beutsches Alterthum VI., 60.

- L, 98. Frauenstein bei Bogen. v. Gumppenbergs Marian. Atlas, teutsch v. Bartenberg IV., 246.
- I., 106. Dollinger. E. Happelii Denkwürbigfeiten p. 3. Ertl, durb. Atlas I., 61. Gottfriede biltor. Chronit p. 1. I. 5. Koller, geschicht. Darft, bes Kampses zwischen Sans Dollinger und Craco. Regensburg 1814; auch faft fammtliche Beschreiber Regensburgs.
- I., 110. Raifer Seinriche Traumgesicht. A. Crammer vita S. Henrici et Cuneg. p. 18. Jac. a. Voragine leg. aur. c. 201.
- L, 112. Beinriche Stuhl Gumpelghaimer L, 176. .
- I., 113. Regeneburger Brude. D. 3. Th. Die fteinerne Donaubrude gu Regeneburg. Sulzbach 1830. Reich, bie fteinerne Brude zu Regeneburg. 1821.
- 1., 118. Graf Babo von Abensberg. Außer ben bayer. Geschichtschr. Luca, Grafensaal S. 582; Albertini, bes Teutschen Lusthauses. 3 Thl. p. 915.
- I., 130. Marienburg. B. Oetter, Betrachtung über ben Sanbicuh ber Grafin Stilla von Abensberg. Leipzig 1783. (Intereffant fur bie Sanbicuh: und Schleierfage.)
- I., 131. Rlofter Beilebrunne Grunbung. Pastorii Franconia rediviva p. 433.
- I., 132. St. Sebalb. Joh. ab Indagine Befchreib. ber Stabt Mürnberg S. 25 gegen Wagenseil und Moller. Erdtmann Norimberga in Flore p. 2. etc. etc. Pastorii Franconia rediviva p. 244.
- I., 137. Raifer Rubolph und ber Frethart. Pastorii Franconia rediviva p. 290.
- L. 141. Bie Kaifer Lubwig Pillenreuth errichtet. Deliciae topographicae Norimb. p. 110. Burfel, Geicichtebes ebemaligen Ronnentloftere gu Billenreuth. C. 8.
- 1. 150. Eppelin von Gailingen. S. 153 8. 23 ift für "Mitter und Roff" zu berichtigen: "Ritter und Trof." Die Literatur f. in Gormayr's Taschenbuch 1831, S. 445. Dazu Trautmann's treffiches Bolfsbuch: E. v. G. Frantfurt 1852.
- I, 156. Benebiger und Bahlen. Ueber bas Bort "Bahlen" vgl. Somellere bayer. Borterb. IV., 69.
- I., 167. Den Bergmond feben. Eine ahnliche, weibliche Erscheinung, namlich eine weissagen be Frau (Sibplie, Sternsehrein) foll nach ber Bollsfage vor Beteine poble bes Schneeberges bewohnt haben. J. Deller, Danbbuch fur Reisenbe im frant. Areis. S. 303.
- L, 169. Bie ein Bauer bas Alexanderbad entbedt hat. 3. Beller, Banbbuch für Reifenbe im frant. Kreis. G. 3.
- I., 176. Bon zwei Raufleuten auf bem Balbftein. Die Boltsfage fügt noch bingu, bes Burgvogtes Tochterfein habe bie Befreiung vollbracht.
- I., 177. Der Teifelotifch. Bur Reinheit ber Munbart bemerte man: B. 2: gangn ft. "gange;" B. 3: gerlumptn ft. "gerlumpte;" B. 8: affn ft. "affe;" B. 13: nuch ft. "auch."
- I., 179. Der Feilenhauer von Beigborf. S. auch J. heller hanbbuch für Reisenbe im frant, Kreis. S. 353.
- L, 185. Die Grafin von Orlamunde. Joh. ab Indagine Befdreib. ber Statt Rurnberg. C. 428.

- I., 191. Alberaba zu Bang. Lies ft. Rabenburger: Rabenburger. Luca uralter Grafenfaal S. 1142. 3. B. Roppelt, Beschreibung bes hochftifts Bamberg. S. 183.
- I., 202. Die Schale ber beil. Runigund. G. Henschen Acta SS. Antwerp. mens. Mart. I. p. 271. 6. 4. n. 25.
- 1, 204. Domfroten zu Bamberg. G. 3. B. Roppelt hiftor. ftatiftifc. Beifdreibung bes Dochfilfts Bamberg. G. 72.
- 1, 206. Feuerprobe ber beil. Aunigund. Ale Ort, wo bie beil. Aunigund bie Feuerprobe bestanden habe, wird ber Plat zwischen ber alten Restbeng und ber Domtirche genannt. S. heller, Tafchenbuch v. Bamberg. S. 87.
- L, 212. Megner ju Bamberg. Am Dom ift ein Richlein angebaut, bie Kapelle jum helligen Ragel. Dier liegen Blicofe und Domberren begraben, ihnen ju Baupten ihre lebensgroßen metallnen Bilber. So oft nun in biefer Kapelle bas ewige licht verflicht, fühlt ber Megner ein Blasen im Ohr, bas zuleht bis zum Braufen verflärft wirt. So geht bie Sage zu Bamberg nach genauer Ertunbigung
- L, 218. Bom Göben Lossus. S. bie Abhandt. "vom Lölle, einem Keldsöben ber Franken," in den frant. Sammlungen VI., 163, ein Auszug aus Englerts Offfert: Franconia in tenedris ethnicismi et in luce christianismi. Svinsurt 1760, welche ich mit nicht verschaffen tonnte.
- 1., 232. Kihingen. Pistorius amoenitates histor. jurid. III., 730. W. Oetter, Betrachtung über den Handschuh der Gräfin Stilla von Abensberg, Leipzig 1783.
  S. 11. Dresserus de urbibus Germaniae p. 288.
- 240. St. Rifian. Unter antern J. a Voragine leg. aur. c. 200 p. 894 edit. Graesse.
- L, 245. Bifchof Conrate Mainfahrt. 3. 3 foll es heißen: Bilhelm von Bertnau. Bifchof von Buraburg.
- L, 254. Das Rreuz im Reumunfter. Soll es heißen anstatt: "bes golbnen Rreugbildes," "ber golbnen Krone bes Kreugbildes," ba biefes felbft nur von Sofa ift.
- 1., 261. Bilbilbie. v. Schente Charitae 1840.
- I, 283. Mariabuchen bei Lohr. G. v. Gumppenberge Marian. Atlas, teutich v. Bartenberg I, 519.
- 1., 309. Richard Lowenherz und Blonbel. Rach ber Beile: "Mit Loden auch wandern geb'n," find bie Zeilen einzuschalten:

Gefeffelter Abler, bich reifit es Bur Berne — bu möchteft vergeb'n! Dies fagt zc. zc.

Ebenb. G. 305, Stro. 1. Ites: Reim ft. Reim.

- I., 355. Die Jungfrau auf ber Wegelburg. Zwischen biefer Burg und ber nahen Sidingen'ichen Beste hobenburg zieht fich auf ber Anhöhe ein ebener, waldiger Plat hin, vom Bolle ber "Stödelgarten" genannt. Das war vor Zeiten ein prächtiger Garten, worinnen die Ritter sich mit Regelspiel vergnügten. Sie gebrauchten bazu ein gobnes Argelspiet, bas liegt jeht noch in bem bortigen tiesen Brunnen begraben.
- L, 358. Bidtlein ber Bubenrother Muhle. S. Leriton von Franten I, col. 462. Schmeller bager. Borterb. IV., 18.

- L, 366. Riebericonnenfelbe Entftehung. 3. Beber, Berfuch einer Befcichte von Rain. Lanbohut 1819. G. 14.
- I., 373. Die jungen Grafen von Rothenburg. Duellii Raymundi Miscellan. II., 177. Histor. monast. Chomburg. ibid. II., 270. sqq.
- I., 387. Urfprung bes Krumbabes. Illertreis Intelligengblatt 1815, S. 400. J. Behler, bas Krumbacher heilbab, S. 6. Reue Beschreibung bes Krumbabes. Ursperg und Augsburg 1758. S. 1 ff.
- I., 392. Der große Schimmel gu Lauingen. v. Raifer, urtunbliche Be- ichichte Lauingene' G. 84.
- 1., 396 ff. Albertus ber Große. hund (metrop. Salish.) äußert über bie Sagen von der magiichen Kunft Alberte M.: de magica quod quidam scribunt, fabulosum existimo: nec enim credibile est, virum tam bonum malis artibus studiisse.
- L, 404. Jungfer Rummeruiß. Ausführlich über biefe "Rummerniß" Bolfg. Dengel im Literaturbl. v. 1852 (leiber mir nicht gur Sand).
- L, 410. Die heilige Afra. B. Braun, Geschichte v. b. Bekenninisse der hl. Afra Augsburg 1804. Dessen Geschichte der Kirche des hl. Ulrich und Afra zu Augsburg. Ebend. 1817. Chron. August. ap. Pistor. scriptor. rer. Germ. vett. III., 662.
- L, 411. Die Bere bes Attila. Paul von Stetten Gefch. v. Augeburg, L. 22 u. 24. Grimm beutiche Muthol. R. Ausg. S. 375.
- 1., 423. Bruber Marbolbus ju Inberftorff. Rader. Bav. pia p. 108.
- I., 427. Thalfirchens Ursprung. v. Gumppenberge Marian. Atlas, teutsch von Bartenberg, IV., 309.
- I., 429. Maria-Gich. (Erlacher) bie Ballfahrt Maria-Gich bei Munchen. Munchen 1841. S. 8 ff.
- I., 434. Benebiftbeuerne Ursprung. Duellii Raimund. Miscell. I. I. p. 3. Pez thesaur. III., 590.
- L, 437. Riofter Ettals Entstehung. Andreas Presb. chron. Bav. p. 34; N. Burgund. hist. Bav. l. II., 126; Meichelbeck II., 144. Ertl bayer. Atlas II., 171. Faltenstein bayer. Geschichte III., 263. u. A.
- I., 438. Ein schone Chronif von Kapfer Ludwigen bes vierdien wye burch in bas loblich gobbauß unser Frawen zu Etal erpawet worden. Bessobrunne o. J. — Ragler, bas Madonnenbild in Ettal. (Oberb. Archiv X., 205.)
- L, 443. Zhierhauptens Ursprung. M. Kuen collectio scriptor. rerum monastico-ecclesiast. L, 30. Khamm. Hierarchia III., 355—362.
- I., 444. Runiffa von Dieffen. Rader. Bav. pia p. 28.
- L, 451. Der Shafflertang gu Munchen. 3. D. Bolf (Geschichtsjahrbücher V., 88.) sagt, es fante fich eine Urtunde v. 1349, worln einem Schäffler Dolgehammer ber Dant bes Burgermeisteramts für seine Lessungen bei den öffentlichen Tängen gur Ermuthigung ber durch die Best entwöllerten Stadt ausgedrückt werde. Auch berichte die Salzburg. Chronif v. 1349, die Pest habe in blesem Jahre Salzburg, Munchen und benachdarte Stadte heimgesucht.

Des gleichfalls in Dunden annoch übliden Deggerfprungs gebenten ausführlich bie oben genannten Schriften, insbesonbere find Schmeller (B. B. II., 661) und Banger (S. 226 u. 359) nachzuseben.

- L, 452. Das Burmed zu Munchen. Bgl. Reues Tagblatt fur Munchen und Bapern 1838. G. 794.
- L, 453. Balten in ber Frauentirche. 3. 2 lies ft. Erum: Eram. Leiber ift biefer Drudfehler auch in Bech fteins Mittheilung ber Sage in beffen beutsches Sagenbuch übergegangen.
- L, 454. Luther gu Munden. Bgl. Reuce Tagblatt für Munden und Bagern. 1838. G. 202.
- I, 459. Legende vom beil. Corbinian. S. Leben bes heil. Corbinian, von R. X. Sulabed. Regensburg, 1843.
- I., 463. Marienbilb gu Ingolftabt. Die Sage ift auf einem Freecogemalbe ermahnter Rirche bargeftellt. S. 3. Gerfiner Gefchichte ber Stadt Ingolftabt G. 281.
- I., 472. Die Jung frau von hochenfele. G. Berhandlungen b. bifter. Ber. f. D. u. R. XIV., 193.
- II., 475. Beinrich mit bem golbenen Bagen. Buntings braunschweigifche funeburg. Chronit IV., 557. Luca gurffensaul G. 352.
- IL, 510. Legenbe vom heiligen Blut bei Erbing. Wening Topogr. Bav. III., 15. Bimmermann's geifit. Ralenber III., 162.
- II., 511. St. Kaftele Beilthum ju Mosburg. Die Schriften: M. Kreitmann hiftori von bem fürtrefflichen Ritter und ansehnlichen Matter S. Raftl zc. 2c. Munchen, 1584; A. herrnpodh furzer Bericht ber lieberfetung ber hell. Reliquien bes glorreichen Mart. S. Castuli etc. etc. Munchen, 1736; (A. Fürthner) furze Lebens und Leibensgeschichte bes heil. Raftulus. Landsbut, 1817; ftanden mir leiber nicht zu Gebot.
- II., 512. Die Bolffinbistapelle gu Reisbach. S. Beiteres in ben bapertfchen Blattern für Geschichte, Statift., Lit. u. Runft. 1832. S. 173. Beweis,
  wie altefte Geschichte burch Bollssage bewahrt und überliefert wirb.
- II., 519. Die Juben ju Baffau. A. Crammer heiliges Paffau S. 200. 3. R. Buchinger Gefc. bes Fürftenthums Paffau II., 174, nach Brufch und Ganfia.
- IL, 520. Der gefdunbene Bolf. 3. R. Budinger a. a. D. I., 305.
- II., 522. Paffauer Runft. Zach. Gotz epistolae celeberr. viror. de re numism. Viteb. 1716 p. 260. Balbau's vermischte Beitrage gur Geschichte ber Stadt Rurnberg III., 200.
- IL, 523. Das "Gehatelt," in ber Bolisfprache "G'chachlet," ift eine mit Felsftuden befatte Stromenge gwifden Baffau und Bilsbofen.
- II., 526. Nieberaltaich. Daß ber Name Altaichs gar nichts mit Gichen zu schaffen habe, sondern von aba (Fluß) ausgeht, hat schweller (I., 17) erinnert. So scheit bie Sage, wie oft, an Bollsetymologie angelnupft zu haben.
- II., 532. Die hunde ju Beiffenstein. Die Sage von ben hunden, Rüben, Belfen ift in vielen Orten in Bapern befannt. hier auf Beiffenstein ichelnt fie besonders berechtigt; ba man noch heutzutage bie Frauenmuble an der Straße nach Deggendorf als die Stelle bezeichnet, wo die Kinder die Nothtause erhalten hatten. Geschitzbricher biefer Gegend sagen, hans von Degenberg, Besiger ber herrichgt Beissenlie (um 1545 Lanthosmeister zu Munchen), habe burch die grausame Sinterterung seiner Gemablin Magdalena, geborne Frezin von Achter zu Moos, Ansas

- jur Sage gegeben. Bielleicht ju einer örtlichen Anwendung ber uralten und allgemein verbreiteten Belfenfage.
- IL, 534. Graf Aswin's Tanne. Rach Aventin war es ber Alphaltereberg (jest Ginfaltesberg), in beffen Rabe bie Rampfe vorfielen. Er erhebt fich bicht an ber Strafe, welche von Cham nach Straubing führt.
- II., 536. Reutirchen jum beiligen Blut. Aehnliche Buge aus ber huffitenund Schwebenzeit bat bie Sage manche aufbewahrt. Oft trifft ben Frevler jaber Tob, wie ju Dingolfing. S. Eberl Dingolfing S. 60.
- II., 538. D' Beig'. Das Bort Beigen bebeutet Beifter fpud. G. Schmeller baper. Borterb. IV., 205.
- II, 569. Zwerge ober Bichtlein in ber Gegend von Kelheim.— Gine ber verbreitriften Sagen. "Die Ragen von Penting" bei Reunburg v. b. Bald find nichts anderes als eben biese Bichtlein. Aus bem Keller eines bortigen Bagernshoftes führt ein unterirbischer, großentheils verschielter Gang in's Freie vor das Dorf hinaus. In biesem Gewölbe haben bie "Ragen" als steitenme, gute, bienstwillige Gester, beren neun in einem Bacosen breichen tonnten, lange Zeit gewohnt, bis ein karger Besiger bes hofts ihnen bie Utberreste ber Speisen versagte, welche sade obhn ihrer Dienstleistungen steis vom Tische geholt hatten. Seitbem versichwanden sie und ließen fich nie wieder seben.
- II., 572. Kirdweihe gu Brudborf. G. Hund metrop. Salisb. p. 130; bagegen Joh. ab Indagine Befareibung ber Stadt Rurnberg. G. 117.
- II., 584. Der Glodenbrunnen bei Kronftetten. G. Berf. b. bift. B. f. D. u. R. XIV., 196.
- II., 586. Die grafenbe Mago ju Dafelbad. Berhandl. b. bift. B. f. D. u. R. XIV., 211.
- II., 591. Die Sammertnechte ju Fronberg. Gbenb. Bb. XIV., 212.
- II., 593. Das hufeifen zu Raabburg. Der Berf. ift nicht Ettinger, fonbern & Muller. S. Berhandl. b. bift. Ber. f. D. u. R. XIV., 194.
- II., 596. Der unheimliche Gaft. Diefe von vielen Geschichtscheibern mitgetheilte Erzählung findet fich bereits in (3. v. Königshovens) Chronit von allen Kaisern zc. zc. Augeburg 1480 S. 56.
- IL, 607. Balbfaffene Urfprung. Luca uralter Grafenfaal G. 1143.
- II., 612. Bie eine Beis einen Bolf fing. "Auf bem Fichtelgebirg," foll richtiger heißen: "auf bem Gebirg;" bern bas "Gebirg" wird bie Dochebene genannt, welche unterhalb Rulmbach in fübwestlicher Richtung hinabzieht und von ber Bamberger Strafe burchschulten wird
- II., 634. Der Ruftaspar. Statt bes Birthshaufes "zum Burggrafen" ift einfach "ein Wirthshaus in ber Nabe bes Delberge" zu fegen, ba jene Firma bem letten 3abrzebnt angebort.
- II., 638. Die brei Baufer Abolphs von Raffau. Joh. ab Indagine Beldreibung ber Stadt Rarnbera G. 365.
- II., 639. Die brei Baumeifter von St. Loreng. S. Murnberge Mertwurbigteiten und Runfticage, heft II. (hilpert bie Kirche bes heil. Laurentius beschrieben. Rurnberg 1831.)
- II., 640. Der Teufel und ber Chorfculer. Gbenbafelbft.

- II., 641. Die Ratte. Rach hilpert, die Rirche bes helligen Lorenz (Murnbergs Merfwürdigfeiten, heft IL) ift die vermeintliche Patte bas Wappen bes Sebaftian Barl, ber eine Schmidtmaper hatte.
- II., 648 u. 649. Martinstapellen ju Gurth und Altenfurt. Die Sagen von Martinstapellen, die Karl ber Große gegründet, gehören mahricheinlich zu ben von Schriftfellern erfundenen, wie Joh. ab Indagine (Faltenftein) Befchretb. ber Stadt Rurnberg S. 39 glaubhaft barthut.
- II., 651. Tobtentragen ju Erlangen. Der Brauch bes Tobaustragens war an vielen Orten in Deutschland, auch ju Rurnberg üblich. hier wurde folgenbes Lieb gesungen, bas theilweise neueren Ursprungs ift.

Beunt if Dit-Rafta, muhl if bobs! Mer troan Zaub in's Baffa, muhl if bohe! Mer trogna nei und wibber raus, Mer troang pur bibbermobn's Saus. Der bibbermohn wolt fterba, Bolln mer fei Gut ererba. Sei Silber und fei raubes Bublb. Domit werb unfer Beutl publ! Bobs gibt mer'n altn Dannerla ? A Geibla Bein in's Rannela. Bobs gibt mer'n altn Beiberla ? A Bedla und a Dreierla. Bobs gibt mer'n junga Dabla? Die Blumla aff ber Baba. Bobs gibt mer'n junga Bubna ? A Sanbla vuhler Ruta. Bobs gibt mer'n junga Rnechta? M Defferla, baß fie fechta. Bobs gibt mer'n junga Rogbuba ? Der folln feini Rogla loubn. Das Dabla will in b' Rorche gobn, Das Rodla foll publ Faltn ftohn. Das Rodla vubler Falta, Dabla nebm fan Alta! Rehmft bu bir an alten Dohn Go lidt er in ber Bollen frohnt. Debm bu bir an junga Rnabn, Daß er b' Boign vurs Bett tohn trogn. Lagt une nit verbroiga Um awolf wolln mer ichloifa! Aches Laab und Wintergroin Stoiht unnern raube Rrangla icoin! Der Taub, ber baut an Banger obn, Benfn vill hunbert Laus bron!

Gabt uns a biffla Schmalta. Die Suppn ift verfalga! Bollt ir une fan Schmala nit gabn. Go lauf'n mer euch'n Zaub nit foan! Mer boir'n a Dreierla flinga, Drum wöhr'n mer une berfpringa! Berb uns bann a Sedferla braus. Genn mer gut Gfelln und folagns nit aus. Der haut une ribli und oihrli gebn -Der lotb Gott lauß ag mit Freuben erlobn! -Wenn mer bas Jaur wibberum finga Daß mer euch allt mit Kreubn finna! Beboit euch Gott beuara Rur Baffer und fur Renara! Das Feuer nimmt balb überhohn Und macht baraus an arma Dobn!

S. Reimanns beutiche Boltsfeste. S. 21. Reichhaltige Literatur über ben Tobtenfonntag ebent. S. 467—470. Wir fügen noch hingu Ewalbs Grich. v. Boppenreuth S. 6. Gine Abhandlung von Englert in ben frant. Sammlungen, Runnberg 1762, VI, 520 ff., ftell Belegstellen aus alteren Schriften zusammen. Dazu J. Grimm beutiche Mythol. II., 727. 3. Ausg.

II., 667. Bie die Rothenburger Ingelftatt erbrochen. — Chron. Rottenb.

in Duell. Raim. Miscell. II., 203.

II, 668. Der Somieb von Ochfenfurt. — 3. B. Reftler Befchribung von Ochfenfurt. G. 4. Pastorii Franconia rediviva G. 422.

II., 715. Der Maiengang. - G. Schmeller's bayer. Borterb. II., 533.

II., 716-719. Urbans, Johannes, Afchermittwoches und Dreifoniges feier. - J. Boehm mores, leges et ritus omnium gentium l. III. c. 15.

Dem Ruchen gur Dreitonigsfeier war Ingwer und Pfeffer zugemischt.

- II., 717. Johannisseuer. Das Johanness ober Sommersunnwende feuer ift ein durch Bapern und Deutschlaftand allgemein verbreiteter, uralter Brauch. Früher wurde es nicht bloß auf dem Lande, sondern auch in Stadten angegündt, wie benn Friedrich III. auf dem Reichstage zu Regensburg 1471 mit iconnen grauen um ein Feuer auf offinem Martte, und Prinz Philip im Fronhof zu Augsburg nit Susanne Reithard um das Simetöfeuer tanzten. P. v. Stetten erläuterte Kupfer S. 87. Franks Weltburg p. 51. Schmeller bayer. Wörterd. III., 261, woselbst mehrere beim Johannisseuer übliche Amberreime mitgetheilt werben. Der Ausammenhang dieser Sommersunnwendfeier mit der Winterfunnwendfeier (Kiöpsseinsnach) bedarf taum der Andeutung.
- II., 750. Dettelbacher Martenbild. Ueber ben wunderbaren Ursprung ber Ballfahrt f. v. Gumppenberge Marian. Ailas, teutsch v. Bartenberg I., 247.
- II., 806. Marienbild gu Grafinthal. S. Calmet histoire de Lorraine II., 281. Graf Cberftein. Buerft bet Crusius I. IV. c. 3.
- II., 831. Der Schäfertang zu Rotenburg. Sprenger de Jure aedil in Stat. imp. detin. v. Rotenburgum. p. 450. Zeiblere Univerfaller. s. v. Schäfer: Tanp.

- II., 833. Der Rortenberg Bertommen. Chron. Rottenburg. in Raimund. Duell. Miscell. Il., 263.
- II., 834. Der hohentobe hertunft. Chron. Rottenburg. ibid. II., 260.
- II., 840. Der fuchenbe Beift. Der Dichter heißt: R. Behlen.
- II., 870. Bahrzeichen gu Rirchheim. G. Juerfreis-Intelligenzblatt 1815, G. 498.
- IL, 875. Das heilige Beilthum. In ber St. Martinefirche war bis gum Jahr 1813 in ber Borftellung bes jungften Gerichte ein bollifder Rachen ju feben, in beffen Deffnung ber berühmte grune Teufel, welcher bie Berbammten mittelft einer Rette hineinzieht. Diefer grune Teufel gab fruber manchen Anlag gur Berfpottung ber Memminger, galt auch ben Sandwerteburichen als Bahrzeichen ber Stabt.
- II., 879. Bu ben Demminger Sagen. 3m Buchbinder Rebm'iden Saufe follen bie Belfen gewohnt haben, beren Bappen man noch in Berg an einem Bilbftode erfennen will. Das im Innern thurmartige Saus enthalt als uraltes Banbgemalbe bie Darftellung einer Gemfenjagb, auch eine herrliche Gaule mit Aftwert, bas aus Drachen - ober Schlangentopfen emporrantt.
- II., 906. Lies ft. "Grunfiet": Grunfint.
- II., 915. Der Ballerfee. G. auch Renester's Reuefte Reifen I., 61. Doch wird gefagt, in ber Dreifaltigteitefirche ju Dunchen fei ein Stein, man weiß nicht wo, eingemauert. Berbe biefer berausgenommen, fo breche ber Ballerfee burch bie umgurtenben Felemanbe in bas offne Lanb burch.
- II., 924. Schoneggarb am Chiemfee. Ueber bas Bort Schon Gggart f. Comeller IL, 70.
- III., 930. Jungftes Rolanbelieb. Rigel biftorifde Radricht vom Rhein: unb Rulanbewein. 1758.
- III., 937. Das Bfalger Beberlein. B. 1 ift ft. "Genbach" Geebach ju lefen.
- III., 976. Gertrubisquette. Gropp collectio noviss. script. Wirceb. II., 799.
- III., 1010. Rlopfleinenacht. Ueber bie Rlopfleinenacht in Franten f. J. Bohm mores, leges et ritus omnium gentium. l. III. c. 15. Spieg Archivalische Rebenarbeiten IL, 88. In ben gwölf Rachten gwifden Beihnacht und bem Fefte ber beiligen brei Ronige murben alle Baufer mit Beihrauch wiber bie Ginfluffe ber bofen Beifter und heren ficher geftellt. In Franten fagten bie Rinber beim Untlopfeln verfchiebene Reime, unter anbern:

Rlopfa, flopfa Bammerla! S' Brob ligt in Rammerla, S' Deffer ligt bernebn : Gollt mer Ebbes gebn, Buttheil, Buttheil, und mein Gfelln a an Theil.

Unter biefem Guttheil wird in ben Frant. Sammlungen IV., 524 irrig bie Diftel (-Gutheil) verftanben. Roch etliche Barianten biefer Rlopfleinereime bei Schmel-Ier baper. Borterb. IL, 361. Die Rlopfleinenacht gebort übrigens nicht blog Franten, fonbern ebenfowohl Bapern und Schwaben an.

III., 1021. Shligohrchen. - Jager, Briefe über bie hohe Rhon. 1803. III., 12. Boetifde Bearb. p. M. Ropifd.

- III., 1036. Der Agelorben. S. v. halbrittere biftor. fatiftische Rotigen über bie Fürspangers und Aglaien : Schwestergesellschaften in Franken. (Untermainfreis- Archiv III., S. 118.)
- III., 1041. Steintragen in Burgebrach. Steintragen war an manchen Orten Brauch. So melbet Lehmann, Speir. Chronif S. 284: Eine Frau, die wegen Schellworten in Strafe verfallen, gelt fie die Pfennige nit der Penen, so soll sie bem Stein, ber barzu gemacht ist, vom Napse bis an das Altoburger Thor tragen, ane Mantel, und unverbendet, zwischen prime und serte 22. 22. 42.
- III., 1049. Roch gehen etiliche Sagen von Runigunbe, wovon hier nur ermähnt werben foll, wie R. vom Teufel in Rittersgeftalt versucht worten; bie Gradblung bei Arnpekh I. IV. c. 27., in Pez thes Anecd nov. III., auch in Freibergs Sammlung hift. Schriften und Urfunden I., 34. Auch wird in Bamberg ergählt (wie zu Dieffen, Sagend. I., 444.), Kunigunde sei eines Tages bei großer Dieb burch einen Welnberg getommen, habe einen Pfahl mit Reben ausgezogen und als Fächer gebraucht. Als sie damit zur Kirche getommen, blied die Thure versperrt, bis sie dem Pfahl wegwarf und ben Kehlritt bereute.
- III., 1059. Bilatus in Forchheim. So sonberbar bie Sage von bes Bilatus Ummesenheit in Forchbeim Uingt, so gab es boch bei Forchbeim eine "Rilatustitche" und ein "Bilatusbölzlein." 3. B. Roppelt bift.-Ratiftische Beschreib. bes hochfists Bamberg S. 564. S. auch Pastorii Franconia rediviva S. 398.
- III., 1113. Shloß Raftel. S. Andreas P. Chronit von Bapern in Freyberge Sammi. II., 408 u. 410. Luca urafter Grafensaal S. 641 u. 891 u. A.
- III., 1221. Der bayrifche hiefel im Inrhofe. Das in Bayern befannte Boltslied findet fich, etwas geandert, im Bunberborn II., 158.
- III., 1228. Die Sage von ber Behmutter. Diefes Befpenft ift unter bem Bolle auch unter bem Ramen "Bugenbrecht" befannt.
- III., 1271. Der Burbinger. Die Verehrung bes heil. Leonharb (Lienharb) in Bayern ift ebenso alt als allgemein. Biele Leonharbstapellen, worunter die vornehmsten wohl die zu Indenhofen und zu Algen am Inn, zeugen bafür. Wie nun ber Umritt am St. Leonharbstage, so beutet auch das sogenannte Leonardscheben auf eine an die Verehrung biefes heiligen getnüpste Uedung der Kitterlichteit. Deßgleichen pflegten die Wallschrer, wie Schmeller erzählt (B. B. II., 473), einen schweren holzlich, Bitb bes heil. Leonhard, um die Wette vom Boben in die Höße zu heben, oder gar in Prozession von einem Dorf in's andere zu tragen und babei wohl auch mitunter in einen Bach oder eine hede zu wersen. Ueber die drei Dulben oder goldne Samstagsnächte zu Ehren bes heil. Leonhard (in Nigen am Inn), f. Landwirtissch. Bechenblatt 1823 S. 166.
- III., 1316. Das Drubenbrüden. Raberes Schmeller Bib. 1., 476, wofelbft auffällt, bag bie Benennungen Trubenbluebaum, Trubennacht, Trubenbeutel gerade aus Rurnberg mitgetheilt wurden.

# Inhaltsverzeichnisse

gu

# allen brei Bänben.

- 1. Orteverzeichniß.
- 2. Ueberficht nach ber Rreiseintheilung.
- 3. Sachverzeichniß.
- 4. Dichterverzeichniß.

# l. Ortsverzeichniß.

Die römische Zisser bezeichnet den Band, die arabische die Sagennummer. Zene Orte, welche das eigentliche Locale der Sage bilden, sind in diesem Berzeichnisse mit fetter Schrift, außerdem vorkommende Ortsnamen mit gesperrter Schrift ausgeführt.

| Abenberg: Marienburg                                        | I, 130    |
|-------------------------------------------------------------|-----------|
| Abensberg: Graf Babo von Abensberg                          | I, 118    |
| Die Tochter bes Abensbergers                                | I, 119    |
| Die Ballfahrtoffrche Allersborf                             | III, 1129 |
| Achthal: Die wilben Manner                                  | I, 38     |
| Nicha: Das alte Saus bei Aicha                              | II, 849   |
| Michheim: Beifterzug im Schloffe Atchbetm                   | II, 494   |
| Milefeld: Die fteinerne Rape bei Ailofelb                   | III, 1061 |
| Alberndorf: Beibenftabt und Bihte Sohle                     | III, 1060 |
| Alburg f. Soffau                                            | II, 545   |
| Mleganderbab: Wie ein Bauer bas Alexanderbad entbedt hat .  | I, 169    |
| Alfalter: Die bas Pfarrborf Alfalter ein Birthhaus befommen | III, 1098 |
| Alfofen: Sunnenichlacht bei Alfofen                         | II, 565   |
| Alleredorf: Die Ballfahrteflirche Allereborf                | III, 1129 |
| Allerfeelenbubel f. Reichenhall                             | I, 62     |
| Mugau: Canft Dang bee Allgaus Apoftel                       | I, 32     |
| Sankt Mang und bie Baren                                    | 1, 34     |
| Alphaltereberg f. Arber                                     | II, 534   |
| Altborf: Nitlaustag in Altborf                              | III, 1108 |
| Der Spipleinstag                                            | III, 1109 |
| Alte Burg f. Auernfelb                                      | I, 128    |
| Altenbaumberg: Der Raugraf von Altenbaumberg                | I, 342    |
| Das Fraulein mit bem fleinernen Bergen                      | II, 819   |
| Altenburg: Altenburg bei Reuburg an ber Donau               | I, 364    |
| Altenfurt: Martinstapelle gu Altenfurt                      | II, 649   |
| Altenftein f. Aicha                                         | II, 849   |
| Altenftein: Die Altensteiner                                | I, 198    |
| Der Daß im Grabe                                            |           |
| Das Bappen ber Freiherren vom Stein jum Altenftein          |           |
| Altmannftein: Der Thurm ju Altmannftein                     |           |
|                                                             | ,         |

# 372

|                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                   | 04                                                | _                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                          |                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Altmubl: De                                                                                                                   | r Altmublfluß unb                                                                                                                                                                                   | bie Foss                                          | sa Caro                                  | olina               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | I,                                       | 25                                                                                                                                     |
| Mitmüblmünf                                                                                                                   | ter: Die Templ                                                                                                                                                                                      | er zu M                                           | tműblm                                   | ünfter              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 1,                                       | 120                                                                                                                                    |
|                                                                                                                               | Das Grans im                                                                                                                                                                                        | MI+makitt                                         | ate                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                          | 369                                                                                                                                    |
| *************                                                                                                                 | Da Liab Fraua<br>S' Kindamährl                                                                                                                                                                      | : Summa                                           | 1 .                                      |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                          | 1127                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | & Pinhamahri                                                                                                                                                                                        | nan hen                                           | (Serba                                   | ·                   | • .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     |                                          | 1133                                                                                                                                   |
| Witamin Clan                                                                                                                  | O semoumayer                                                                                                                                                                                        | oon ou                                            | Grou                                     | •                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :     |                                          | 1216                                                                                                                                   |
| Mitantine                                                                                                                     | ensburg .<br>Oberammergar                                                                                                                                                                           |                                                   |                                          | •                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ,                                        | 1277                                                                                                                                   |
| Witness man                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                     |                                                   | •                                        | ,                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ,                                        |                                                                                                                                        |
| attori i. scape                                                                                                               | ensourg .                                                                                                                                                                                           |                                                   |                                          | •                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     |                                          | 477                                                                                                                                    |
| Ummergau 1. 2                                                                                                                 | O berammergai                                                                                                                                                                                       |                                                   |                                          | •                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     |                                          | 436                                                                                                                                    |
| Ammerjee .                                                                                                                    | Imorebrunn .                                                                                                                                                                                        |                                                   | •                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     |                                          | 914                                                                                                                                    |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     |                                          | 966                                                                                                                                    |
|                                                                                                                               | der Schat von An                                                                                                                                                                                    |                                                   |                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                          | 961                                                                                                                                    |
| Amorebrunn                                                                                                                    | Ettal                                                                                                                                                                                               |                                                   |                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | III,                                     | 959                                                                                                                                    |
| Umpferang f.                                                                                                                  | Ettal                                                                                                                                                                                               |                                                   | ·                                        |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | I,                                       | 437                                                                                                                                    |
| Ampfing: f.                                                                                                                   | München .<br>Sattlern .                                                                                                                                                                             |                                                   |                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | I,                                       |                                                                                                                                        |
| f. (                                                                                                                          | Sattlern .                                                                                                                                                                                          |                                                   |                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | I,                                       | 82                                                                                                                                     |
| Mubechet Die                                                                                                                  | Legenbe von ben                                                                                                                                                                                     | Beilthü                                           | imern 3                                  | u Anb               | echs auf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bem   |                                          |                                                                                                                                        |
| h                                                                                                                             | eiligen Berg .                                                                                                                                                                                      |                                                   |                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | III.                                     | 1200                                                                                                                                   |
| Manahrunn .                                                                                                                   | eiligen Berg .<br>Ursprung bes Mi                                                                                                                                                                   | nerathabo                                         | a Mnno                                   | hrunn               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     |                                          | 1247                                                                                                                                   |
|                                                                                                                               | as fteinerne Kreus                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | ,                                        | 972                                                                                                                                    |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ultro |                                          | 804                                                                                                                                    |
| or                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                   |                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                          |                                                                                                                                        |
| Unweiler f. Re                                                                                                                | amberg .                                                                                                                                                                                            |                                                   | •                                        | •                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •     |                                          |                                                                                                                                        |
| Anweiler f. Re                                                                                                                | amberg .<br>e Wolfshenker                                                                                                                                                                           | : :                                               |                                          | :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ·     | III,                                     | 1156                                                                                                                                   |
| Unweiler f. Re<br>Unebacht Die<br>Antenring f. C                                                                              | amberg .<br>e Wolfshenker<br>öoffau .                                                                                                                                                               | : :                                               | •                                        | :                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | :     | III,<br>II,                              | 1156<br>545                                                                                                                            |
| Antenring f. @                                                                                                                | öoffau .<br>ilscher am Arbersee                                                                                                                                                                     |                                                   |                                          | :                   | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | III,<br>II,<br>II,                       | 1156<br>545<br>533                                                                                                                     |
| Antenring f. @<br>Arbert Der &                                                                                                | öoffau .<br>ischer am Arberfee<br>Aswins Tanne                                                                                                                                                      | : :                                               |                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | III,<br>II,<br>II,<br>II,                | 1156<br>545<br>533<br>534                                                                                                              |
| Antenring f. @<br>Arbert Der &                                                                                                | öoffau .<br>ischer am Arberfee<br>Aswins Tanne                                                                                                                                                      | : :                                               |                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | III,<br>II,<br>II,<br>II,                | 1156<br>545<br>533<br>534<br>535                                                                                                       |
| Antenring f. @<br>Arbert Der &                                                                                                | öoffau .<br>ischer am Arberfee<br>Aswins Tanne                                                                                                                                                      | : :                                               |                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | III,<br>II,<br>II,<br>II,<br>II,         | 1156<br>545<br>533<br>534<br>535<br>533                                                                                                |
| Antenring f. Surbert Der F Straf  Mrberfee: De                                                                                | öoffau<br>ilicher am Arbersee<br>Aswins Tanne<br>" " " Arbe<br>ir Fischer am Arbe                                                                                                                   | rfee .                                            |                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | III,<br>II,<br>II,<br>II,<br>II,         | 1156<br>545<br>533<br>534<br>535                                                                                                       |
| Antenring f. Surbert Der F Oraf  Mrberfee: De                                                                                 | öoffau<br>ilicher am Arbersee<br>Aswins Tanne<br>" " " Arbe<br>ir Fischer am Arbe                                                                                                                   | rfee .                                            |                                          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | III,<br>II,<br>II,<br>II,<br>II,         | 1156<br>545<br>533<br>534<br>535<br>533                                                                                                |
| Antenring f. Surbert Der F Oraf  Mrberfee: De                                                                                 | öoffau ilicher am Arberfee<br>Aswins Zanne<br>r Filcher am' Arbe<br>kneiting<br>Was sich in Rett                                                                                                    | rfce .                                            | Kirchen                                  | fittenbac           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | obten | III,<br>II,<br>II,<br>II,<br>II,         | 1156<br>545<br>533<br>534<br>535<br>533                                                                                                |
| Antenring f. Surbert Der F Oraf  Mrberfee: De                                                                                 | öoffau Arbersee<br>Aswins Tanne<br>rr Fischer am' Arbe<br>kneiting .<br>Was sich in Rett<br>begeben .                                                                                               | rfce .                                            | Kirchen                                  | fittenbac           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | obten | III,<br>II,<br>II,<br>II,<br>II,<br>III, | 1156<br>545<br>533<br>534<br>535<br>533<br>1126                                                                                        |
| Antenring f. Surbert Der F Oraf  Mrberfee: De                                                                                 | öoffau Arberfee<br>Aswins Tanne<br>"r Fifcher am' Arbe<br>Enetiting<br>Was fich in Rett<br>begeben .<br>Das Altargemäll                                                                             | bach unb                                          | Kirchen<br>Kirche                        | fittenbac           | h mit T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | obten | III,<br>II,<br>II,<br>II,<br>II,<br>III, | 1156<br>545<br>533<br>534<br>535<br>533<br>1126<br>1099<br>1100                                                                        |
| Antenring f. Surbert Der fi Graf : Arberfee: De Arlasberg f. Rurtelshofen :                                                   | öoffau Arberfee<br>Aswins Tanne<br>"r Fifcher am' Arbe<br>Enetiting<br>Was fich in Rett<br>begeben .<br>Das Altargemäll                                                                             | bach unb                                          | Kirchen<br>Kirche                        | fittenbac           | h mit T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | obten | III, II, II, II, III, III, III, III, I   | 1156<br>545<br>533<br>534<br>535<br>533<br>1126<br>1099<br>1100<br>1101                                                                |
| Antenring f. @ Arbert Der & Graf : Braferfee: De Arlaeberg f. R Artelehofen:                                                  | öoffau Arberfee<br>Aswins Tanne<br>"r Fifcher am' Arbe<br>Enetiting<br>Was fich in Rett<br>begeben .<br>Das Altargemäll                                                                             | bach unb                                          | Kirchen<br>Kirche                        | fittenbac           | h mit T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | obten | III, II, II, II, II, III, III, III, II   | 1156<br>545<br>533<br>534<br>535<br>533<br>1126<br>1099<br>1100<br>1101<br>568                                                         |
| Antenring f. @ Arbert Der & Graf Transcher Transcher Transcher fen : Mrtelshofen : Artobriga . Artherg . Artherg .            | offau iifcher am Arberfee Aswins Tanne " " " " Arbe in etting Was fich in Rett begeben Das Altargemall                                                                                              | rfee                                              | Kirchen<br>Kirche                        | fittenbac<br>gu Art | of mit T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | obten | III, II, II, II, II, III, III, III, II   | 1156<br>545<br>533<br>534<br>535<br>533<br>1126<br>1099<br>1100<br>1101<br>568<br>568                                                  |
| Antenring f. @ Arbert Der & Graf Transcher Transcher Transcher fen : Mrtelshofen : Artobriga . Artherg . Artherg .            | 50ffau isicher am Arbersee Aswins Tanne " " " " Arberneiting Bas sich in Rett begeben Das Allargemall S. Duffelback                                                                                 | bach unb                                          | Kirchen<br>Kirche                        | fittenbac<br>gu Art | th mit T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | obten | II, II, II, II, II, III, III, III, III   | 1156<br>545<br>533<br>534<br>535<br>533<br>1126<br>1099<br>1100<br>1101<br>568<br>568<br>300                                           |
| Antenring f. @ Arbert Der & Graf Transcher Transcher Transcher fen : Mrtelshofen : Artobriga . Artherg . Artherg .            | öofsau fischer am Arbersee Aswins Tanne "A Fischer am' Arberneiting Was sich in Rett begeben Das Altargemaß S. Düffelbach Die versunfen                                                             | bach unb                                          | Kirchen<br>Kirche                        | fittenbac<br>gu Art | of mit T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | obten | II, II, II, II, II, III, III, III, III   | 1156<br>545<br>533<br>534<br>535<br>533<br>1126<br>1099<br>1100<br>1101<br>568<br>300<br>301                                           |
| Antenring f. @ Arbert Der & Graf Transcher Transcher Transcher f. R. Artelshofen : Artobriga . Artherg . Artherg .            | öofsau Arbersee Aswins Tanne "T Fischer am Arbersee Eneiting Arberteiting Bas sich in Rett begeben Das Altargemäll S. Düsselback  **Das Wundert Die versunten Die versunten                         | bach unb ce in ber ceuz                           | Kirchen<br>Kirche                        | fittenbac<br>au Art | th mit T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | obten | II, II, II, II, III, II, II, II, II, II  | 1156<br>545<br>533<br>534<br>535<br>533<br>1126<br>1099<br>1100<br>1101<br>568<br>300<br>301<br>302                                    |
| Antenring f. @ Arbert Der & Graf Transcher Transcher Transcher fen : Mrtelshofen : Artobriga . Artherg . Artherg .            | 50ffau isischer am Arberseu Aswins Tanne " " " " Arbe tnetting                                                                                                                                      | rfee                                              | Kirchen<br>Kirche<br>Kirche              | fittenbac<br>zu Art | th mit T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | obten | III, II, II, II, III, III, III, III, I   | 1156<br>545<br>533<br>534<br>535<br>533<br>1126<br>1099<br>1100<br>1101<br>568<br>300<br>301<br>302<br>303                             |
| Antenring f. @ Arbert Der & Graf Transcher Transcher Transcher fen : Mrtelshofen : Artobriga . Artherg . Artherg .            | 50fsau isischer am Arberses Aswins Tanne " " " " Arberneiting Bas sich in Rett begeben Das Allargemall S. Du ffelback  t Das Bundert Die versunten Der Riefenpfti Der gespenstig                    | bach und e in ber e in ber e Siede Seiligent      | Kirchen<br>Kirche                        | fittenbac<br>zu Art | of the state of th | obten | III, II, II, III, III, III, III, III,    | 1156<br>545<br>533<br>534<br>535<br>533<br>1126<br>1099<br>1100<br>1101<br>568<br>300<br>301<br>302<br>303<br>304                      |
| Antenring f. Surber: Der fi Graf Arberfee: De Arlasberg f. Rurtelshofen: Artobriga . Artobriga . Arhoberg                     | öofsau ificher am Arbersee Aswins Tanne "A Fischer am' Arberneiting Was sich in Rett begeben Das Altargemäll S. Düsselback Das Bunderth Die versunfen Der Ricsensstung Archaffenburgs Uchaffenburgs | bach und e in ber eug Slode Oeiligenigen Se Rüfer | Kirchen<br>Kirche<br>bilber<br>chlosse 3 | fittenbac<br>gu Art | h mit T. elshofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | obten | III, II, II, III, III, III, III, III,    | 1156<br>545<br>533<br>534<br>535<br>533<br>1126<br>1099<br>1100<br>1101<br>568<br>300<br>301<br>302<br>303<br>304<br>305               |
| Antenring f. Surber: Der f<br>Graf<br>Arberfee: De<br>Arlasberg f. R<br>Artelshofen:<br>Artobriga<br>Artobriga<br>Artobriga   | öofsau ificher am Arbersee Aswins Tanne "A Fischer am' Arberneiting Was sich in Rett begeben Das Altargemäll S. Düsselback Das Bunderth Die versunfen Der Ricsensstung Archaffenburgs Uchaffenburgs | bach und e in ber eug Slode Oeiligenigen Se Rüfer | Kirchen<br>Kirche<br>bilber<br>chlosse 3 | fittenbac<br>gu Art | h mit T. elshofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | obten | III, II, II, II, III, III, III, III, I   | 1156<br>545<br>533<br>534<br>535<br>533<br>1126<br>1099<br>1100<br>1101<br>568<br>300<br>301<br>302<br>303<br>304<br>305<br>965        |
| Antenring f. Surber: Der fi Graf Arberfee: De Arlasberg f. Rurtelshofen: Artobriga . Artobriga . Arhoberg                     | öofsau ificher am Arbersee Aswins Tanne "A Fischer am' Arberneiting Was sich in Rett begeben Das Altargemäll S. Düsselback Das Bunderth Die versunfen Der Ricsensstung Archaffenburgs Uchaffenburgs | bach und e in ber eug Slode Oeiligenigen Se Rüfer | Kirchen<br>Kirche<br>bilber<br>chlosse 3 | fittenbac<br>gu Art | h mit T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | obten | III, II, II, II, II, II, II, II, II, II  | 1156<br>545<br>533<br>534<br>535<br>533<br>1126<br>1099<br>1100<br>1101<br>568<br>300<br>301<br>302<br>303<br>303<br>304<br>305<br>548 |
| Antenring f. Surber: Der fi Graf Arberfee: De Arlasberg f. Rurtelshofen: Artobriga . Artobriga . Arhoberg                     | öofsau ificher am Arbersee Aswins Tanne "A Fischer am' Arberneiting Was sich in Rett begeben Das Altargemäll S. Düsselback Das Bunderth Die versunfen Der Ricsensstung Archaffenburgs Uchaffenburgs | bach und e in ber eug Slode Oeiligenigen Se Rüfer | Kirchen<br>Kirche<br>bilber<br>chlosse 3 | fittenbac<br>gu Art | h mit T. elshofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | obten | III, II, II, II, II, II, II, II, II, II  | 1156<br>545<br>533<br>534<br>535<br>533<br>1126<br>1099<br>1100<br>1101<br>568<br>300<br>301<br>302<br>303<br>303<br>303<br>565<br>548 |
| Antenring f. Surbert Der fr<br>Graf<br>Arberfeet De<br>Arfasberg f. R<br>Artelshofen :<br>Artobriga .<br>Arberg .<br>Arberg . | 50fsau isischer am Arberses Aswins Tanne " " " " Arberneiting Bas sich in Rett begeben Das Allargemall S. Du ffelback  t Das Bundert Die versunten Der Riefenpfti Der gespenstig                    | bach und e in ber eug Slode Oeiligenigen Se Rüfer | Kirchen<br>Kirche<br>bilber<br>chlosse 3 | fittenbac<br>gu Art | h mit T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | obten | III, II, II, II, III, III, III, III, I   | 1156<br>545<br>533<br>534<br>535<br>533<br>1126<br>1099<br>1100<br>1101<br>568<br>300<br>301<br>302<br>303<br>303<br>303<br>565<br>548 |

| Aub: Das     | Siebenuhrläuten in Aub                          |          | II,  | 657  |
|--------------|-------------------------------------------------|----------|------|------|
|              | rwunfchene Bafe im Balbe, genannt bie Schmiere, | bei Nub  | 11,  |      |
| Muerberg:    | Das Kirchlein bes Auerbergs                     |          | I,   |      |
| Muernfelb:   | Das Auernweiblein                               |          | I,   |      |
|              | Burg Auersberg                                  |          | 11,  |      |
|              | Schwaben): Bober bas Dorf Auffirch bei Rau      |          | 11,  |      |
|              | inen Ramen bat                                  | - pourti | 111  | 1187 |
| Muffirmen:   |                                                 |          |      | 1201 |
|              | Der Sügel im Balb bei Aufstetten in Unterfrar   |          | II.  |      |
|              | Bom heiligen Ulrich, bem Lechfelbelben .        |          | I,   |      |
| Augsburg:    | Der heilige Ulrich mit bem Fisch                |          |      |      |
|              | Bas ein Baterunfer werth ift                    |          | I,   |      |
|              | Wis teitle Affre en Merth ift                   |          | I,   |      |
|              | Die heilige Afra gu Augeburg                    |          | I,   |      |
|              | Die here bes Attila                             |          | I,   |      |
|              |                                                 |          | I,   |      |
|              | Ulrich Schwarg, Burgermeifter von Augeburg      |          | I,   |      |
|              | Jatobe Lauber                                   |          | I,   |      |
|              | Der Glodengießer ju Augsburg                    |          | I,   | 415  |
| *            |                                                 |          | I,   | 416  |
|              | Bum "Dahinab" in Augeburg                       |          | I,   | 417  |
|              | Die Spielfarten                                 |          | I,   | 418  |
|              | Agues Bernauer                                  |          | II,  | 541  |
|              | Lieb von ber iconen Bernauerin                  |          | II,  | 542  |
|              | An Agnes Bernauer                               |          | II,  | 543  |
|              | Am Grabe ber Agnes Bernauer                     |          | II,  | 544  |
| •            | Der fteinerne Dann ju Augeburg                  |          | 111. | 1227 |
|              | Die Sage von ber Behmutter                      |          |      | 1228 |
|              | Das icone Glfelein von Augeburg                 |          |      | 1229 |
|              | Klara Dettin                                    |          |      | 1230 |
|              | Bhilippine Belfer                               |          |      | 1231 |
|              | Santt Ulrich, ber Berfohner                     |          |      | 1232 |
|              | Der Ritter von Bogen                            |          | ,    | 1346 |
|              | Die traurige Bochzeit                           |          | ,    | 1347 |
|              | Herzogs Arnoldi Tod                             |          |      | 1348 |
| or . t t     |                                                 |          | 111, | 1340 |
| Aufee f. Mau |                                                 |          | **   | 009  |
|              | Der schwäbische herfules                        |          | II,  |      |
|              |                                                 |          | II,  |      |
|              | Die Birg bei Baterbrunn                         |          | ,    | 1356 |
|              | 5. Sanft-Johannis                               |          | ,    | 616  |
|              | Die huffiten zu Baireuth                        |          | ,    | 1062 |
|              | ig: Schwant von Balberfdwang                    |          | -,   | 42   |
|              | Der Dombau zu Bamberg                           |          | I,   |      |
|              | Die Schale ber h. Kunigund                      |          | I,   | 202  |
|              | Der hahn im Dom zu Bamberg                      |          | I,   | 203  |
|              | Domfroten gu Bamberg                            |          | 1,   | 204  |

| 1 |                  |                                               |                |         |        |           |        |      |     |       |       |   |
|---|------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------|--------|-----------|--------|------|-----|-------|-------|---|
| Ì | Bamberg :        | Abelbert von<br>Die Feuerpro<br>Der Gang n    | Babenberg      |         |        |           |        |      |     | I,    | 205   |   |
| l |                  | Die Feuerpro                                  | be ber h. R    | untgun  | b      |           |        |      |     | I,    | 206   |   |
| ĺ |                  | Der Gang ne                                   | ach bem Kal    | tofen   |        |           |        |      | ٠.  | I,    | 207   |   |
|   |                  | Bamberger 2                                   | dage .         |         |        |           |        |      |     | 1,    | 208   |   |
|   |                  |                                               |                |         |        |           |        |      |     | I,    | 210   |   |
|   |                  | Die Jungfrau                                  | an ber Für     | ftenthü | bes !  | Dome      | s zu g | Bamb | erg | 1,    | 211   |   |
|   |                  | Der Definer                                   | gu Bamberg     |         |        |           |        |      |     | I,    | 212   |   |
|   |                  | Uriprung ber                                  | Rirde gum      | h. Gr   | ab in  | Ban       | berg   |      |     | I,    | 213   |   |
|   |                  | Der Fürftenft                                 | reit .         |         |        |           |        |      |     | I,    | 214   |   |
|   |                  | Der Fürftenft.                                | n .            |         |        |           |        |      | 11, | 483 u | . 484 |   |
|   |                  | Der Domban                                    | meifter au E   | amber   | a      |           |        |      |     |       | 1042  |   |
| 1 |                  | Die heilige K<br>Kunigundis u<br>Kunigundens  | unigunbe       |         |        |           |        |      |     |       | 1043  |   |
|   |                  | Kunigunbis u                                  | nb ber Gon     | nenstra | 61     |           |        |      |     | ,     | 1044  |   |
|   |                  | Runigunbens                                   | Sanbidub       |         |        |           |        |      |     |       | 1045  |   |
|   |                  | Runigundis in<br>Die Bafcherir                | Klammen        |         |        |           |        |      |     |       | 1046  |   |
|   |                  | Die Bafderir                                  | an ber Kr      | eben    | Ĭ      | Ċ         |        |      | ·   |       | 1047  |   |
| ١ |                  | Kunigundis u                                  | nb bie Meht    | ffin    |        | •         |        |      | ·   |       | 1048  |   |
|   |                  |                                               |                |         |        |           |        |      |     | ,     | 1049  |   |
|   | `                | Süffohola                                     | orang .        |         |        |           | •      | •    | •   |       | 1050  |   |
|   |                  | Wie Seinrich                                  | her Seiline    | nom 6   | Steine | ·<br>APRA | a.     | •    | Ċ   |       | 1051  |   |
|   |                  | Wie Deinrich<br>Cede virgo                    | virgini        | ovan (  | Juni   | Henn      |        | •    |     | ,     | 1052  |   |
|   |                  | Die Sage von                                  | m Rache        | •       | •      |           |        |      |     |       | 1053  |   |
|   |                  | Das Christus                                  |                |         |        |           |        | •    |     |       | 1054  |   |
|   |                  | Die Sage von                                  |                |         |        |           |        |      |     |       | 1055  |   |
|   |                  | Die Maherfliff                                | una .          |         | •      |           |        | •    |     | ,     | 1056  |   |
|   |                  | Die Baberftift<br>Abalbert von                | Makenhera      | •       | •      | •         | :      | •    | •   |       | 1057  |   |
|   |                  | Die bate Mat                                  | Yamin '        | •       | •      |           |        | •    | •   | ,     | 1304  |   |
|   |                  | Die Goutleine                                 | term .         | •       | •      |           |        | •    | ٠   |       |       |   |
|   |                  | Die bose Dul<br>Die Sausteine<br>Bopelgafchen | unh Minate.    |         | •      |           | •      | •    | •   | ,     | 1305  |   |
|   |                  | Die Mete in                                   | and Popering   | LUS     | •      |           | •      | •    | •   | ,     | 1306  |   |
|   | 00               | Die Meffe in<br>eraba zu Banz                 | ber Doetpie    | irre    | *      | ٠         | •      | •    | •   |       | 1307  |   |
|   | Sang: Min        | rada zu wanz                                  |                |         |        |           |        | •    | ٠   |       | 191   |   |
|   | 00 7 5 . 7 0 . 7 | rraba's Born                                  |                |         | •      | •         | •      | •    | •   | ,     | 192   |   |
|   | 20 arbeiftein    | f. Berwartf                                   | ein .          | •       | *      | •         | ٠      | *    | ٠   |       | 951   |   |
|   | Marenmove        | 2 Die wilben                                  | Wanner         |         | •      |           | •      | ٠    | ٠   | I,    | 38    |   |
|   | Baring f. B      | ergen.                                        |                |         |        |           | ,      |      |     | _     |       |   |
|   | Baunach 1        | Der alte Fuhri<br>Legende vom hi              | nann .         | •       | •      | •         | •      | *    | • 1 | 1,    | 200   |   |
|   |                  | Legende vom hi                                | iligen Bicto   | r       | ٠      | •         | ٠      |      |     | III,  | 1030  |   |
|   | Beneditiber      | tern: Wie L                                   | seneditibeueri | n jeine | n Ur   | prung     | nahn   | 1    | •   | 1,    | 434   |   |
|   | Serabhanle       | n 1. oregberg                                 |                |         |        |           |        |      |     | I,    | 469   |   |
|   | Berching:        | Schwantfagen                                  |                |         |        |           | _      |      |     |       |       |   |
|   |                  | Neumarkt                                      |                |         |        | •         |        |      |     | III,  |       |   |
|   |                  | Der hölzerne G                                | fel gu Berd    | ing     |        |           |        |      |     | III,  | 1125  |   |
|   | Berchtesgal      | ben : Die brei                                |                |         |        |           |        |      |     |       |       | Ŕ |
|   |                  | feegab<br>Das Eb                              | en .           |         |        |           | . "    |      |     | I,    | 59    |   |
|   |                  |                                               |                |         |        |           |        |      |     |       | 63    |   |

| Wanthalanana Om Cinia Warmann                                                         | . I, 64            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Berchtesgaden: Der Konig Bazmann Die Jungfrau am See                                  | . III, 1270        |
| Die Jungfrau am See                                                                   | I, 362             |
| Strigent Dit pentene Mann                                                             | . II, 850          |
| Die Asimonen Ginfo en ber Oinfo en Moren                                              | . III, 1166        |
| S Ittfatter Dof                                                                       | . II, 919          |
| Berneck: Das Geistermahl auf ber Burg Ballenroben                                     | . III, 1064        |
| Dernett: Das Geiftermaßt auf der Butg Wantentvorn                                     | . II, 574          |
| Berneck: Das Geistermahl auf ber Burg Ballenroben Berngau: Das Buebenrecht in Berngau | . 11I, 1122        |
| Berwartstein: Die Burgfrau auf Berwartstein                                           | . III, 951         |
|                                                                                       | . II, 490          |
|                                                                                       | . III, 961         |
| Bettenhaib f. hasloch                                                                 | - /                |
|                                                                                       | . I, 465           |
| Betterunn                                                                             | . III, 1107        |
| Reuerhera: Die Schweben in Beuerbera                                                  | . III, 1255        |
| Beuerberg : Die Schweben in Beuerberg                                                 | . I, 434           |
| Beuren 1. Beneditiveuern                                                              | . II, 808          |
| Beutelstein: Schloß Beutelstein                                                       | . I, 409           |
| Biberbach: Das Krenzous zu Biberbach                                                  | . II, 749          |
| Biebelried: Das Irricht im Kaferholigien                                              | . II, 659          |
| Bieberehren: Graf Gapers Tob                                                          | . II, 660          |
| Der Ritter von Thalberg bei Bieberehren                                               | . II, 661          |
|                                                                                       | . III, 1074        |
| Biengarten: Das Suhnertröglein                                                        |                    |
| Binabiburg: Legenbe vom heiligen Fronteidnam bei Binabiburg                           |                    |
| Bingart: Ernesti : Glud                                                               | . II, 812          |
|                                                                                       | . I, 128           |
| Birtemershaustein f. Auernfelb                                                        |                    |
| Birrenteld: Die Anbeinde der Buttenfeid                                               | . III, 1025        |
|                                                                                       | ,                  |
| Bifchofegrun: Das Brautpaar                                                           |                    |
| Bliebenfelb f. Rlingenmunfter                                                         | . I, 406           |
| Blindheim: Blindheims Rame                                                            |                    |
| Blonhofen: Der betrogene Beiger                                                       | . 1, 44<br>. I, 45 |
| Der Sullenweber                                                                       | . II, 883          |
| Der hullenweber                                                                       | ** 400             |
| Bobingen : Bo gehts Bobingen gu                                                       | . II, 499          |
| Bobelsberg : Bodelervertauf in Bobelsberg Boaent: Der Krauenstein bet Bogen           | <b>*</b> 00        |
|                                                                                       | - 00               |
| Lubmilla von Bogen                                                                    | *                  |
| Rogenberg f. Bogen                                                                    | 7 00               |
| Bogenberg f. Bogen                                                                    | ** 000             |
| Böhen: Blutenber Laibbrob                                                             | . II, 882          |
| Boos f. Montfort                                                                      |                    |
| Bosenreuti: Das Chrenmannlein                                                         | . 11, 490          |

| 0,0                                                                                                                                                                                                    |            |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|
| Botenlauben<br>Breitenstein f. Neustabt a. M.<br>Brennberg: Die Schlange ber Büßerin<br>Bruckborf: Atchweise zu Bruckorf                                                                               | I,         | 275 |
| Breitenftein f. Deuftabt a. D.                                                                                                                                                                         | 111,       |     |
| Brennberg: Die Schlange ber Buferin                                                                                                                                                                    | III,       |     |
| Brudborf: Rirdweihe gu Brudborf .                                                                                                                                                                      | ,          | 572 |
|                                                                                                                                                                                                        | 11         |     |
| Brunn: D' Ballfoarth                                                                                                                                                                                   | I,         | 121 |
| Der Schimmel ju Brunn                                                                                                                                                                                  |            |     |
| Brunn f. Raftel                                                                                                                                                                                        | II,        |     |
| Brunn f. Rotenberg.                                                                                                                                                                                    | 11,        | 310 |
| Washammath . Dis micht !                                                                                                                                                                               | ftabt . I, | 250 |
| Buch f. Burgerroth . Buch f. Burgerroth . Buchberg f. Berngau Buchberg f. Chameregg . Bufütitin f. Kaufbeuern Burgau: Das Lorettofitchlein bei Burgau Burdernheim: Urfprung bes Aurakernheimer Wichbas | , II       | 664 |
| Buchberg f. Berngau                                                                                                                                                                                    |            |     |
| Buchberg f. Chamerega .                                                                                                                                                                                | II,        |     |
| Bufuttin f. Raufbeuern                                                                                                                                                                                 | ,          | 447 |
| Burgau: Das Lorettofirchlein bei Burgan                                                                                                                                                                |            | 389 |
| Burgbernheim: Urfprung bes Burgbernheimer Wilbbabs                                                                                                                                                     | · · I,     |     |
| Burgebrad: Das Steintragen au Murgebrad                                                                                                                                                                | III, 1     |     |
| Burgebrach: Das Steintragen ju Burgebrach                                                                                                                                                              | III, 1     |     |
| Der Unfug ober Gfe'smann bei Burgerroth                                                                                                                                                                | 11,        |     |
| Burgermalb ( Battingen                                                                                                                                                                                 | III, 1     |     |
| Burgbaufen: Der Graf von Lichtenhols                                                                                                                                                                   | II,        |     |
| Det Merientith und ben Cost                                                                                                                                                                            | III,       |     |
| Das Marienbilb und ber Schafer .                                                                                                                                                                       | III,       |     |
| Burghaufen (Dorth.): Der Galgenpater                                                                                                                                                                   | III, 1     |     |
| Burgarin f Butannatt                                                                                                                                                                                   | II,        |     |
| Burgmindheim: Die Ballfahristapelle ju Burgwindheim                                                                                                                                                    | <b>I</b> , | 358 |
| Surgivinogerm: Die Wallfahrtefapelle zu Burgwindheim                                                                                                                                                   | III, 1     | 040 |
| Burmeiler f. Teufeleberg                                                                                                                                                                               | II,        | 800 |
| Bufenberg j. Wrachenfele                                                                                                                                                                               | III,       | 948 |
| Butenreut: Der Rachtjager in Bugenreut .                                                                                                                                                               | III, 1     | 300 |
| Sabolzburg: Raiferemtese bei Cabolzburg                                                                                                                                                                | III, 1     | 148 |
| Cadolzburg: Kaiferswiese bei Cadolzburg .  S. Rotenberg .  Gaffell i Grinblacker.                                                                                                                      | III, 1     | 152 |
| Caftell f. Grunblestoch                                                                                                                                                                                | I,         | 235 |
| Die Nymphen von Caffell                                                                                                                                                                                | I,         | 236 |
| Caftell f. Gründlestoch Die Rymphen von Caftell Cafteler Rechte Chameregg: Sagen von Chameregg Chammerau: Der verfeinerte Ritter                                                                       | III, 1     |     |
| Chameregg: Sagen von Chameregg                                                                                                                                                                         | 1,         |     |
| Chammerau: Der verfteinerte Ritter                                                                                                                                                                     | 1,         |     |
| S. MOBILING                                                                                                                                                                                            | I,         |     |
| C. Countetend                                                                                                                                                                                          | I,         |     |
| Chiemfee: G. Schoneggarb                                                                                                                                                                               | ,          | 924 |
| Sage vom Chiemsee                                                                                                                                                                                      | ,          | 925 |
|                                                                                                                                                                                                        | ,          | 926 |
| S. Derrengiemfee                                                                                                                                                                                       | ,          | 927 |
| Chochalfee f. Benebittbeuern .                                                                                                                                                                         | ,          | 434 |
| Colomanniberg f. Belburg                                                                                                                                                                               | -,         | 471 |
| Comburg f. Rothenburg                                                                                                                                                                                  | -,         | 373 |
|                                                                                                                                                                                                        | 1,         | 013 |

| Conradeberg: Der Silberbrunnen ju St. Conrabeberg                                                                                                                  | 11, 618   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Suglenberg: Das Wunberfreuz                                                                                                                                        | 1, 300    |
| Das lette Fraulein von Rugelberg                                                                                                                                   | 111, 1333 |
| Culmbach: Der leibige Schufter                                                                                                                                     | 11I, 1063 |
| Culmbach: Der leibige Schufter                                                                                                                                     | 1, 426    |
| Die hirschjagd von Dachau                                                                                                                                          | III, 1215 |
| Dahn: Der Jungfernfprung bet Dahn                                                                                                                                  | 1, 57     |
| Das goldne Regelspiel                                                                                                                                              | 111, 948  |
| Deggenborf f. Ratternberg                                                                                                                                          | I, 83     |
| Die Juben au Deggenborf                                                                                                                                            | 11, 528   |
| Die Halbmeile                                                                                                                                                      | II, 529   |
| Deiningen : Die Templer ju Deiningen                                                                                                                               | I, 382    |
| Der fuchenbe Beift                                                                                                                                                 | II, 840   |
|                                                                                                                                                                    | 1, 230    |
| Das Marienhilb zu Dettelhach und bie Schmeben                                                                                                                      | II, 750   |
| Deugmauer: Der Teufelssput bei Deugmauer                                                                                                                           |           |
| Dieffen: Runiffa von Dieffen                                                                                                                                       | I, 444    |
| Deugmauer: Der Teufelsspul bei Deußmauer Dieffen: Runiffa von Dieffen                                                                                              | 1, 445    |
| Sagen von Ortschaften, bie vormals Stabte gewesen .                                                                                                                | II, 901   |
| Dietfurt: Schweppermanns Stiftung gu Dietfurt                                                                                                                      | III, 1279 |
| Dilinam Der Gulate                                                                                                                                                 | II, 860   |
| Dimbach: Das Marienbild ju Dimbach                                                                                                                                 | II, 752   |
| Dintelebuhl f. Dfelberg                                                                                                                                            | I, 371    |
| Serpentina von Dintelebuhl                                                                                                                                         | I, 380    |
| Dimbach: Der Strage Dimbach: Das Marienbild zu Dimbach Dinfelebuhl f. Dfelberg Serpentina von Dinfelebuhl Dinzling: Die feurigen Männer Der Fluchader bei Dinzling | 11, 546   |
| Der Fluchader bei Dingling                                                                                                                                         | 11, 547   |
| Difibobenberg: Bet Schap auf Difibobenberg                                                                                                                         | II, 811   |
| Die Legende von ber Grunbung Difibobenberge .                                                                                                                      |           |
| Dollenstein f. Teufeleftrage                                                                                                                                       | I, 357    |
| Donau                                                                                                                                                              | I, 133    |
| Donauftauf: Urfprung ber St. Salvatorfirche bei Donauftauf                                                                                                         | II, 564   |
| Donauworth: Maria von Brabant                                                                                                                                      | 11, 857   |
| Lieb von Enthauptung ber Bergogin Maria von Bayern                                                                                                                 | II, 858   |
| Die Rarab bei harburg                                                                                                                                              | III, 1172 |
|                                                                                                                                                                    | II, 821   |
| Donnersberg: Die Morblammer                                                                                                                                        | 11, 822   |
| Dorfen: Sage von einem Schlof bet Dorfen                                                                                                                           | III, 1246 |
| Dorichbaufen: Liebfrquenbilb au Dorichbaufen                                                                                                                       | II, 496   |
| Drachenfele: Glegfrieb ber Drachentobter                                                                                                                           | I, 330    |
| Das goldne Regelspiel                                                                                                                                              | III, 948  |
| Drachenftein: Der Balbmann                                                                                                                                         | I, 331    |
| Dreiftela: Bermunichtes Schlof Dreiftela                                                                                                                           | I, 281    |
| Drei Buge f. Bingart                                                                                                                                               | 11, 812   |
| Drei Züge                                                                                                                                                          | II, 817   |
| Drubenbud f. Dedlingen.                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                                                                    |           |

#### 378

| Drubenloch f. Bismanneberg                                                                                | III, 1027 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Durtheim: Der Rastonig zu Durtheim                                                                        | I, 325    |
| Gin Grabstein in ber St. Johannistirche gu Durtheim                                                       | I, 326    |
| Duffelbach: Guterwerth jur Beit bes breißigjahrigen Rrieges                                               | III, 1101 |
| Cbermannftadt: Das Rreug                                                                                  | I, 146    |
| Chermannstadt: Das Rrem                                                                                   | I, 381    |
| Chernburg: Drei Buge                                                                                      | II. 817   |
| Der Chertoni                                                                                              | II, 818   |
| Der Gertopf Der Geift vom Rothenfels                                                                      | III, 941  |
| Gbersberg: Bie bie Rirde ju Chereberg ihren Anfang genommen                                               | 1, 70     |
| Widerhid non Cherchers                                                                                    | I, 71     |
| Richardis von Eberberg                                                                                    | II, 789   |
|                                                                                                           | III, 1239 |
| Eberghaufen: Der felige Beinrich zu Cberghaufen                                                           |           |
| Cbrad): Der wantelnte Prior                                                                               | 1, 217    |
| Det Ebrager Smaß                                                                                          | 111, 997  |
| Ed: Beter Eder von Ed                                                                                     | I, 101    |
| Edarteborf f. Seglach                                                                                     | III, 1028 |
| Egensbach: Die Bolle                                                                                      | II, 630   |
| Cibelftadt                                                                                                | I, 238    |
| Gichel f. Bastoch                                                                                         | III, 961  |
| Eichftadt: Das wilbe heer zu Gichftatt                                                                    | III, 1110 |
| Gichftadt: Das wilbe Beer ju Gichftatt                                                                    | I, 126    |
| Die beilige Balburgis                                                                                     | II, 853   |
| Die Buffuchtoftatte ber beiligen Malburgis                                                                | II, 854   |
| Die Zufluchisstätte ber heiligen Walburgis Der Orbelbach zu Eichstädt . Das Gießweibchen Reiter ohne Kopf | III, 1136 |
| Das Giesmeibchen                                                                                          | III, 1137 |
| Waiten alua Paul                                                                                          | III, 1138 |
| Reiter ohne Kopf Sage von der Wilibaldsburg                                                               | III, 1139 |
| Sage von der avillogivedurg                                                                               | ,         |
| Sage vom Beingafteig                                                                                      | III, 1140 |
| Gilingsburg : Die Gilingsburg bei Riffingen                                                               | I, 271    |
| Ginfaltesberg f. Arber                                                                                    | 11, 534   |
| Einob: Die Entführung                                                                                     | I, 350    |
| Das Madchen von Einob                                                                                     | II, 805   |
| Der Teufelsbrunnen                                                                                        | III, 947  |
| Ginfpach: Der Rirchenbrunnen gu Ginfpach                                                                  | I, 425    |
| Ginfpach: Der Rirchenbrunnen zu Ginfpach                                                                  | III, 939  |
| Elbernwalb f. Dtiobeuren                                                                                  | II, 492   |
| Ellafort                                                                                                  | III, 1015 |
| Ellafort                                                                                                  | II, 787   |
| Emmerthal: D'Ballfoarth                                                                                   | I, 121    |
| Engelharbeberg f. Riefenburg                                                                              | I, 148    |
| Engelmar                                                                                                  | II, 530   |
| Steinernes Rreug bei Engelmar                                                                             | II, 531   |
| Engelmuthen f. Morenweis                                                                                  | II, 900   |
|                                                                                                           | I, 86     |
| Engelsberg f. Sanblab                                                                                     | 1, 00     |

|   | Engelsberg: Das Rlofter auf bem Engeleberge                                    | 1,   | 292  |  |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
|   | Die Michaelstirche auf bem Engelsberge                                         | 11,  | 782  |  |
|   | Engelftadt: Engelftabt bei Prozelten                                           | I,   | 288  |  |
|   | Engering: Der filberne Ritter in ber Rumburg                                   | III, | 1135 |  |
|   | Enthen f. Rothenburg                                                           | II,  | 838  |  |
|   | Engenborf f. Artelehofen                                                       | III, | 1099 |  |
|   |                                                                                | I,   | 161  |  |
|   | Die Golbtapelle am Epprechiftein                                               | I,   | 162  |  |
|   | Erbrechtshaufen: Buftung Erbrechtshaufen                                       | I,   | 197  |  |
|   | Erding: Legenbe vom bl. Blut bei Erbing                                        | II,  | 510  |  |
|   | Grefing: Sanct Ulriche Rapelle bet Grefing                                     | II,  | 908  |  |
|   | Erlabrunn: Grlabrunne Rame                                                     | Ш,   | 975  |  |
|   | Erlangen: Martinstag ju Grlangen                                               | II,  | 650  |  |
|   | Tobtentragen ju Erlangen                                                       | 11,  | 651  |  |
|   | Ernefti : Glud                                                                 | II,  |      |  |
|   |                                                                                | 111. | 1182 |  |
|   | Cfcach f. Rilerberg                                                            |      | 436  |  |
|   | Wielshurg. Tahtonmied unb Welstehurg                                           | 11,  |      |  |
|   | Cttal: S' Ettaler Mann!                                                        |      | 435  |  |
|   | Klofter Ettale Entstehung                                                      |      | 437  |  |
|   | Ettals Stiftung                                                                | I.   |      |  |
|   | Unfer Liebefrau von Ettal und Raifer Lubwig ber Bager .                        | -,   | 439  |  |
|   | Etwashaufen: Die Grunbung ber Stabt Rigingen                                   | I,   |      |  |
|   |                                                                                | II,  |      |  |
|   | Epelwang f. Subirg                                                             |      | 270  |  |
|   | Gufferthal f. Ranbed                                                           | III, |      |  |
|   | Die goldne Orgel                                                               |      | 953  |  |
|   | Kahrenhera f. Leuchtenhera                                                     |      | 597  |  |
|   | Kalfenberg: Der Mitter von Faltenberg<br>Falfenborf: Felsenverwandeltes Schloß | II.  |      |  |
|   | Kalfendorf: Felsenverwandeltes Schloß                                          |      | 652  |  |
| ĺ | Falfenftein (bei Fugen): Bigolb gu Faltenftein                                 |      | 910  |  |
|   | Kalfenstein (Nieberb.): Der Knabe mit bem goldnen Born .                       |      | 1273 |  |
|   | Kalfenstein (Rheinpsalz): Meldior, wie du willt                                |      | 341  |  |
|   |                                                                                | I,   |      |  |
|   | Faulenbach f. Engelftabt                                                       | ,    | 297  |  |
|   | Fefd f. Deberg.                                                                | 1,   | 291  |  |
|   |                                                                                |      | 24   |  |
|   |                                                                                | I,   |      |  |
|   | Fichtelgebirg: Die Konigeheibe                                                 | I,   | 100  |  |
|   |                                                                                |      | 450  |  |
|   | Bahlen im Fichtelgebirg                                                        | ,    | 156  |  |
|   | Der ewige Schmied im Fichtelgebirg                                             | ,    | 166  |  |
|   | Der einäugige Benebiger                                                        | ,    | 1066 |  |
|   | Die Benerianer im Figreigebirg                                                 | ,    | 1067 |  |
|   | Berrgottefteine im Fichtelgebirge                                              |      | 1088 |  |
|   | Die verwunschene Kirche                                                        |      | 1105 |  |
|   |                                                                                |      |      |  |

|     | 980                                                     |      |        |     |           |
|-----|---------------------------------------------------------|------|--------|-----|-----------|
|     | ichtelfee f. Fichtelgebirg                              |      |        |     | I, 156    |
| 8   | innberg: Finnberg bei Afchaffenburg                     |      |        |     | I, 306    |
| 9   | lerebeim: Das Fraulein vom Bilenftein                   |      |        |     | III, 944  |
| 9   | log: Des Teufels Butterfaß                              |      |        |     | 11, 602   |
| œ   | ordineim . Wilatus in Vordheim                          |      |        |     | III, 1059 |
| G.  | orftenried: Das Kreugbild von Forftenried               |      |        |     | I, 428    |
| œ   | rammerebach: Die ber hirtenfriebel reich worben         |      |        |     | II, 770   |
| 0   | Barte Thaler aus Roblen                                 |      |        |     | II, 771   |
|     | Der verfdwundene Schat                                  |      |        |     | II, 772   |
|     | Der wanbernte Birfdwirth                                |      |        |     | 11, 773   |
|     | Der Brudenhund                                          |      |        |     | 11, 774   |
|     | Der Baffermann                                          | :    |        |     | II, 775   |
| 9   | ranten: Bom Gopen Lollus in Franten                     |      |        |     | I, 218    |
| 0   | Bon ber Franten Anfunft in Frankenland                  | Ċ    |        |     | I, 239    |
|     | Soutt Rillon                                            |      |        |     | 1, 240    |
|     | Der quillenbe Brunnen                                   | •    | •      | •   | II, 656   |
|     | Die Martinsgans                                         |      | •      | •   | 11, 729   |
| Gr. | rantenthal: Der Linbenschmibt                           | •    | •      | •   | I, 338    |
|     | rantenthal (Oberfr.): Die Legenbe von ben vierzeh       | . 6. | iliaer | *** | 1, 000    |
| 0   |                                                         | n De | reißen | 8tt | III, 1303 |
| œ   | Frankenthal                                             | •    | •      | •   | II, 799   |
|     |                                                         | •    | •      | ٠   | •         |
| 81  | rauenberg f. Leuchtenberg                               | •    | •      | •   | ,         |
|     | rauenbrunnt f. Soffau                                   | •    |        | •   | 11, 545   |
|     | rauenchiemfee: Die Monnen auf Frauenchiemfee            | ٠    | •      | ٠   | II, 926   |
|     | rauenfled f. Goffau                                     | •    | •      | •   | II, 545   |
| 8   | rauenroda                                               | ٠    | •      | ٠   | I, 276    |
|     | Die luftige Brude                                       | •    | •      | •   | I, 277    |
| 8   | reifing: Otto Seemofer, ber Thorwart gu Freifing        | •    |        | •   | I, 54     |
|     | Der Menschenfuß zu Freifing Regende vom heil. Corbinian | •    |        | •   | I, 458    |
|     | Legenbe vom beil. Corbinian                             |      | ٠      | ٠   | I, 459    |
|     | Der Bar bes beil. Corbinian                             | •    |        | •   | I, 460    |
| 8   | reiftabt: Die Wallfahrtstirche bei Freiftabt .          |      |        |     | II, 575   |
| - 6 | rendemberg: South Atendenderg                           |      |        |     | II, 781   |
|     | rictenhausen: Der Fridenhäuser Gee                      |      |        |     | III, 1022 |
|     | riebberg: Unfere herrn Ruh bei Friebberg .              |      |        |     | I, 420    |
| 9   | ronberg: Die hammertnechte gu Fronberg                  |      |        |     | II, 591   |
| 1   | Der Schlofgeift ju Fronberg                             |      |        |     | II, 592   |
|     | Der Burggeift auf Fronberg                              |      |        |     | III, 1291 |
| 8   | uchsberg f. Onabenberg                                  |      |        |     | III, 1110 |
|     | untnfee: Die Teufismuhl am Funtnfee                     |      |        |     | II, 917   |
|     | ürftenfelb f. Rempten                                   |      |        |     | II, 482   |
| 0   | Raifer Lubwigs Tob bei Fürstenfelb .                    |      |        |     | III, 1203 |
| œ   | ürftenftein: Die Braut von Fürftenftein                 |      | :      |     | I, 84     |
| 9   | urth: Der Drachenflich zu Furth im Balbe .              |      |        |     | 1, 93     |
| ð   | Der hirschenritt                                        |      |        |     | I, 94     |
|     | ~                                                       | •    | •      | •   | -, 5-     |

| Rurth:         | Die lange  | Agnes .<br>mel ohne K<br>on Fürth |            |         |        |        |       |             |      | III, | 1282 |  |
|----------------|------------|-----------------------------------|------------|---------|--------|--------|-------|-------------|------|------|------|--|
| 0              | Der Schim  | mel obne R                        | opf        |         |        |        |       |             |      | III, | 1283 |  |
| Fürth :        | Urfprung p | on Fürth                          |            |         |        |        |       |             |      | II,  | 648  |  |
| Guffen :       | Der Mana   | enfprung be                       | Ruffer     | 1       |        |        |       |             |      | I,   | 35   |  |
| Quillen.       | Minnih an  | Fallenftein                       |            |         |        |        |       |             |      |      | 910  |  |
|                | Julius Cal | ar .                              |            |         |        |        |       |             |      | II,  |      |  |
|                |            | hofs Jagb                         | •          | :       | i.     | ·      | Ċ     | Ť           | ·    | I,   |      |  |
|                |            | ilingen.                          | •          | •       | •      | •      | •     | •           | •    | -,   |      |  |
| Gattente       | uth le wa  | tittigen.                         |            |         |        |        |       |             |      | I,   | 149  |  |
| Sattinge       | II: Cppie  | von Geiling<br>n von Gail         | den<br>den | •       | •      | :      |       |             | :    |      | 150  |  |
|                | Coppen     | in von Gai                        | (Ingen     | •       | •      |        |       | •           | •    | I,   |      |  |
|                |            |                                   |            |         |        |        |       |             |      |      | 152  |  |
|                | . Chbett   | ns Roß .                          |            |         |        |        |       | ·<br>Marant | •    | TIT, | 1944 |  |
| Gameled        | ory: Die   | Gans auf                          | bem S      | ajianj  | tleroe | mon 6  | oune: | innati      |      | TIT. | 1193 |  |
| Garmisd        |            | eisterbeschwör                    |            |         |        |        |       |             | •    |      | 1194 |  |
|                | Der Se     | hap am We                         | tterftein  |         | **     | •      |       | :           | •    |      |      |  |
|                | Das Re     | achtgiaid bri                     | ngt ein    | en G    | armijd | jer na | d) E  | ngabin      |      | 111, | 1195 |  |
| Gaurette       | ersheim:   | Die Rirdy                         |            |         |        |        |       |             | elle |      |      |  |
|                |            | gu Ober                           |            |         |        |        |       |             | ٠    | 11,  |      |  |
|                |            | Die Riefen                        |            |         |        |        |       | 5 .         | ٠    | II,  |      |  |
| Gefrees:       | Das verl   | orne Ohr                          |            |         |        |        |       |             | •    | 11,  |      |  |
|                | Sagenha    | te Schwänk                        | im &       | ichtelg | cbirge |        |       |             |      | III, | 1075 |  |
| Beilinge       | n f. Gail  | ingen.                            |            |         |        |        |       |             |      |      |      |  |
| Beifenfe:      | lb f. Bob  | burg .                            |            |         |        |        |       |             |      | I,   | 464  |  |
|                |            | D                                 |            |         |        |        |       |             |      | III, | 1236 |  |
| Geisfam        |            |                                   |            |         |        |        |       |             |      | II,  | 813  |  |
| Beltenbo       | rf: Das    | weiße Pferb                       | am R       | akenfi  | tea    |        |       |             |      | H,   | 903  |  |
| Gelinad        | C Melter   | n                                 |            |         |        |        |       |             |      | II,  | 498  |  |
| Gemina         | en a m     | Der Ratfe                         | r tm C     | Buder   | berg   |        |       |             |      | 1,   | 19   |  |
|                |            |                                   |            |         |        |        |       |             |      |      | 1184 |  |
| General        | stane (the | burteftatte 1                     | ed heil    | form i  |        |        | To of | er Ma       | the  |      | 904  |  |
|                |            | Zann ohne                         |            |         |        |        |       |             |      | ,    | 1358 |  |
|                |            | egensbur                          |            |         | •      | •      |       | i.          | Ť.   |      | 555  |  |
| Germans        | herm 1. or | egenoout                          | y .        |         | •      | :      | ٠     | •           | •    | ,    | 802  |  |
| Germere        | heim: 30   | affer Rubol                       | e Out      | ottt    | Mush.  |        | :     |             |      | ,    | 958  |  |
|                | 30         | aifer Rubol                       | 8 othi     | gum     | Grao   | •      | •     | •           | •    | II,  |      |  |
| Giebelfte      | ibt f. Bte | berehren<br>Glode zu              |            | •       | •      | •      | •     | •           | •    |      | 432  |  |
| Gilding        | : Die alte | Gloge In                          | Gildin     | В       | •      | •      | ٠     | •           | •    |      |      |  |
| Gleiswei       | iler: Der  | Teufelsberg                       |            | •       |        | •      | •     | ٠           | •    |      | 800  |  |
| Gnabenb        | erg: Sag   | gen vom M                         | ofter G    | naben   | berg   | •      | •     | •           | ٠,   | ,    | 1110 |  |
| Gollhein       | t: Das K   | önigetreuz                        | •          | ٠       | •      | ٠      | •     | •           | ٠    | II,  |      |  |
|                | Raiser     | Abolphs To                        | b .        |         |        |        |       | •           | •    |      | 827  |  |
| Goghein        | t: Der S   | chap im Gr                        | Sheimer    | : Sh    | loffe  | •      | •     | •           | •    | ,    | 1159 |  |
| Gögmein        | fein: I    | ie Rirde at                       | Gösn       | einste  | fn     |        |       |             |      | H,   | 615  |  |
| Gottmar        | inshöhle:  | Der brei                          | beinige    | Safe    | in t   | er G   | ottmo | nnshö       | hle  |      |      |  |
|                |            | am H                              |            |         |        |        |       |             |      |      | 370  |  |
| Gotenmi        | ible f. De | Imbrechte                         |            |         |        |        |       |             |      | III, | 1077 |  |
| - + p + n an . | -4 1. 4.   |                                   |            |         |        |        |       |             |      |      |      |  |

| Grabfelb: Sungerenoth im Grabfelb                                                  |          |         |     | II, 760   |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----|-----------|
| Grafenberg: Beift im Schloffe ju Grafenberg                                        |          |         |     | II, 633   |
| Grafenrheinfelber Biefe f. Schweinfurt                                             |          |         |     | I, 225    |
| Grafenrheinfelber Wiese s. Schweinfurt<br>Gräfinthal: Das Marienbild zu Gräfinthal |          |         |     | II, 806   |
| Grafrath: Das Rlofterlein gu Grafrath an ber                                       | Ammer    |         |     | II, 905   |
| Grattereborf: Der Bubelftein                                                       |          |         |     | II, 516   |
| Das Rirchlein gur Raftbuche bei                                                    | Grätter  | sborf   |     | II, 517   |
| Grein f. Burgburg                                                                  |          |         |     | I, 241    |
| Gretlmubl f. Bolfftein                                                             |          |         |     | I, 81     |
| Großlellenfelb f. Bellenfelb.                                                      |          |         |     | _         |
| Grubingen                                                                          |          |         |     | II, 788   |
| Grundlestod: Die brei Bafferjungfrauen im                                          | Brunblee | slody . |     | I, 235    |
| Grunfint f. Befling                                                                |          |         |     | II, 906   |
| Gudenberg: Der Ratfer im Gudenberg                                                 |          |         | •   | I, 19     |
| Bundelningen: Der Kettentrager au Gunbelning                                       | en .     |         |     | I, 388    |
| Gungburg: Chrenfache und Sattefaction gu Gun                                       | nabura   |         |     | I, 383    |
| Die Geifterfahrt ju Gungburg .                                                     |          |         |     | I, 384    |
| Die nachtliche Spinnerin ju Bungbi                                                 |          |         |     | II, 868   |
| Gungenhaufen: Das Rreug im Altmublthale                                            |          |         |     | I, 369    |
| Gunzenlech                                                                         |          |         |     | II, 899   |
| Guffenburg: Die golbene Binbfabne                                                  |          |         |     | II, 865   |
| Sabsberg: Die Ballfahrt ju Dabeberg .                                              |          |         |     | I, 470    |
| Safenlohr: Der Trauthera bei Bafenlohr                                             |          |         |     | III, 964  |
| Safenlohr: Der Trautberg bei Safenlohr . Die Brotestanten in Mariabuchen           |          |         |     | III, 971  |
| Sagenau f. Raiferslautern                                                          |          |         |     | II, 807   |
| Sahntamm f. Dfelberg                                                               |          |         |     | I, 371    |
| Bechlingen, Druibenberg, Dahnentam                                                 |          |         |     | III, 1158 |
| Said: Der Schafer von Baib                                                         |          |         |     | I, 215    |
| Saibwang f. Raisheim                                                               |          |         |     | III, 1170 |
| Salletau                                                                           |          |         |     | III, 1237 |
| Sallgarten f. Bingart                                                              |          |         |     | II, 812   |
| Baltenberg f. Raufring.                                                            | •        | •       |     | ,         |
| Sambach: Schloß Hambach                                                            |          |         |     | I, 320    |
| Sammerereut: Das Rirchlein von hammereren                                          |          |         |     | III, 1295 |
| Handlab                                                                            |          | •       |     | I, 86     |
|                                                                                    | •        |         |     | II, 627   |
| Sarburg : Die brei Garge                                                           | •        | •       |     | III, 1171 |
| •                                                                                  |          |         |     | III, 1172 |
| Bartenburg: Der Ronnenfelfen                                                       |          |         |     | I, 328    |
| Der Monchelopf auf hartenburg                                                      | •        |         |     | I, 329    |
| Safelbach: Die grafenbe Magb gu hafelbach -                                        | •        | -       |     | II, 586   |
| Dafelbrude f. Lowensteiner Balb                                                    | •        | •       | • • | III, 967  |
| Saffurt: Des Bifchofe Jagb                                                         | •        |         | •   | I, 216    |
| Der Beifterzug in ber Rittertapelle gu                                             | Saffer   |         |     | III, 1037 |
|                                                                                    |          |         |     | ,         |
| Safloch: Die Rapelle im Daglocher Thal .                                           | •        |         | •   | I, 295    |

| Safloch: Die große Beft im Maingrunde                                  | III, 961  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Der haflocher Beinbergemann                                            | III, 1335 |
| Saunrig f. Subirg                                                      | II, 627   |
| Saurain f. Frammerebach                                                | II, 775   |
| Sechlingen: Bechlingen, Druibenberg, Sahnentamm                        | III, 1158 |
| Segnenberg: Die Rrangeljungfrau bei Begnenberg                         | III, 1359 |
| Seibed: Schwantfagen von Berching, Siltpoliftein, Beibed und Reu-      |           |
| martt                                                                  | III, 1111 |
| Beidenburg                                                             | I, 343    |
| Seibenheim: Der wilbe Jager in Beibenheim                              | I, 125    |
| Beidenmauer                                                            | I, 332    |
| Beibenftabt f. Albernborf                                              | III, 1060 |
| Beibingefelb: Das Synagogenwappen gu Beibingefelb                      | II, 669   |
| Der Beibingefelber Rabel                                               | II, 670   |
| Die niefenbe Jungfrau                                                  | II, 671   |
| Das Feuermannlein und ber Schiffer                                     | II, 686   |
| Beibplat f. Regensburg                                                 | I, 108    |
| Beilbronn f. Straubing                                                 | II, 540   |
| Seiligfreuz: Beiligfreuz bei Rempten                                   | I, 448    |
| Seileberg: Burggeift gu Beileberg                                      | . I. 145  |
| Beilsbronn f. Sulzburg                                                 | 11, 573   |
| Seilebrunn: Gründung bes Rloftere Beilebrunn                           | I, 131    |
|                                                                        | III, 1121 |
| Settle utg.                                                            | III, 1121 |
| Seinrichsburg: Der hammer                                              | II, 625   |
| Beinfelberg                                                            | I, 103    |
| Selfendorf: Sanct Emeram                                               | I, 104    |
| Emeramotapeue bei Deifenoori                                           | III, 1077 |
| Selmbrechts: Das Zauberbüchlein                                        | ,         |
| Berleshohe f. Teufelsmauer                                             | I, 124    |
| Sermannsftein                                                          | I, 359    |
| herrenbrunnen f. Bilbenftein                                           | II, .779  |
| Herrenchiemfee: Der Monch                                              | II, 927   |
| herrengrund f. Bilbenftein                                             | 11, 779   |
| herrenwiefe f. Bilbenftein                                             | II, 779   |
| herrnholz f. Aub                                                       | II, 657   |
| Serebrud: Berebrude Rame                                               | II, 626   |
| Die Hubirg                                                             | II, 627   |
| Der Sansgörgle bei Berebrud                                            | II, 629   |
| Seffelberg : Der breibeinige Safe in ber Gottmannshöhle am Beffelberg' | I, 370    |
| Das Rreng auf bem heffelberge                                          | II, 847   |
| Seffenthal (in Mittelfr.): Das Beffenthal bei Lenbershofen             | III, 1141 |
| Seffenthal (Speffart)                                                  | II, 783   |
| Beuberg f. Bolfftein                                                   | II, 619   |
| Beuleiten f. Alexanderbab                                              | I, 169    |
| Sexenacter: Berehrung bes Befus ju Berenader                           | III, 1131 |
| A.G                                                                    |           |

### 22/

| Siltpoltftein: Schwantfagen von Berching, Siltpoliftein, Beibed und |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Reumarkt                                                            | III, 1111 |
| Simmelspforten: Die eingemauerte Ronne                              | I, 260    |
| Der Flufgott bes Maines                                             | III, 995  |
| Sinbelang : Das Aelplein bei Bertach                                | I, 39     |
| Die Isenbrechen                                                     | I, 41     |
| Sinterftein: Der Ruchelnfreffer in hinterftein                      | II, 488   |
| Birfdborf f. Rabenicaichen                                          | II, 497   |
| Dirfdenwang f. Zurtenfelb                                           | II, 960   |
| Sochenfele: Die Jungfrau von hochenfele                             | I, 472    |
| Sochftabt: Der Beisbauer von Schwennenbach                          | III, 1345 |
| Sof: Die Feuerglode gu Dof                                          | I, 180    |
| Der lange Becher                                                    | I, 181    |
| Der lange Mann in ber Morbgaffe gu hof                              | I, 182    |
| Der eingemauerte Mond in ber Sanct Dichaelefirche ju hof            | III, 1080 |
| Das felige Beglein                                                  | III, 1081 |
| Der Teufelsberg bei Bof                                             | III, 1083 |
| Sofberg: Sage von hofberg                                           | III, 1238 |
| Sofed: Sagen vom Schloffe Bofed                                     | III, 1082 |
| Sof - Segnenberg: Marienbilb gu Gof - Degnenberg                    | I, 421    |
| Böfle                                                               | II, 900   |
| Sofftetten: Sagen von Ortichaften, bie vormale Stabte gewesen .     | II, 901   |
| Sogling f. Beibenlinben                                             | I, 69     |
| Maria vom Tannenbaum zu Högling                                     | 11, 920   |
| Bobenafcan f. Bobenichwangau                                        | II, 480   |
| Sobenbogen: Der Schat auf bem hohenbogen                            | I, 87     |
| Die Riefengeis auf bem hobenbogen                                   | I, 88     |
| S. Lichtenegg                                                       | I, 90     |
| Sobenburg: Der Berg bei hohenburg                                   | I, 473    |
| hobenburg f. Rieben                                                 | III, 1266 |
| Sohened: Silbegard von Dohened                                      | II, 809   |
|                                                                     | III, 1332 |
| Sobenfele: Der verwunschte Rebod                                    | II, 820   |
| S. Bolferethal                                                      | II, 822   |
| S. Langenthal                                                       | II, 823   |
| Der Schat auf hohenfels                                             | II, 825   |
| Hohenlandsberg                                                      | III, 1325 |
| Sohenlohe f. Solbad.                                                |           |
| Sohenschwangau                                                      | II, 474   |
| Der Schwanenritter                                                  | II, 478   |
| Konradin                                                            | II, 479   |
| Luthers Ritt nach Sobenfcmangau                                     | II, 480   |
| Shap auf hohenschwangan                                             | II, 481   |
| Sohenwarth: Richitbis zu Dobenwarth                                 | II, 504   |
| Sobe Banb f. Bilshofen                                              | II, 523   |

| Soheberg: Der Wasserberg bei Rhobt                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Solbach: Der hohenlohe hertunft                                                                          |
| Bolle f. Teufelemuble                                                                                    |
| Sollfeld: Santt Bangolfsthurm in Sollfelb II, 613                                                        |
| Solzbaufen: Die Felbtapelle bet holzbaufen III, 1222                                                     |
| Der heilige Krenzwald bei Holzhaufen III, 1223                                                           |
| hoppingen f. Dunbling                                                                                    |
| porabach: Das Steintreuz                                                                                 |
| Subirg                                                                                                   |
| Suhnberg: Shlop Duhnberg 1, 274                                                                          |
| Bui f. Bolfftein                                                                                         |
| Bundebrude f. Albernborf III, 1060                                                                       |
| Suneberg: Der Ritter vom Suneberg 11, 810                                                                |
| Bunnas f. Subirg                                                                                         |
| Sunnengraben f. Subirg II, 627                                                                           |
| Suting: Der Feuerhund im Schloffe ju Buting I, 361                                                       |
| Jefenwang: Die Felbtapelle bei Jefenwang III, 1225                                                       |
| Igling: Der Jungfrauenbuchel bei Igling II, 888                                                          |
| Maenmiefe f Biffingen III 1820                                                                           |
| Meraichheim: Der Cichbaum gu Meraichheim                                                                 |
| Merberg: Das himmelfeuerbrennen III, 1180                                                                |
| Das Wiesgerenfüllen III, 1181                                                                            |
| Oer Gidenmann III 1189                                                                                   |
| Allschwang: Die Leufelstanzel bei Allschwang . 11, 562<br>Immenftabt: Der Bestanz zu Immenstabt . 1, 450 |
| Immenftadt: Der Bestang ju Immenstadt 1, 450                                                             |
| Inderstorff: Bruder Marholbus zu Inderstorff I, 423                                                      |
| Ingelftadt (bei Ochsenfurt): Bie bie Rothenburger Ingelftatt erbrochen II, 667                           |
| Ingolftadt: Das Marienbild zu Ingolftabt I, 122                                                          |
| Marienbild zu Ingolftabt 1, 463                                                                          |
| Die Nonne zu Ingolstadt III, 1233                                                                        |
| Thurm zu Ingolftabt                                                                                      |
| Der Müller von Thui                                                                                      |
| Der Muller von Thui III, 1235<br>Teufelstein zu Ingolftabt III, 1352                                     |
|                                                                                                          |
| Sagen vom Bent und vom Dotter Kaust zu Ingelstadt III, 1354                                              |
|                                                                                                          |
|                                                                                                          |
| Inghof: Der baperische hiesel im Inrhose                                                                 |
| Johannisberg: Die huffengraben                                                                           |
| Jofgrund: Die 3werge im Jofgrund II, 769                                                                 |
| Iphofen: Die Ballfahrtefliche gu Sphofen III, 1013                                                       |
| Irfenwang f. hirfchenwang.                                                                               |
| Ifenbrechen: Die Sfenbrechen                                                                             |
| Ittftatten: G. Itffatter Dof                                                                             |
| Die Geiftermuble                                                                                         |
| Ittftatter Sof: Der St. Willibaldebrunnen II, 850                                                        |

| 386                                                      |         |      |      |     |
|----------------------------------------------------------|---------|------|------|-----|
| Rafferholgen f. Biebelrieb                               |         | ٠.   | 11,  | 749 |
| Raiferer: Die übergofin' Mim                             |         |      | I,   | 68  |
| Raiferfee f. Raiferslautern                              |         |      | 1,   | 13  |
| Raiferslautern: Friedrich ber Rothbart ju Raiferslautern |         |      | I,   | 1   |
| Barbaroffa                                               |         |      | I,   |     |
| Die Fahrt ber Tobten gu Raiferslautern                   |         |      | I,   | 17  |
| Der Roffauf                                              |         |      | I,   | 11  |
| Sage von Raiferelautern                                  |         |      | I,   | 34  |
| Rafferslautern                                           |         | Ţ.   | 11,  |     |
| Rafferslautern                                           |         | Ċ    |      | 117 |
| Ratopeim: Riofter Ratogeims Entftehen                    |         | •    | I,   |     |
| Raitl f. Reichenhall                                     | •       |      |      | 48  |
| Ralbsangit: Werner von Kalbsangit                        | •       |      | I,   |     |
| Raltenbacherhof: Der Teufeletisch                        | ٠       | •    |      |     |
| Raltenhaufen: Wie eine Deis einen Wolf fing              |         |      | II,  | 61  |
| Rappele: Die Legenbe von bem Bunberbilbe auf bem R       | appele  | bet  | ***  | -   |
| Burgburg                                                 |         | •    |      | 99  |
| Bunberbare Befcubung bes "Rappele" bei Bur               | zburg   | •    | 111, |     |
| Rappengipfel f. Bubenroth                                |         | •    | I,   |     |
| Rarab f. Barburg                                         |         |      | Ш,   |     |
| Rarleburg: St. Johannisnacht auf ber Rarleburg .         |         |      | I,   | 26  |
| Die Gertrubisquelle                                      |         |      | 111, |     |
| Der Raiferaug auf ber Rarleburg                          |         |      | 111, | 97  |
| Rarleberg (Mittelfranten): Rarl ber Große im Rarleberg   | bei &   | urth | I,   | 2   |
| Rarleberg (Dberbayern): Der Bauernburfc auf 'n Rarle     | berg    |      | 1,   | 43  |
| Rarlshöhe: Der Schat auf ber Karlshöhe                   |         |      |      | 29  |
| Rarlftadt: Burgburger Bahrzeichen                        |         |      | 11,  | 68  |
| Rariftein: Das Burgfraulein auf bem Kariftein            |         |      |      | 92  |
|                                                          | •       | •    |      |     |
| Raftel ; Caftel.                                         |         |      | 11.  | 57  |
| periete. acultumb                                        |         | •    |      | 57  |
| Die Glode zu Kaftel                                      |         | •    | ,    | 58  |
| Das Raftler Recht                                        | •       | •    | III, |     |
| Schloß Kastel                                            | •       | •    |      |     |
| Schweppermanns Wappen                                    | •       | •    | 111, |     |
| Das Bunblein zu Raftel                                   | •       | ٠    | III, |     |
| Raftelberg f. Raftel                                     | •       | ٠    | ,    | 57  |
| Rateneiche                                               | •       | •    | III, |     |
| Rakenstea f. Eurtenteld                                  |         | •    | 11,  |     |
| Raufbeuern: Urfprung bes Monnentloftere gu Raufbeuern    |         |      | I,   |     |
| Santt Georgenberg                                        |         |      | Ш,   |     |
| Das Gaisthor zu Kaufbeuern                               | •       |      | 111, | 118 |
| Das Margenfraulein auf ber Margeburg bei J               | taufber | tern | 111, | 118 |
| Bober bas Dorf "Auftirch" bei Raufben                    | ern fei | nen  |      |     |
| Ramen hat                                                |         |      | Ш    | 118 |
| Raufring: St. Balburga bei Raufring                      |         |      |      | 88  |
| Die Glade bes beil Geenharb in Confring                  |         |      |      | 89  |

### HERY

| Raufring: Das Befterholy                                   |      | II, 891   |
|------------------------------------------------------------|------|-----------|
| Der Burgfel bet Raufring                                   |      | II, 896   |
| Das hoimannlein auf ber Lechbrude                          |      | II, 897   |
| Das Lichtlein unter bem Apfelbaume                         |      | II, 898   |
| Referlobe: Urfprung bes Pferbemarftes ju Dunden und Refer  | lohe | I, 49     |
| Rellergrun f. Balbfaffen                                   |      | II, 607   |
| Relbeim: Bwerge ober Bichtlein in ber Umgegend von Relbeim |      | II, 569   |
| Rellerbach f. Schöngetfing.                                |      |           |
| Rempten: Der Dahnentampf ju Rempten                        |      | I, 28     |
| Silbegarbis und Taland                                     |      | I, 29     |
| Bie Sancimon und Gelebrand bas Rlofter gu Remy             | ten  |           |
| gebauet                                                    |      | I, 30     |
| Beinrich Finbeltinb von Rempten                            |      | I, 31     |
| Santt Mang gu Rempten und Roffaupten                       |      | I, 33     |
| Beilig Rreug bei Rempten                                   |      | I, 448    |
| Bruber Johann von Rempten                                  |      | 11, 482   |
| Beinrich von Rempten                                       |      | 11, 483   |
| , , ,                                                      |      | II, 484   |
| Berner von Kalbeangft                                      |      | 11, 485   |
| Die Remptermaife                                           |      | 11, 486   |
| Die Martinoganfe                                           |      | II, 881   |
| Beinrich Findelfind                                        |      | III, 1188 |
| Rerebach: Ehmannerbad ju Rerebach                          |      | III, 1312 |
| Reftenburg f. Marburg                                      |      | 1, 318    |
| Rettershaufen: Die Baiben von Rettershaufen                |      | I, 43     |
| Rienberg: Der Schat am Rienberg                            |      | I, 37     |
| Rirdenlamis f. Epprechtftein                               |      | I, 161    |
| Rirdenfittenbach f. Artelehofen                            | ٠,   | III, 1099 |
| Rircherfittenbach f. Artelshofen                           |      | II, 870   |
| Rirnberg f. Berchtesgaben                                  |      | I, 59     |
| Riffingen: Die Gilingsburg bei Riffingen                   |      | I. 271    |
| Jub Schwed in Kiffingen                                    |      | I, 272    |
| Bie Riffingen por ben Schweben gerettet warb .             |      | I, 273    |
| Mgenwiese bei Riffingen                                    |      | III, 1020 |
| Der Liebfrauensee bei Riffingen                            |      | III, 1337 |
| Ritidenrain f. Sammerereut.                                |      | -         |
| Ribingen: Wie Rigingen feinen Urfprung nahm                | 1.   | I, 231    |
| Ribingen                                                   |      | 1, 232    |
| Die Grunbung ber Stadt Rigingen                            |      | I, 233    |
| Schat bei Ritingen am Dain                                 |      | I, 234    |
| S. Buraburg                                                |      | 1, 242    |
| Rleinen-Beubach f. Miltenberg                              |      | I, 291    |
| Rlingenberg: Das Glodden ber Stromfei                      |      | I, 294    |
| Die Klingenburg                                            |      | II, 786   |
| Rtingenmunfter: Stiftung von Rlingenmunfter                |      | H. 801    |
| Breen Breen Culture con consequent                         |      |           |

| Rlogau f. Turtenfelb                                                             |           |      | II,  | 901  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|
| Rneiting : Die Sage von ber Steinfaule bet Rneiting                              |           |      | III, | 1126 |
|                                                                                  |           |      | III, | 1038 |
| Rneggau: Das Grab ber Liebenben Rniebrechen: Die Kniebrechen bei Rothenburg .    |           |      | I,   | 379  |
| Enoblaudeland f. Rurnberg                                                        |           |      | II,  | 634  |
| Roniasberg: Der Rirchenbau zu Roniasberg .                                       |           |      | 111, | 1035 |
| Anoblaucheland f. Rurnberg                                                       |           |      | 111, | 1036 |
| Kontoshede i Krantmetler                                                         |           |      | II,  | 799  |
| Ronigeheibe                                                                      |           |      | I.   | 155  |
| Ronigefee f. Berchtesgaben                                                       |           |      | 111, | 1270 |
|                                                                                  |           |      | I,   | 171  |
|                                                                                  |           |      | I,   |      |
| Rothgeifering: Der hoimann gwifden Rothgeifering u                               | nb Jefenn | pang | 111, | 1363 |
| Rolomanbach f. Benebittbeuern                                                    |           |      | I,   | 434  |
| Rrempenftein: Schneiberburg                                                      |           |      | I,   | 85   |
|                                                                                  |           |      | II,  | 590  |
| Rrengberg (Dberpfalg): Der Teufeloftein am Rrengber                              | ge bei B  | leed | III, | 1296 |
| Rreugberg (bei Beilheim): Die Dartyrer auf bem Ri                                |           |      | I,   | 441  |
|                                                                                  |           |      | 11,  | 813  |
| Rreuzmertheim: Der Giebener Zang in Rreugwerthei                                 | m .       |      | I,   | 287  |
| Rreugwertheim: Der Siebener Tang in Krengwerthei<br>Die große Peft im Maingrunbe |           |      | 111, | 961  |
| Rronach: Die gefdunbenen Danner ju Rronach .                                     |           |      | 111, | 1302 |
| Rronftetten: Der Glodenbrunnen bei Rronftetten                                   |           |      | II,  | 584  |
| Rrumbad: Urfprung bee Krumbabee                                                  |           |      | I,   | 387  |
| Rugelberg f. Cuglenberg.                                                         |           |      | •    |      |
| Ruhnhard am Schlegel f. Dosbach                                                  |           |      | I,   | 372  |
| Runigenbrunnen: G. Bilbenftein                                                   |           |      | II,  | 779  |
| Der Runigenbrunnen im Elfavath                                                   |           |      | II,  | 784  |
| Runftein f. Teufeleftrage                                                        |           |      | I,   | 357  |
| Die Schweppermannsburg ju Runftein                                               |           |      | III, | 1165 |
| Raber: Die Burgfrau von Laber                                                    |           |      | I,   | 468  |
| Lamber: Die Burgfrau von Laber                                                   |           |      | 1,   | 92   |
| Lanbau: Der verrufene Boffen gu Lanbau                                           |           |      | I,   | 312  |
| Randau: Der verrufene Boften zu Landau                                           |           |      | III, | 1141 |
| Lanbeberg f. Lewenstein.                                                         |           |      | •    |      |
| Landsberg: Pfettenberg bei Lanbeberg                                             |           |      | II,  | 894  |
| Der Teufel im Jefuttentollegium gu Land                                          | sberg .   |      | 11,  |      |
| Landshut: Das Brob bes heil. Raffulus                                            |           |      | 1,   | 55   |
| Turnfer zu Landshut                                                              |           |      | Í,   |      |
| Teufel in ber Bierfchente                                                        |           |      |      | 80   |
| Landftubl: Sidingen                                                              |           |      |      | 345  |
| Sidingen's Burfel                                                                |           |      | I,   |      |
| Sidingen                                                                         |           |      | I,   |      |
| Der lette Ritter                                                                 |           |      | Í,   |      |
| Der lette Ritter                                                                 |           |      | ı,   |      |
|                                                                                  |           |      |      |      |

|   | Langenthal: Die Erzgrube im Langenthal                | II,  | 823   |   |
|---|-------------------------------------------------------|------|-------|---|
|   |                                                       | II,  | 654   |   |
|   | Bangengenn: Schenborfe Linbe                          | II,  | 655   |   |
|   | Langwaib f. Regensburg                                | II,  | 556   |   |
|   | Laufen: Der Saunftein                                 | III, | 1275  |   |
|   | Lauingen: Der Schufter ju Lauingen                    | I,   |       |   |
|   | Der Mohrentopf im Lauinger Bappen                     | I,   | 48    |   |
|   | Die St. Leonharbeftrche bet Lauingen                  | I,   | 390   |   |
|   | Der Rasch                                             | Í,   | 391   |   |
|   | Der große Schimmel ju Lauingen                        | Í,   | 392   |   |
|   | Das Berranttaruhtlafterle                             | I,   | 393   |   |
|   | Der feltsame Baft                                     | I,   |       |   |
|   | Das Fluchhaus zu Lauingen                             | I,   |       |   |
|   | Albertus Magnus von Laufingen                         | I.   |       |   |
|   | Wie Albertus Magnus gelehrt und wieber bumm geworben  | 1,   |       |   |
|   | Bie Albertus Magnus einen Reugierigen ftrafte .       | I,   |       |   |
|   | Albertus Magnus rettet ben Babft                      | ī,   |       |   |
|   | Das seltsame Gastmahl                                 | 1.   |       |   |
|   | Die Freundesprobe                                     | I,   |       |   |
|   | Die feinblichen Brüber                                | 1,   |       |   |
|   | Die verzauberte Kanne                                 | I,   |       |   |
|   | Jungfer Kummerniß                                     | 1,   |       |   |
|   | Die Rosbiab sveisn                                    | 11.  |       |   |
|   |                                                       | II.  |       |   |
|   | m                                                     | 11,  |       |   |
|   |                                                       | II,  |       |   |
|   |                                                       | II,  |       |   |
|   |                                                       | 11,  |       |   |
|   | Der Lilienstengel                                     | II,  |       |   |
|   |                                                       | ,    | 1118  |   |
|   | Lauterach: Die Muhle an ber Lauterach                 | 111, |       |   |
|   | Lauterecken: Der Mutter Fluch                         |      |       |   |
|   | Lauterhofen f. Raftel                                 | 11,  |       |   |
|   | Lechfeld: Die Schlacht auf bem Lechfelb               | 1,   |       |   |
|   | Der Mohrentopf im Lauinger Wappen                     | I,   |       |   |
|   | Urfprung bes Bferbemarttes ju Munchen und Referlohe . | I,   |       |   |
|   | Entstehung bes Rlofters Lechfelb                      | 11,  | 500   |   |
|   | Bie ein Augsburger bie Schweben vom Rlofter Lechfelb  |      | * 0 4 |   |
|   | vertrieben                                            | II,  |       |   |
|   | Der Ritter von Bogen                                  |      | 1346  |   |
|   | Lechsgemund: Sagen vom Schloffe Lechsgemund           |      | 1168  |   |
|   | Leberftabt f. harburg                                 | ,    | 1172  |   |
|   | Lehftenbachlein f. Balbftein                          | I,   |       |   |
|   | Lellenfeld: Der Lou zu Lellenfelb                     | ,    | 1157  |   |
|   | Lemberg f. Bingart                                    |      | 812   |   |
|   | Die Geistammer                                        | II,  | 813   |   |
| _ |                                                       |      |       | - |
|   |                                                       |      |       |   |

| Bemberg: G. Cbernburg                                                                                                           | II, 817   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Renafurt : Die Graf Dicael von Bertheim ju Lenafurt gereitet morben                                                             | III, 963  |
| Lenigrund f. Frammerebad                                                                                                        | 11, 773   |
| Leonhard St.: Der Burbinger                                                                                                     | 111, 1271 |
| Leuchtenberg: Bertommen ber Leuchtenberg                                                                                        | 11, 597   |
| Die Frauengeftalt auf bem Igel gu Leuchtenberg .                                                                                | II, 598   |
| Ursprung ber Leuchtenberg                                                                                                       | 11, 599   |
| Leuchtenberge Rame                                                                                                              | II, 600   |
| Der talte Baum                                                                                                                  | II, 601   |
| Der falte Baum                                                                                                                  | III, 1096 |
| Beutftetten: Ainpet, Gberpet und Firpet gu Leutsteiten                                                                          | I, 430    |
| Lewenstein: Metallfühler                                                                                                        | III, 1331 |
| Lichtenau f. Reuftabt a. DR                                                                                                     | 111, 965  |
| Lichtenect: Lichtenftein und Lichtened                                                                                          | 11, 628   |
| Lichtenegg: Die Lichtenegger                                                                                                    | I, 90     |
| Lichtenegg: Die Lichtenegger                                                                                                    | I, 190    |
| Lichtenholz: Der Graf von Lichtenholz Lichtenholz: Der Graf von Lichtenholz Lichtenftein: Die lichten Steine Das Schnickersloch | III, 978  |
| Lichtenftein: Die lichten Steine                                                                                                | I, 194    |
| Das Schneibersloch                                                                                                              | I, 195    |
| Die Framusie                                                                                                                    | 1, 196    |
| Lichtenftein (bei Berebrud): Lichtenftein und Lichtened                                                                         | II, 628   |
| Liebfrauenfee f. Riffingen                                                                                                      | III, 1337 |
| Limburg f. Dartheim                                                                                                             | I, 325    |
| f hartenhura                                                                                                                    | I, 329    |
| Limburgs Entstehung                                                                                                             | 1, 334    |
| Der Teufeloftein                                                                                                                | 1, 335    |
| Lindau: Santa Drilla                                                                                                            | I, 449    |
| Die herenfteine bei Lindan                                                                                                      | II, 491   |
| Anna von Tegelstein                                                                                                             | III, 1344 |
| Unna von Tegelstein                                                                                                             | 111, 949  |
| Bie bie Bauern Schloft Linbelbrunn nahmen                                                                                       | III, 950  |
| Lindenberg: Die Rapelle bes heiligen Cyriatus                                                                                   | 111, 936  |
| Lindenfels f. Lindenberg                                                                                                        | 111, 936  |
| Linbes f. Gilingsburg                                                                                                           | I, 271    |
| Linbes f. Gilingsburg                                                                                                           | I, 271    |
| Lindum: Der Ritter mit bem Schweinefopfe gu Lindum                                                                              | III, 1250 |
| Lintach: Die Huffengraben                                                                                                       | III, 1292 |
| Die Gloden von Lintach                                                                                                          | III, 1293 |
| Lochham: Geift in Lochham                                                                                                       | III, 1243 |
| Lohr: Bestrafte Unbarmserzigseit                                                                                                | II, 777   |
| Die Drautleinsäpfel zu Lohr                                                                                                     | 111, 969  |
| Lohr (Lig. Chern): Bestrafte Bucherer                                                                                           | III, 1031 |
| Lobrhaupten: G. Frammerebach                                                                                                    | II, 773   |
| 6. Frammerebach                                                                                                                 | , II, 775 |
| Lorettoberg f. Burgau                                                                                                           | 1, 389    |
|                                                                                                                                 |           |

| Losburg f. Luchsburg.  Böwensteiner Walb: Die Nonnen im Löwensteiner Wald.  Luchsburg f. Kichtelgebirg  Die Zerftörung der Lurburg  Lutbas  Luhgingen f. Höchstät.  Lymburg f. Wassensburg  Main: Der Flußgott des Maines  Wanching f. Kreising  Wariabuchen: Mariaduchen bei Lohr  Die Protestanten in Mariaduchen  Waria Cich  Maria Crt  Marienberg f. Kempten  Warienberg f. Kempten  Die Gester auf Marienberg  Die Gester auf Marienberg  Marienburg  Warienburg  Warienberg f. Warzburg  Die Gester Warienstein dei Echstät  Marienweiher  Das rettende Bild zu Martenweiher  Warttbergel f. Marttbürgel.  Warttbürgel: Der Lindwurn zu Marttbürgel  Warttbürgel: Der Lindwurn zu Warttbürgel  Warttsüngel: Der Keiensberg bei Narttbürgel  Warttsüngel: Der Beiersberg bei Narttbürgel  Warttsüngel: Der Beiersberg bei Marttbürgel  Warttsüngel: Der Beiersberg bei Marttbürgel  Warteseuth: Der Kitter von Wartquarbstein  Warquardstein: Der Kitter von Warquardstein  Wargenhausen: Unnob der Wassenhauser  Wargenhausen: Eunberdares Kreuz zu Mauern  Mauern: Gunder der Wanch der Massenhauser  Wauern: Gunder der Wanch der Wassenhauser  Wauern: Gunderdares Kreuz zu Mauern  Mauern: Gunderdares Kreuz zu Mauern  Mauern: Gunderdares Kreuz zu Mauern  Mauren seinel Wörth im Mausse  Mauern: Bunderdares Kreuz zu Mauern  Mauren Gehlößlesberg  Mausgelrain: Der Marestainer und Schön Amelep  Mayngen sein Mallerstein  Wechlenreuth: 6' Reebstessa  Weemmingen: Das Königssest zu Memmingen |   |                                                    |      |   |   |      |            |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------|------|---|---|------|------------|--|
| Die Berftörung ber Lurburg  Lutbas  Luhingen f. Höchftäbt.  Lymburg f. Wassensburg Main: Der Flußgott bes Maines Main: Der Flußgott bes Maines Marinibuchen: Marlabuchen bei Lohr Die Protestanten in Mariabuchen Mariabuchen: Marlabuchen bei Kohr Maria Sort Marienberg f. Kempten Marienberg f. Kempten Marienberg f. Kempten Marienburg Das Marienbitd auf ber Kestung Marienburg Marienburg Marienburg Marienber Mariensten bei Cichstäbt Marienweiher  Das rettenbe Bilb zu Martenweiher Marktbergel f. Marktbürgel. Marktbürgel: Der Lindwurm zu Marktbürgel Die Spinnerin bei Marktbürgel Marktbürgel: Der Lindwurm zu Marktbürgel Warktbürgel: Der Ketersberg bei Marktbürgel Marktbürgel: Der Ketersberg bei Marktbürgel Marktchorgaft: Das verlorene Kind Marquarbstein: Der Kitter von Marquarbstein Marquarbstein: Der Kitter von Marquarbstein Marzeserunderhof f. Kaufbeuern Marzeserinderhof f. Kaufbeuern Marzeserinderhof f. Kaufbeuern Margensung: Munderbedres Kreuz zu Mauren Mauren f. Schlößlesberg Mausen: Hunderbares Kreuz zu Mauren Mauren f. Schlößlesberg Mausen: Munderbares Kreuz zu Mauren Mauren f. Schlößlesberg Mausen: Munderbares Kreuz zu Mauren Mauren f. Schlößlesberg Mausen: Mallerstein Magelrain: Der Marekrainer und Schön Ameley Mayngen f. Mallerstein Mechlenreuth: & Keeckvickla Mechlenreuth: & Keeckvickla Mechlenreuth: Der Schinbelnklieber in den Meltern                                                                                                 |   |                                                    | . 41 |   |   | Ш,   | 967        |  |
| Lusingen f. Höchstäbt. Lymburg f. Wassensburg Main: Der Flußgott bes Maines Manin: Der Flußgott bes Maines Manini Der Flußgott bes Maines Mariabuchen: Martabuchen bei Lohr Die Protestanten in Mariabuchen Maria Gich Maria Ort Marienberg f. Kempten Marienberg f. Mürzburg Die Gelfter auf Marienberg Das Marienbild auf ber Festung Marienburg Marienburg Marienberg f. Martibürgel. Marienweiher Das rettenbe Bild zu Marienweiher Martibürgel: Der Lindwurm zu Martibürgel Marftbereit: Der Lindwurm zu Martibürgel Marftchorgast: Das verlorene Kind Marlesreuth: Das Zwerzsch bei Martibürgel Marteckreuth: Das Zwerzsch bei Martesveuth Marquardstein: Der Ritter von Marquardstein Marzesrinderhof f. Kaufbeuern Marzesrinderhof f. Kaufbeuern Marzesrinderhof f. Kaufbeuern Mattenbausen: Ansold der Mangenhauser Mattenbett: Die Kirche zu Mattenbett Mauern: Bunderdares Kreuz zu Mauern Mauren f. Schlößlesberg Mauser: Bunderbares Kreuz zu Mauern Mauren f. Schlößlesberg Mauserin: Der Marcianer und Schön Ameley Mayngen f. Mallerstein Mecklenreuth: e' Keebrickla Mecklenreuth: Ore Schinbelnkieber in den Meltern Mecklenreuth: Ore Schinbelnkieber in den Meltern Mecklenreuth: Ore Schinbelnkieber in den Meltern                                                                                                                                                                                                                                                                        |   |                                                    |      |   | • |      |            |  |
| Lusingen f. Höchstäbt. Lymburg f. Wassensburg Main: Der Flußgott bes Maines Manin: Der Flußgott bes Maines Manini Der Flußgott bes Maines Mariabuchen: Martabuchen bei Lohr Die Protestanten in Mariabuchen Maria Gich Maria Ort Marienberg f. Kempten Marienberg f. Mürzburg Die Gelfter auf Marienberg Das Marienbild auf ber Festung Marienburg Marienburg Marienberg f. Martibürgel. Marienweiher Das rettenbe Bild zu Marienweiher Martibürgel: Der Lindwurm zu Martibürgel Marftbereit: Der Lindwurm zu Martibürgel Marftchorgast: Das verlorene Kind Marlesreuth: Das Zwerzsch bei Martibürgel Marteckreuth: Das Zwerzsch bei Martesveuth Marquardstein: Der Ritter von Marquardstein Marzesrinderhof f. Kaufbeuern Marzesrinderhof f. Kaufbeuern Marzesrinderhof f. Kaufbeuern Mattenbausen: Ansold der Mangenhauser Mattenbett: Die Kirche zu Mattenbett Mauern: Bunderdares Kreuz zu Mauern Mauren f. Schlößlesberg Mauser: Bunderbares Kreuz zu Mauern Mauren f. Schlößlesberg Mauserin: Der Marcianer und Schön Ameley Mayngen f. Mallerstein Mecklenreuth: e' Keebrickla Mecklenreuth: Ore Schinbelnkieber in den Meltern Mecklenreuth: Ore Schinbelnkieber in den Meltern Mecklenreuth: Ore Schinbelnkieber in den Meltern                                                                                                                                                                                                                                                                        | į | Buchsburg f. Fichtelgebirg                         |      | • | • | I,   |            |  |
| Luşingen f. Höchstäte. Lymburg f. Wassensburg Main: Der Flußgott bes Waines Marin: Der Flußgott bes Waines Marining f. Kreisting Mariabuchen: Marlabuchen bei Lohr Die Protestanten in Mariabuchen Maria Scich Maria Cric Marienberg f. Kempten Marienberg f. Kempten Marienberg f. Mürzburg Das Marienbitd auf der Kestung Marienburg Marienbitd und der Kestung Marienber .  Das rettende Bild zu Martenweiher Marienveiher .  Das rettende Bild zu Martsburg! Marktbreit: Der Lindwurm zu Martsbreit Marktbreit: Der Retersberg bei Martsbürgel Die Spinnerin bei Kartsbürgel Marktbürgel: Der Betersberg bei Martsbürgel Die Spinnerin bei Kartsbürgel Marktschargasse : Das verlorene Kind Marquardsein: Der Kitter von Marquardsein Marzeseuth: Das Zwergloch bei Marlesreuth Marquardsein: Der Kitter von Marquardsein Marzeseinberhof f. Kaufbeuern Marzeskinderhof f. Kaufbeuern Marzeskinderhof f. Kaufbeuern Marzeskinderhof f. Kaufbeuern Martenbett: Die Kitche zu Mattenbett Mauern: Kunderbares Kreuz zu Mauern Mauren f. Schlößlesberg Mausen: Munderbares Kreuz zu Mauern Mauren f. Schlößlesberg Mausen: Munderbares Kreuz zu Mauern Mauren f. Schlößlesberg Margenzie: Der Martenbet und Schön Ameley Mayngen f. Mallerstein Mechlenreuth: e' Keedbrickla Mechlenreuth: e' Keedbrickla Meltern: Das Königsfest zu Menuminaen                                                                                                                                                                 |   |                                                    |      |   |   | I,   |            |  |
| Rührenberg f. Aavensburg Main: Der Flüßgott bes Maines Main: Der Flüßgott bes Maines Mariabuchen: Marlabuchen bei Lohr Die Protestanten in Mariabuchen Maria Sert Marienberg f. Kempten Marienberg f. Kempten Marienberg f. Kürzburg Die Gester auf Marienberg Das Marienbitd auf ber Festung Marienburg Marienburg Marienber f. Mariensten bei Cichstädt Marienweiher  Das rettenbe Bilb zu Martenweiher Marktberget f. Marttbürget. Marktberget f. Warttbürget. Marktbürget: Der Lindwurm zu Marktbürget Die Spinnerin bei Marktbürget Marktbürget: Der Ketersberg bei Marktbürget Warktdürget: Das verlorene Kind Marktdöurgasse Das verlorene Kind Markeseuth: Das Zwergloch bei Marktbürget Marktenbett: Der Kitter von Marquarbstein Marquardstein: Der Kitter von Marquarbstein Marzeseuth f. Kausbeuern Marzeseinberhof f. Kausbeuern Marzeseinberhof f. Kausbeuern Marzeseinberthof f. Kausbeuern Mattenbett: Die Kirche zu Mattenbett Mauern: Kundeb ber Massenbuste Mauern: Kundeb ber Massenbett Mauern: Kunderbares Kreuz zu Mauern Mauren f. Schlößlesberg Mausen: Dur Merkenbert und Schön Ameley Mayburg: Mo die Sage den Namen "Halz" herleitet Mazelrain: Der Marsetrainer und Schön Ameley Mayburg: Mo ble Sage ben Namen "Halz" herleitet Mazelrain: Der Marsetrainer und Schön Ameley Mayburg: Doe Schindslisber in den Meltern Merkeningen: Das Köniassses in den Menuminaen                                                                                                              |   |                                                    |      | • | • | 11,  | 880        |  |
| Main: Der Kußgott des Maines Manching serising Mariabuchen: Martabuchen bei Lohr Die Brotestanten in Mariabuchen. Maria Gich Maria Ort Marienberg sempten Marienberg sempten Das Marienbitd auf der Festung Marienburg Das Marienbitd auf der Festung Marientein: Kloser Marienstein dei Cichstädt Marienweiher Das reitende Bild zu Martenweiher Martiburgel: Der Lindwurm zu Martiburgel Marktburgel: Der Lindwurm zu Martiburgel Marktburgel: Der Hetersberg dei Martiburgel Marktburgel: Der Kinder von Warquarbstein Martesbereth: Das Iwergloch bei Marquarbstein Marquarbstein: Der Kitter von Warquarbstein Margesvin derhof se Kaufbeuern Margesvin derhof se Kaufbeuern Mattenbett: Die Kinde zu Mattenbett Mauern: Gunderbares Kreuz zu Mauern Mauern: Bunderbares Kreuz zu Mauern Mauren se Ghlößlesberg Mausser: Do die Sage den Namen "Halz" herleitet Mazestrain: Der Maretrainer und Schön Ameley Mann gen su Mallerstein Mechsenreuth: e' Keebbrickla Meltern: Der Schinbelnslieder in den Meltern                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                    |      |   |   |      |            |  |
| Main: Der Kubgott des Maines Manching seristing Mariabuchen: Martaduchen bei Lohr Die Protestanten in Mariabuchen.  Maria Sich Maria Ort Marienberg sempten Marienberg sempten Die Gester auf Marienberg Das Marienbitd auf der Kestung Marienburg Marienburg  Marienbert stosser Marienstein dei Eichstädt Marienweither  Das rettende Bild zu Martenweither Marktbergel senkurm zu Marktbürgel Marktbürgel: Der Lindwurm zu Marktbürgel Die Spinnerin dei Marktbürgel Marktbürgel: Der Ketersderg dei Marktbürgel Marktbürgel: Das verlorene Kind Markeberuth: Das Iwergloch dei Markeveuth Marquardstein: Der Ritter von Warquardstein Margesrin derhof se Raufbeuern Marzesrin derhof se Raufbeuern Maffenhausen: Arnold der Wassendigenhaufer Matrenbett: Die Kinde zu Mattenbett Mauern: Gunderbares Kreuz zu Mauern Mauren schlesberg Mausser: Munderbares Kreuz zu Mauern Mauren schlößlesberg Mausser: Munderbares Kreuz zu Mauern Mayburg: Mo die Sage den Namen "Halz" herleitet Mazesrain: Der Maretrainer und Schön Ameley Mayn gen s. Mallerstein Mechlenreuth: & Keebricksa Meltern: Das Königssess in den Menuminaen  Das Königssess in den Menuminaen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ĉ | pmburg f. Bafferburg                               |      | • | • | ,    | 1263       |  |
| Main: Der Kubgott des Maines Manching seristing Mariabuchen: Martaduchen bei Lohr Die Protestanten in Mariabuchen.  Maria Sich Maria Ort Marienberg sempten Marienberg sempten Die Gester auf Marienberg Das Marienbitd auf der Kestung Marienburg Marienburg  Marienbert stosser Marienstein dei Eichstädt Marienweither  Das rettende Bild zu Martenweither Marktbergel senkurm zu Marktbürgel Marktbürgel: Der Lindwurm zu Marktbürgel Die Spinnerin dei Marktbürgel Marktbürgel: Der Ketersderg dei Marktbürgel Marktbürgel: Das verlorene Kind Markeberuth: Das Iwergloch dei Markeveuth Marquardstein: Der Ritter von Warquardstein Margesrin derhof se Raufbeuern Marzesrin derhof se Raufbeuern Maffenhausen: Arnold der Wassendigenhaufer Matrenbett: Die Kinde zu Mattenbett Mauern: Gunderbares Kreuz zu Mauern Mauren schlesberg Mausser: Munderbares Kreuz zu Mauern Mauren schlößlesberg Mausser: Munderbares Kreuz zu Mauern Mayburg: Mo die Sage den Namen "Halz" herleitet Mazesrain: Der Maretrainer und Schön Ameley Mayn gen s. Mallerstein Mechlenreuth: & Keebricksa Meltern: Das Königssess in den Menuminaen  Das Königssess in den Menuminaen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ĺ | Rährenberg f. Ravensburg                           |      | • | • | 11,  |            |  |
| Mariabuchen: Mariabuchen bei Lohr Die Protestanten in Mariabuchen Maria Eich Maria Ort Marienberg f. Kempten Marienberg f. Kempten Marienberg f. Kempten Das Marienbitd auf der Festung Marienburg Marienbit auf der Festung Marienburg Marientein: Kloster Marienstein bei Cichstädt Marienweiher  Das rettende Bild zu Martenweiher Marktbergel f. Marktbürgel. Marktbergel f. Warttbürgel. Marktbürgel: Der Lindwurm zu Martsbett Marktbürgel: Der Betersberg bei Martsbürgel Die Spinnerin bei Kartsbürgel Marktchorgast: Das verlorene Kind Marquardstein: Der Ritter von Marquardstein Marquardstein: Der Kitter von Marquardstein Marzeseuth : Das Zwergloch bei Marlesreuth Marquardstein: Der Kitter von Marquardstein Marzeseuth f. Kaufbeuern Marzeseinberhof f. Kaufbeuern Marzeseinberhof f. Kaufbeuern Martenbaufen: Annold der Massenhaufer Mattenbett: Die Kitche zu Mastenbett Mauern: Kunderbares Kreuz zu Mauern Mauren f. Schlößlesberg Maußee: Insel Wörth im Mausse Margelrain: Der Marekrainer und Schön Ameley Mayngen f. Mallerstein Mecklenreuth: & Reebrickla Mecklenreuth: & Reebricklau Mecklenreuth: Der Schinbelnkieber in den Meltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ì | Rain: Der Fluggott bes Maines                      |      | • | • | 111, |            |  |
| Die Protestanten in Mariabuchen  Waria Srt  Waria Ort  Warianberg s. Kempten  Marienberg s. Kempten  Die Gester auf Marienberg  Das Marienbild auf der Festung  Warienburg  Marienstein: Rloster Wariensteln bei Eichstädt  Warienweiher  Das rettende Bild zu Martenweiher  Marktbergel s. Der Lindwurm zu Marktburgel  Die Spinnerin bei Marktbürgel  Warktbürgel: Der Petersberg bei Marktbürgel  Die Spinnerin bei Marktbürgel  Marktchorgast: Das verlorene Kind  Marlebreuth: Das Iwergloch bei Markebreuth  Warquardstein: Der Kitter von Marquardstein  Marquardstein: Der Kitter von Marquardstein  Marzeburg s. Kaufbeuern  Marzeburg s. Kaufbeuern  Maszeburg s. Kaufbeuern  Mattenbett: Die Kirche zu Mattenbett  Mauern: Bunderbares Kreuz zu Mauern  Mauren s. Schlößlesberg  Mauseie: Insel Moth im Maussee  Mayburg: Bo bie Sage ben Namen "Psalz" herteitet  Mazgelrain: Der Marckainer und Schön Ameley  Mangen s. Ballerstein  Mechlenreuths: & Keebstrisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | I | Ranching f. Freising                               |      | ٠ | • | I,   |            |  |
| Maria Eich Maria Ort Marienberg f. Kempten Marienberg f. Bürzburg Die Gestster auf Marienberg Das Narienbild auf der Festung Marienburg Marienweiher Das rettende Bild zu Marienweiher Martibergel f. Martibürgel. Marktbürgel: Der Lindwurm zu Martibürgel Die Spinnerin bei Martibürgel Marktbürgel: Der Netersberg bei Martibürgel Die Spinnerin bei Martibürgel Marktbürgel: Das verlorene Kind Marlebereuth: Das Imergloch bei Marlesveuth Marquarbstein: Der Ritter von Marquarbstein Margesrinderhof f. Kaufbeuern Maszesvinderhof f. Kaufbeuern Massendussen: Ansold der Massenduser Mattenbett: Die Kirche zu Mattenbett Mauren f. Schlößlesberg Mausen: Bunderbares Kreuz zu Mauern Mauren f. Schlößlesberg Mauserin: Der Maretrainer und Schön Ameley Mayngen f. Mallerstein Machlenreuth: e' Keedbrickla Medlenreuth: Ore Schinbelnklieber in den Meltern Mentingen: Das Köninssessil zu Menuminaen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 | Mariabuchen: Mariabuchen bei Lohr                  |      |   |   | 1,   |            |  |
| Maria Ort Marienberg f. Kempten Das Marienberg Das Marienbild auf der Feftung Marienburg Marientein: Kloster Marienstein bei Eichstädt Marienweiher Das rettende Bild zu Marienweiher Marktbergel f. Marktbürgel. Marktbreit: Der Lindwurm zu Marktbürgel Die Spinnerin bei Marktbürgel Marktbürgel: Der Netersberg bei Marktbürgel Die Spinnerin bei Marktbürgel Marktbürgel: Das verlorene Kind Marlebreuth: Das Zwergloch bei Marlebreuth Marquardstein: Der Ritter von Marquardstein Metselb von Megling Märzeburg s. Kaufbeuern Märzesrin derhof s. Kaufbeuern Märzesrin derhof s. Kaufbeuern Mattenbett: Die Kirche zu Mattenbett Mauren f. Schlößlesberg Mausen: Bunderbaares Kreuz zu Mauern Mauren f. Schlößlesberg Mausen: Bunderbaares kreuz zu Mauern Mauren schlenberdares kreuz zu Mauern Mauren schlößlesberg Maußee: Insel Wörts im Maussee Margburg: Bo die Sage den Namen "Halz" herleitet Magelrain: Der Marekrainer und Schön Ameley Mayn gen s. Ballerstein Mecklenreuth: 6' Keesbrickla Meltern: Das Königsfest zu Menuminaen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | Die Protestanten in Dariabuchen                    |      | • |   | III, |            |  |
| Marienberg s. Kempten Marienberg s. Würzburg Die Gester auf Marienberg Das Marienbitd auf der Festung Marienburg Marientein: Kloster Marienstein bei Eichstädt Marienweiher Das rettende Bild zu Martenweiher Marktbreit: Der Lindwurm zu Marttbreit Marktbreit: Der Lindwurm zu Marttbreit Marktbreit: Der Netersberg bei Marktbürgel Die Spinnerin bei Marktbürgel Marktschargast: Das verlorene Kind Marlesreuth: Das Zwergloch bei Marktbürgel Marktebreit: Der Ritter von Marquardstein Marquardstein: Der Ritter von Marquardstein Marquardstein: Der Ritter von Marquardstein Margesrin berhof s. Kausbeuern Marzesrin berhof s. Kausbeuern Marzesrin berhof s. Kausbeuern Mattenbett: Die Kirche zu Mattenbett Mauern: Munderbares Kreuz zu Mauern Mauren s. Sasie Seberg Maussee: Insel Wörts im Maussee Margerain: Der Marekrainer und Schön Ameley Mayngen s. Mallerstein Mecklenreuth: & Keeberkess Marktern: Der Schinbelnstieber in ben Meltern Mecklenreuth: & Keeberkess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ١ | Maria Eich                                         |      |   | • | Ι,   |            |  |
| Marienberg s. Kempten Marienberg s. Würzburg Die Gester auf Marienberg Das Marienbitd auf der Festung Marienburg Marientein: Kloster Marienstein bei Eichstädt Marienweiher Das rettende Bild zu Martenweiher Marktbreit: Der Lindwurm zu Marttbreit Marktbreit: Der Lindwurm zu Marttbreit Marktbreit: Der Netersberg bei Marktbürgel Die Spinnerin bei Marktbürgel Marktschargast: Das verlorene Kind Marlesreuth: Das Zwergloch bei Marktbürgel Marktebreit: Der Ritter von Marquardstein Marquardstein: Der Ritter von Marquardstein Marquardstein: Der Ritter von Marquardstein Margesrin berhof s. Kausbeuern Marzesrin berhof s. Kausbeuern Marzesrin berhof s. Kausbeuern Mattenbett: Die Kirche zu Mattenbett Mauern: Munderbares Kreuz zu Mauern Mauren s. Sasie Seberg Maussee: Insel Wörts im Maussee Margerain: Der Marekrainer und Schön Ameley Mayngen s. Mallerstein Mecklenreuth: & Keeberkess Marktern: Der Schinbelnstieber in ben Meltern Mecklenreuth: & Keeberkess                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 | Maria Ort                                          |      |   |   | II,  |            |  |
| Marienberg f. Marzenbita auf der Keftung Das Marienbita auf der Keftung Marienburg Marienftein: Kloser Marienstein dei Eichstädt Marienweiher Das rettende Bild zu Martenweiher Marktbergel f. Marktbürgel. Warktbreit: Der Lindwurm zu Marktburgel Die Spinnerin dei Marktbürgel Warktbürgel: Der Nebersberg dei Marktbürgel Die Spinnerin dei Marktbürgel Marktchorgast: Das verlorene Kind Marlebreuth: Das Zwersoch dei Marksburgel Marktchorgast: Das verlorene Kind Marquardstein: Der Ritter von Marquardstein Marquardstein: Der Ritter von Marquardstein Marzeburg s. Kaufbeuern Martenbett: Die Kirche zu Mattenbett Mauern: Munderbares Kreuz zu Mauern Mauren s. Schlößlesberg Maußee: Insel Mörth im Maussee Marzelain: Der Marekrainer und Schön Ameley Mayngen s. Mallerstein Machlenreuth: & Reeckvickla Mechlenreuth: & Reeckvickla Mechlenreuth: Der Schinbelnlieber in ben Meltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | í | Banisphana i Damuten                               |      |   |   | 11,  |            |  |
| Das Marienberg Das Marienbild auf ber Festung Marienburg Marienstein: Aloster Marienstein bei Eichstädt Marienweiher Das rettende Bild zu Marienweiher Marttbergel f. Marttbürgel. Marktbreit: Der Lindwurm zu Marttbürgel Die Spinnerin bei Marktbürgel Warktbürgel: Des Deterdene Kind Marktchorgast: Das derlorene Kind Marleseuth: Das Zwergloch dei Marlesteuth Marquardstein: Der Ritter von Marquardstein Abetheid von Megling Marzedurg f. Kaufbeuern Märzedrinderhof f. Kaufbeuern Märzedrinderhof f. Kaufbeuern Mattenbett: Die Kinde zu Mattenbett Mauern: Bunderbares Kreuz zu Mauern Mauren f. Schlöftesberg Mausse: Insel Wörth im Mausse Mangburg: Bo bie Sage den Namen "Bialz" herleitet Mayburg: Der Marlerainer und Schön Umeley Dang ngen f. Ballerstein Mechlenzeuth: 6' Kreebricksa Weltern: Der Schinbelnslieder in den Meltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | Marienberg f. Burgburg                             |      |   |   | 1,   | 256        |  |
| Das Marienbits auf ber Feftung Marienburg Marienftein: Aloster Marienstein bei Eichfabt Marienweiher  Das rettende Bild zu Marienweiher Marttbereit: Der Lindwurm zu Marttburgel Warktburgel: Der Petersberg bei Marttburgel Die Spinnerin bei Marttburgel Markthurgel: Das derlorene Kind Marlebreuth: Das Bwergloch bei Marlebreuth Marlebreuth: Der Ritter von Marquarbstein Wargestin berhof s. Kaufbeuern Marzestinberhof s. Kaufbeuern Maffenhausen: Arnold der Massenhauser Mattenbett: Die Kinds zu Mattenbett Mauern: Bunderbares Kreuz zu Mauern Maufee: Insel Wörth im Mausse Marzestrin ber Schlößlesberg Mausen: Gehlößlesberg Mausen: Der Marlenbert Magelrain: Der Maretrainer und Schön Ameley Mayngen s. Ballerstein Machlenreuth: & Keebrickla Mehlenreuth: & Keebrickla Mehlenreuth: Das Königssessi zu Menumingen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | Die Beifter auf Marienberg                         |      |   |   | 1,   |            |  |
| Marienburg Marienftein: Kloser Marienstein bei Eichstädt Marienweiher  Das rettende Bild zu Martenweiher Marktbreit: Der Lindwurm zu Marktbreit Marktbreit: Der Petersberg bei Marktbürgel Die Spinnerin bei Marktbürgel Warktschagaft: Das verlorene Kind Marktburgaft: Das dwergloch bei Markschurgel Marktschurgaft: Das dwergloch bei Markschurgel Marglesreuth: Das Zwergloch bei Markschurch Marquardstein: Der Ritter von Marquardstein Margesrin berhof schulebeb von Megling Märzesvin berhof schulebeb von Megling Märzesvin berhof schulebeuern Maffenhausen: Unold der Aussenen Mattenbett: Die Kirche zu Mattenbett Mauern: Munderbares Kreuz zu Mauern Mauren schliebeberg Maußee: Insel Wörts im Mausse Margburg: Bo die Sage den Namen "Halz" herleitet Mazelrain: Der Marekrainer und Schön Ameley Mayn gen schlenbertsie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | Das Marienbild auf ber Reffung                     |      |   |   | 11,  | 696        |  |
| Marienstein: Kloster Marienstein bei Eichstädet Marienweiher  Das rettende Bild zu Marienweiher  Marktbergel, Marktbürgel.  Marktbreit: Der Lindwurm zu Marktburett  Der Hetersberg bei Marktbürgel  Die Spinnerin bei Marktbürgel  Marktschorgast: Das verlorene Kind  Marlesreuth: Das Zwergloch bei Markesreuth  Marquardstein: Der Ritter von Marquardstein  Abelheid von Megling  Märzeburg s. Kaufbeuern  Märzeburg s. Kaufbeuern  Märzebrinderhof s. Kaufbeuern  Maffenhausen: Arnold der Massenduster  Mattenbett: Die Kirche zu Mattenbett  Mauern: Bunderbares Kreuz zu Mauern  Mauren s. Soflössberg  Mausse zuschlassend sein Mamen "Halz" herleitet  Magburg: Bo die Sage den Namen "Bialz" herleitet  Magblicain: Der Marekrainer und Schön Amelen  Man ngen s. Ballerstein  Mechlenreuths: & Keedbriesse  Meltern: Der Schindelnsieber in den Meltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١ | Marienburg                                         |      |   |   | 1,   | 130        |  |
| Marienweiher  Das rettende Bild zu Martenweiher  Marktbergel [. Marktbürgel.  Marktbreit: Der Lindwurm zu Marktburgel Die Spinnerin bei Marktbürgel  Die Spinnerin bei Marktbürgel  Markthürgel: Das verlorene Kind  Marlebreuth: Das Iwergloch bei Markebreuth  Marquardstein: Der Ritter von Marquardstein  Abetheid von Megling  Märzeburg [. Kaufbeuern  Märzeburg [. Kaufbeuern  Maffenhausen: Arnold der Massenhauser  Mattenbett: Die Kirche zu Mattenbett  Mauern: Bunderbares Kreuz zu Mauern  Mauren [. Schlößlesberg  Mausen: Bunderbares Kreuz zu Mauern  Maufene: Obe Schlößlesberg  Mausen: Des dis Splesberg  Mausen: Des dis Splesberg  Mausen: Des dis Splesberg  Mausen: Des dis Splesberg  Mayburg: Bo bie Sage den Namen "Halz" herleitet  Mazelrain: Der Maretrainer und Schön Ameley  Mangen [. Ballerstein  Mechlenreuth: s' Keesbrickla  Meltern: Der Schinbelnklieder in den Meltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | Marienftein : Rlofter Darienftein bei Gichftabt    |      |   |   | 11,  | 852        |  |
| Das rettende Bild zu Marienweiher Marktbergel f. Marktbürgel. Marktbreit: Der Lindwurm zu Marktbreit Marktbürgel: Der Beterderg bei Marktbürgel Die Spinnerin bei Marktbürgel Marktfchorgast: Das verlorene Kind Marlesreuth: Das Zwergloch bei Marlesreuth Marquardstein: Der Ritter von Marquardstein Metheid von Megling Märzesrinderhof f. Kaufbeuern Mässeninderhof f. Kaufbeuern Massendausen: Arnold der Massenduser Mattendett: Die Kirche zu Mattendett Mauern: Bunderdares Kreuz zu Mauern Mauren f. Schlößlesberg Mausere: Insel Wörth im Mausse Margelrain: Der Marekrainer und Schön Ameley Mayngen f. Ballerstein Machlenreuth: & Keedvickla Mechlenreuth: & Keedvickla Mechlenreuth: Der Schindssess in den Mechlenre Menmingen: Das Königssess in Menmingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |                                                    |      |   |   | 1,   | 189        |  |
| Marktbreit: Der Lindwurm zu Marktbreit Marktbreit: Der Lindwurm zu Marktbreit Die Spinnerin bei Marktbürgel Die Spinnerin bei Marktbürgel Marktschargaft: Das verlorene Kind Marlesreuth: Das Zwergloch bei Markesreuth Marquarbstein: Der Kitter von Marquarbstein Marquarbstein: Der Kitter von Marquarbstein Marzesvin berhof schaußbeuern Marzesvin berhof schaußbeuern Maffenbausen: Annold der Massenhauser Mattenbett: Die Kirche zu Mattenbett Mauern: Munderbares Kreuz zu Mauern Mauren schlößlesberg Maußee: Insel Wörth im Mausse Margburg: Bo die Sage den Namen "Halz" herleitet Mazelrain: Der Marekrainer und Schön Ameley Mayn gen schlechtein Mechlenreuth: & Keedvickla Mechlenreuth: & Keedvickla Meltern: Das Königssess der Mammingen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |                                                    |      |   |   | III, | 1076       |  |
| Marktbreit: Der Lindwurm zu Marktbreit Marktbürgel: Der Petersberg bei Marktbürgel Die Spinnerin bei Marktbürgel Marktschregaft: Das verlorene Kind Marlesreuth: Das dwergloch bei Marlesreuth Marquardstein: Der Ritter von Marquardstein Abelheid von Megling Marzeburg s. Kaufbeuern Marzebrin berhof s. Kaufbeuern Marzebrin berhof s. Kaufbeuern Matfenhausen: Arnold der Massenduser Mattenbett: Die Kirche zu Mattenbett Mauern: Bunderbares Kreuz zu Mauern Mauren schles hoft scherg Mauren schles der den Mamen "Halz" herleitet Mazburg: We die Sage den Namen "Halz" herleitet Mazburg: Der Marckrainer und Schön Amelen Mayn gen s. Ballerstein Mechlenreuths: & Keedbrickla Weltern: Der Schinbelnklieder in den Meltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ŗ |                                                    |      |   |   |      |            |  |
| Marktbürgel: Der Betersberg bei Marktbürgel Die Spinnerin bei Marktbürgel Marktschorgast: Das derlorene Kind Marleseuth: Das Zwergloch bei Marleseuth Marquardstein: Der Ritter von Marquardstein Abetheid von Megling Märzebrinderhof schaufbeuern Märzebrinderhof schaufbeuern Mäspednussen. Analbeuern Maffenhausen: Anold der Massenhauser Mattenbett: Die Kinde zu Mattenbett Mauern: Bunderbares Kreuz zu Mauern Mauren schlöstesberg Mauren schlöstesberg Maubsee: Insel Wörth im Maussee Mayburg: Bo bie Sage den Namen "Bsalz" herleitet Mazburg: Bo bie Sage den Namen "Bsalz" herleitet Mazburg: Bo bie Sage den Namen "Bsalz" derleiten: Der Maretrainer und Schön Umeley Mayn gen schlenkeits es Keedbricks Mehlenreuths es Keedbricks Meltern: Der Schinbelnslieder in den Meltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |   |                                                    |      |   |   | 111, | 1012       |  |
| Die Spinnerin bei Marktbürgel  Marktschorgast: Das verlorene Kind Marlebreuth: Das Zwergloch bei Marlesreuth Marquardstein: Der Kitter von Marquardstein Abetheid von Megling  Märzebrin derhof s. Kaufbeuern Märzebrin derhof s. Kaufbeuern Maffenhausen: Arnold der Massenduser Mattenbett: Die Kirche zu Mattenbett  Mauern: Bunderbares Kreuz zu Mauern Mauren s. Schlößlesberg Maufene: Insel Wörth im Maussee  Maubsee: Insel Wörth im Mausse  Mayburg: Bo die Sage den Namen "Halz" herleitet  Mazelrain: Der Maretrainer und Schön Amelen  Mayn gen s. Ballerstein  Mechlenreuth: & Keedbrickla  Meltern: Der Schinbelnslieder in den Meltern  Memmingen: Das Königssess zu Memmingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   |                                                    |      |   |   | III, | 1323       |  |
| Markfchorgast: Das verlorene Kind Marlesreuth: Das Zwergloch bei Marlesreuth Marquarbstein: Der Kitter von Warquarbstein Mehren won Marquarbstein Marzesvin berhof f. Kaufbeuern Marzesvin berhof f. Kaufbeuern Maffenhausen: Annold der Massenhauser Mattenbett: Die Kirche zu Mattenbett Mauern: Munderbares Kreuz zu Mauern Mauren f. Schlößlesberg Mausee: Insel Wörth im Mausse Mayburg: Bo die Sage den Namen "Halz" herleitet Mazelrain: Der Marekrainer und Schön Ameley Mayn gen s. Ballerstein Mechlenreuth: & Keedbrickla Meltern: Der Schinbelnkieder in den Meltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • | Die Sninnerin hei Martthurgel                      |      |   |   | III, | 1324       |  |
| Marlebreuth: Das Zwergloch bei Marlebreuth Marquardstein: Der Kitter von Warquardstein Mbetheid von Megting Märzeburg sauscheit von Megting Märzeburg sauscheit Von Massenduster Margebrinderhof sauscheuern Maffenhausen: Anneld der Massenduster Mattenbett: Die Kirche zu Mattenbett Mauern: Kunderbared Kreuz zu Mauern Mauren schlößlesberg Mausse: Insel Wörth im Mausse Margburg: Mo die Sage den Namen "Pfalz" herleitet Mazelrain: Der Marekrainer und Schön Ameley May ngen s. Mallerstein Mechlenreuth: & Keeckvickla Meltern: Der Schindelnkieder in den Meltern Memmingen: Das Königsseit zu Menumingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 |                                                    |      |   |   | 111, | 1065       |  |
| Marquardstein: Der Ritter von Marquardstein Mbetheib von Megling Marzeburg s. Kaufbeuern Mafzestinderhof s. Kaufbeuern Maffenhaufen: Arnold der Massenduser Mattenbett: Die Kirche zu Mattenbett Mauern: Bunderbares Kreuz zu Mauern Mauren s. Schlößtesberg Mauren s. Siel Borth im Mausse Mausburg: Bo die Sage den Namen "Halz" herteitet Mazburg: De die Sage den Namen "Halz" herteitet Mazelrain: Der Marckrainer und Schön Amelen Mayn gen s. Ballerstein Mechlenreuth: & Keedbrids Meltern: Der Schinbelnslieder in den Meltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ٠ | Wantakwanth . Oak Queralah het Marledrenth         |      |   |   | 1.   | 184        |  |
| Metheib von Megting  Marzeburg s. Kaufbeuern  Maffenhausen: Arnold ber Massenhauser  Mattenbett: Die Kirche zu Mattenbett  Mauern: Bunderbares Kreuz zu Mauern  Mauren schlößlesberg  Maußee: Insel Mörth im Maussee  Mayburg: Wo die Sage den Namen "Halz" herteitet  Mayelrain: Der Marelrainer und Schön Amelen  Mayn gen s. Wallerstein  Mechlenreuth: & Keedbrids  Meltern: Der Schinbelnsieder in den Meltern  Memmingen: Das Königssess zu Memmingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | Paranaphicin . Der Bitter non Maranaphicin         |      |   |   |      | 65         |  |
| Marzeburg s. Kaufbeuern Marzebrin berhof s. Kaufbeuern Maffenhausen: Arnold der Massenhauser Mattenbett: Die Kirche zu Mattenbett Mautern: Bunderbared Kreuz zu Mauern Mauren s. Schlößlesberg Maussee: Insel Wörts im Maussee Marzburg: Bo bie Sage ben Namen "Halz" herleitet Mazelrain: Der Maretrainer und Schon Ameley Mayngen s. Ballerstein Mecklenreuth: & Reedbrickla Meltern: Der Schinbelnklieder in den Meltern Memmingen: Das Konisssess zu Memmingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | Albelheib non Mealing                              |      |   | · | ,    | 1260       |  |
| Marzesrin berhof f. Kaufbeuern Maffenhausen: Arnold ber Massenhauser Mattenbett: Die Kirche zu Mattenbett Mauern: Bunberbares Kreuz zu Mauern Mauren f. Schlößlesberg Maussee: Insel Wörts im Maussee Mayburg: Bo bie Sage ben Namen "Pfalz" herleitet Mazelrain: Der Marekrainer und Schön Ameley Mayngen s. Ballerstein Mechlenreuth: & Reedbrickla Meltern: Der Schinbelnklieber in ben Meltern Memmingen: Das Königssess zu Menumingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | v |                                                    |      | • |   |      | 1186       |  |
| Maffenhausen: Arnold ber Massenhauser Mattenbett: Die Kirche zu Mattenbett Mauern: Bunderbares Kreuz zu Mauern Mauren schlößlesberg Maussee: Insel Borth im Maussee Mayburg: Wo die Sage den Namen "Psalz" herleitet Mayelrain: Der Marelrainer und Schon Amelen Mayn gen schlenkein Mechlenreuth: & Reedvickla Meltern: Der Schindelssteht zu Menuningen: Das Königssess zu Menuningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | Ratgeouty 1. Runiventin                            |      | • |   | ,    | 1186       |  |
| Mattenbett: Die Kirche ju Mattenbett Mauern: Bunberbares Kreuz ju Mauern Mauren schlößlesberg Maussee: Insel Worth im Maussee Mayburg: Wo bie Sage ben Namen "Psalz" herleitet Mayelrain: Der Marelrainer und Schön Ameley Mayngen schlerstein Mechlenreuth: & Reedvickla Meltern: Der Schinbelnklieber in ben Meltern Memmingen: Das Königssess zu Memmingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | Matterbeuberger Would ber Moderhouser              |      | • | • | ,    | 424        |  |
| Mauern: Bunberbares Kreuz zu Mauern Mauren f. Schlößlesberg Maubfee: Insel Woth im Maussee Mayburg: Bo bie Sage ben Namen "Bsalz" herleitet Mayburg: Bo bie Sage ben Namen "Bsalz" herleitet Maybrigin: Der Marctrainer und Schon Amelen Mayn gen s. Ballerstein Mechlenreuth: 6' Reebbrickla Meltern: Das Könisssest in ben Meltern Memmingen: Das Könisssest zu Memmingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | Prates Late. Die Girde au Mattenhett               |      | • | • | ,    | 1251       |  |
| Mauren f. Shlößlesberg Mausfee: Insel Wörts im Maussee Wayburg: Bo bie Sage ben Namen "Pfalz" herleitet Maxelrain: Der Marekrainer und Schön Ameley Mayngen s. Ballerstein Mechlenreuth: & Reebrickla Meltern: Der Schinbelnklieber in ben Meltern Memmingen: Das Königssess zu Memmingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | Plattenbett: Die Kitche zu Mantenbett              |      | • | • | ,    | 1167       |  |
| Maubfee: Insel Morth im Maubsee Mayburg: Bo bie Sage ben Namen "Pfalz" herleitet Mayelrain: Der Marelrainer und Schon Amelen Mayn gen s. Ballerstein Mechlenreuth: 6' Reebrickla Meltern: Der Schindelstlieber in ben Meltern Memmingen: Das Königssest zu Menuningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                    |      |   |   |      | 381        |  |
| Mayburg: Bo bie Sage ben Namen "Pfalz" herleitet Magelrain: Der Mareirainer und Schon Amelen Dann gen f. Ballerftein Mechlenreuth: 6' Reebrickla Meltern: Der Schindelnflieber in ben Meltern Memmingen: Das Königsfest zu Memmingen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |                                                    |      | • | • | 11,  |            |  |
| Magefrain: Der Maretrainer und Schon Amelen Danngen f. Ballerftein Mechlenreuth: & Reebbridla Meltern: Der Schinbelnflieber in ben Meltern Memmingen: Das Konigsfest zu Memmingen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |                                                    |      | • | • | I,   |            |  |
| Manngen f. Ballerstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | peagourg: 230 bie Sage ben Ramen "Plais" periettet |      | • | • | 11,  |            |  |
| Mecklenreuth: 6' Accebricka<br>Meltern: Der Schinbelallieber in ben Meltern<br>Memmingen: Das Könissfest zu Memmingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 | Magelrain: Der Maretrainer und Schon Ameten .      |      | • | · | •    | 1174       |  |
| Meltern: Der Schinbelntlieber in ben Meltern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 | Ranngen f. Wallerftein                             |      | • | • |      | 178        |  |
| Memmingen : Das Ronigsfeft ju Demmingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ì | Wechlenreuth: 6' Recebrica                         |      | • | • | ,    |            |  |
| Memmingen: Das Königsfeft zu Memmingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   |                                                    |      | - | ٠ | 11,  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ĺ | Memmingen: Das Königsfest zu Mentmingen            |      | ٠ | • | ,    | 874<br>875 |  |
| Das heilige Belligthum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |   | Das heilige Heiligthum                             |      | ٠ | • | 11,  |            |  |
| Bafiliet zu Memmingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | Bafiliet ju Memmingen                              |      | • | ٠ | 11,  | 876        |  |

|   | Memmingen: Das Pfert in ber Blege                            | II, 877              |
|---|--------------------------------------------------------------|----------------------|
|   | Der Schlorthans                                              | 11, 878              |
|   | Was man no fait                                              | II, 879              |
|   | Menzina: Die here non Menzina                                | III, 1361            |
|   | Metten: Des Gotteshauses Metten Ursprung                     | I, 27                |
|   | Miesbach: Berentuche auf einer Alm                           | III, 1257            |
|   | Wilfeburg                                                    | 11, 762              |
|   | Milfeburg                                                    | II, 763              |
|   | Gangolfeleller                                               | 11, 764              |
|   | Bon einem frommen Ginfiebel auf ber Milfeburg                | II, 765              |
|   | S. Tenfeleftein                                              | II, 766              |
|   | Miltenberg : Riefenfaulen bei Miltenberg                     | I, 291               |
|   | Mindelheim: Sungerbach bei Minbelheim                        | II, 871              |
|   | Berfuntene Stadt                                             | II, 872              |
|   | Minbelbeim burch einen Sufaren crobert                       | II. 873              |
|   | Das Eichetäpele bei Minbelheim                               | III, 1183            |
|   |                                                              | I, 153               |
|   | Miftelgau: Die Diftelgauer                                   | III, 1261            |
|   | Mitterfels: Der Rfleger von Mitterfels                       | III, 1261<br>II. 537 |
|   | All Britains                                                 |                      |
|   | Mobenhach f. Teufelsberg                                     | II, 800              |
|   | Mohren: Die Schluffeljungfrau im Schloß gu Mohren            | I, 368               |
|   | Mondberg: Das Liebetden von Mondberg                         | I, 293               |
|   | Monbfeld f. Engelftabt                                       | I, 288               |
|   | Monheim: Die herrgottebaber                                  | III, 1160            |
|   | Montfort: Der Raub ber Monstrang                             | II, 815              |
|   |                                                              | II, 816              |
|   | & Chernhura                                                  | II, 818              |
|   | S. attenbuumberg                                             | II, 819              |
|   | MOOF (braune das): Der verluntene Mitter                     | II, 767              |
|   | Moor (bas rothe und ichwarze): Die Moorjungfern ber Rhon .   | II, 768              |
|   | Moosburg: St. Kaftele Bellthum                               | II, 511              |
|   | Mordau: Das Chelmeiß                                         | I, 61                |
|   | Wordfammer                                                   | II, 821              |
|   | Morentweis: Sagenhafte Erinnerungen aus Ortsnamen            | II, 900              |
|   | Dorn f. Auernfelb                                            | I, 128               |
|   | Moresheim: Mohren im Schloffe gu Moresheim                   | III, 1162            |
|   | Dosbach: Ehmannefclegel au Dosbach                           | I, 372               |
|   | Muggendorf: Die fille Biefe                                  | III, 1310            |
|   | Muggendorf: Die fille Biefe                                  | I, 358               |
|   | Muhlberg f. Bubenroth                                        | I, 142               |
|   | Munchberg: Der alte Belbenbaum bei Munchberg                 | II, 611              |
|   | Sagenhafte Schwänke im Kichtelgebirge                        | III, 1075            |
|   | Munchen: Ursprung bes Bferbemarttes ju Munchen und Referiobe | ,                    |
|   |                                                              | -,                   |
| 1 | Die Runchner Sauerbaden                                      | I, 72                |
|   | Diez Swinburg                                                | 1, 73                |

| Munden: De     | Teufel und ber Wind                                                     |             |            |          |     | 1,   | 74   |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|----------|-----|------|------|--|
| W30            | s von ber Frauenfirche                                                  | gefagt wir  | rb         |          |     | I,   | 75   |  |
| Bo             | n Barbara, Bergog Alb                                                   | ert III. ir | n Bapern   | Tochter  |     | 1    | 76   |  |
| Se             | gog Christophs Stein                                                    |             |            |          |     | I.   | 77   |  |
|                | , , ,                                                                   |             |            |          |     | 1.   | 78   |  |
| De             | Schafflertans zu Man                                                    | chon        |            |          |     | - I, | 451  |  |
| Da             | Burmed ju Dunchen                                                       |             |            |          |     | T    | 452  |  |
| De             | 8 Burmed ju Munchen<br>Ballen von ber Frau                              | enfirche gu | Muncher    | ١.       | :   | I,   | 453  |  |
| eut            | ger zu Weunchen .                                                       |             |            |          |     | I.   | 454  |  |
| De             | Teufel holt einen Spi                                                   | eler aus b  | er Rirche  |          |     |      | 455  |  |
| Die            | amolf Apoftel ju Din                                                    | ichen .     |            |          |     |      | 456  |  |
| Di             | amolf Apoftel gu Dun<br>inchner Bierbeschau                             |             |            |          |     |      | 457  |  |
| De             | : Spiegelbrunnen ju Dinbstugel ju München                               | dunchen     |            |          |     | II.  | 506  |  |
| <b>Su</b>      | nbetugel ju Dunchen                                                     |             |            |          |     |      | 507  |  |
| Die            | Doble mit bem Ringe<br>Ehurmaffe gu Munche                              |             |            |          |     |      | 508  |  |
| De             | Thurmaffe gu Munche                                                     | n .         |            |          |     |      | 509  |  |
| Rai            | fer Lubwig in ber Frau                                                  | entirche gu | Dunche     | n .      |     | 111, | 1204 |  |
| Die            | Belbenfage von Beinr                                                    | ich bem gö  | wen .      |          |     | 111, | 1205 |  |
| De             | Baumeister ber Santt                                                    | Michaeleti  | irde .     |          |     | 111, | 1206 |  |
|                |                                                                         |             |            |          |     |      | 1207 |  |
| Wo.            | : Jungfernthurm zu M<br>m schönen Thurm zu T<br>: Teufel als Schildwach | Rünchen     |            |          |     | III, | 1208 |  |
| De             | Teufel als Schilbmach                                                   | e auf ber   | Berenbaff  | ei .     |     | 111, | 1209 |  |
| De             | Schlafhaubentramer                                                      |             | , .        |          |     | III, | 1210 |  |
| Die            | brei Raben .                                                            |             |            |          |     | III, | 1211 |  |
| Die            | Sage vom fdwargen !                                                     | Ralb .      |            |          |     | 111, | 1212 |  |
| Tu             | tlipfeiferl .<br>): Die Gloce am Wi                                     |             |            |          |     | 111, | 1213 |  |
| Mundfteinad    | : Die Glode am Bi                                                       | lbenberg    |            |          |     |      | 1151 |  |
| Mündling: D    | torbfelb und Dietwiefe                                                  |             |            |          |     | 11,  | 859  |  |
| Munnerftabt:   | Die heilige Jungfrau                                                    | foutt Di    | ünnerftabi |          |     | II,  | 755  |  |
|                | Steinerner Bund an                                                      | ber Rirche  |            |          |     | II,  | 756  |  |
|                | Die Scharfe Scheere                                                     |             |            |          |     |      | 757  |  |
|                | Der fniende Giel                                                        |             |            |          |     | 11,  | 758  |  |
|                | Der blaue Storch im                                                     | Thale bei   | Munner     | ftabt    |     | III, | 1019 |  |
| Dungplattenb   | erg 1. Mondberg                                                         |             |            |          |     | I,   | 293  |  |
| Murnau: Der    | Drache von Murnau                                                       |             |            |          |     | III, | 1197 |  |
| Mutterftadt:   | Berftorung bes Rlofter                                                  | rs St. Me   | ebarb bei  | Mutterft | abt | III, | 933  |  |
| Maabburg: T    | as hufeifen zu Raabbu                                                   | rg .        |            |          |     | 11,  |      |  |
| D              | as Sabnenfreus bei Mfr                                                  | refmt .     |            |          |     | II,  | 594  |  |
| Maabect: Das   | Bigeunergrab im Ball                                                    | e zu Raal   | bect .     |          |     |      | 587  |  |
| Ragel f. Roffe | in                                                                      |             |            |          |     | 1,   | 171  |  |
| Matternberg    |                                                                         |             |            |          |     | I,   | 83   |  |
| Meibenfels f.  | Rehrbichannichts<br>her Reibenfels feinen 9                             |             |            |          |     | I,   | 333  |  |
| We             | ber Reibenfels feinen 9                                                 | Ramen hat   |            |          |     |      | 796  |  |
| Reuburg (am ;  | Inn): Des Aichbergereiliggraf Philipp Wilhelm                           | 3 Tochter   |            |          |     | ,    | 1272 |  |
| Reuburg: Pfe   | lzgraf Philipp Wilhelm                                                  | ju Reubr    | arg .      | •        | •   | I,   | 363  |  |

| Seidrige fünken ben bereißglächigen Krieg an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Reuburg: Altenburg bet Reuburg a. D                        | I, 364    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------|
| Reultichen [. Hohenbogen Rut Metligen Blut II, 536 Reuleiningen: Die Geisterschlacht bei Reuleiningen II, 529 Reumarkt: Der Thorschmidt von Keumartt III, 576 Schwanstagen von Berching, Hittpolissein, Delbed und Keumartt III, 1111 Schloß Wolfssten bei Reumartt III, 1112 Der Dank methe Käulesin auf dem Stausenberge III, 1122 Das wethe Kräulesin auf dem Stausenberge III, 1123 Reuskabt (a. d. Nisch): Die Reuskabter Ziege III, 1123 Reuskabt (a. d. Donau): Käerennen zu Neuskabt an der Donau III, 1177 Reuskabt (a. d. Donau): Käerennen zu Neuskabt an der Donau III, 1177 Reuskabt (a. d. Donau): Käerennen zu Neuskabt a. d. Daarbt III, 935 Des Halgarasen Hischssap III, 934 Der Geist auf dem Bleiselsen III, 935 Reuskabt (am Main): Die Geisterzagd im Neuskabt Korst III, 935 Reuskabt (am Main): Die Geisterzagd im Neuskabter Korst III, 966 Der Kloserisch im Breitenssein III, 966 Reuskabter Glode III, 968 Reuskabter Globers Gluskenberg rettet II, 229 Riederschofen III, 967 Riederschofen III, 967 Riederschofen Gluskerschonenselde Gluskersche III, 967 Per Gugelszug dei Wärzburg III, 683 Riederschonenseld: Meiderschönenselde Gluskersche III, 998 Bunderbare Beschäusg III, 998 Bunderbare Beschäusg III, 998 Bunderbare Beschäusg III, 998 Bunderbare Beschäusg III, 1973 Die Zubenschlages zu Körblingen III, 1773 Die Jennschlages zu Körblingen III, 1773 Die Farnschlages zu Körblingen III, 1773 Die Grafalafrennen zu Körblingen III, 1775 Gegatlachrennen zu Körblingen III, 1775                                                                                                                                     | Storche funden ben breißigjahrigen Rrieg an                | II, 856   |
| Reuleiningen: Die Gescherschaach bei Reuleiningen II, 829 Reumarkt: Der Therschamb von Neumarkt II, 576 Schwantsagen von Bernankt III, 1111 Schloß Welfstein bei Reumarkt III, 1112 Der Hauchers bei Berngau III, 1122 Der Huchberg bei Berngau III, 1122 Das weiße Fräulein auf dem Stausenberge III, 1122 Reuskadt (a. d. Alsch): Das Reuskadter Ziege III, 655 Reuskadt (a. d. Donau): Köderennen zu Neuskadt an der Donau III, 1177 Reuskadt (a. d. Daardt): Das Ronnenthal bei Neuskadt a. d. Daardt III, 1177 Reuskadt (a. d. Daardt): Das Ronnenthal bei Neuskadt a. d. Daardt III, 1177 Reuskadt (a. d. Daardt): Das Könennen zu Keuskadt an der Donau III, 1177 Reuskadt (a. d. Daardt): Das Könennenthal bein Neuskadt a. d. Daardt III, 1934 Der Geist auf dem Bleiselsen Untalus IIII, 935 Die Kapelle des helligen Cyriatus IIII, 935 Reuskadt (am Main): Die Geisterjagd im Neuskadter Korst III, 936 Reuskadt (am Main): Die Geisterjagd im Neuskadter Korst III, 966 Reuskadt (am Main): Die Geisterjagd im Neuskadter Korst III, 966 Reuskadt (a. d. Saale): Der goldene Brunnen III, 759 Riedersdadt (a. d. Saale): Der goldene Brunnen III, 759 Riedersdadt (a. d. Saale): Der goldene Brunnen III, 759 Riedersdadt (a. d. Saale): Der goldene Brunnen III, 909 Riederschofen III, 909 Riederschofen Niederschäftschenfelds Enistehung II, 366 Reuskadt (a. d. Saale): Der goldene Brunnen III, 933 Riederschofen Niederschäftschenfelds Enistehung II, 368 Riederschofen Riederschäftschen III, 933 Riederschofen Riederschäftschen III, 933 Riederschofen Riederschäftschen III, 933 Riederschofen Sie helligen Kuhstadten auf dem Käppele bei Wurden III, 999 Und Engende von dem Bunderbilde auf dem Käppele bei Wurdeng III, 679 Der Engelösign dei Wistadt a. d. Haardt III, 1000 Ronnensfeld Ronnenthal: Das Konnenthal bei Reuskadt a. d. Daardt III, 1173 Die Subenschaftsch zu Körblingen III, 1173 Die Subenschaftsch zu Körblingen III, 1173 Schatzagen I. Das Konnenthal bei Reuskadt a. d. Daardt III, 1173 Die Subenschaftsch zu Körblingen III, 1175 Schatzagen III, 1174                   | Reuhaufen: Der felige Binthir von Reuhaufen                | III, 1355 |
| Reuleiningen: Die Gescherschaach bei Reuleiningen II, 829 Reumarkt: Der Therschamb von Neumarkt II, 576 Schwantsagen von Bernankt III, 1111 Schloß Welfstein bei Reumarkt III, 1112 Der Hauchers bei Berngau III, 1122 Der Huchberg bei Berngau III, 1122 Das weiße Fräulein auf dem Stausenberge III, 1122 Reuskadt (a. d. Alsch): Das Reuskadter Ziege III, 655 Reuskadt (a. d. Donau): Köderennen zu Neuskadt an der Donau III, 1177 Reuskadt (a. d. Daardt): Das Ronnenthal bei Neuskadt a. d. Daardt III, 1177 Reuskadt (a. d. Daardt): Das Ronnenthal bei Neuskadt a. d. Daardt III, 1177 Reuskadt (a. d. Daardt): Das Könennen zu Keuskadt an der Donau III, 1177 Reuskadt (a. d. Daardt): Das Könennenthal bein Neuskadt a. d. Daardt III, 1934 Der Geist auf dem Bleiselsen Untalus IIII, 935 Die Kapelle des helligen Cyriatus IIII, 935 Reuskadt (am Main): Die Geisterjagd im Neuskadter Korst III, 936 Reuskadt (am Main): Die Geisterjagd im Neuskadter Korst III, 966 Reuskadt (am Main): Die Geisterjagd im Neuskadter Korst III, 966 Reuskadt (a. d. Saale): Der goldene Brunnen III, 759 Riedersdadt (a. d. Saale): Der goldene Brunnen III, 759 Riedersdadt (a. d. Saale): Der goldene Brunnen III, 759 Riedersdadt (a. d. Saale): Der goldene Brunnen III, 909 Riederschofen III, 909 Riederschofen Niederschäftschenfelds Enistehung II, 366 Reuskadt (a. d. Saale): Der goldene Brunnen III, 933 Riederschofen Niederschäftschenfelds Enistehung II, 368 Riederschofen Riederschäftschen III, 933 Riederschofen Riederschäftschen III, 933 Riederschofen Riederschäftschen III, 933 Riederschofen Sie helligen Kuhstadten auf dem Käppele bei Wurden III, 999 Und Engende von dem Bunderbilde auf dem Käppele bei Wurdeng III, 679 Der Engelösign dei Wistadt a. d. Haardt III, 1000 Ronnensfeld Ronnenthal: Das Konnenthal bei Reuskadt a. d. Daardt III, 1173 Die Subenschaftsch zu Körblingen III, 1173 Die Subenschaftsch zu Körblingen III, 1173 Schatzagen I. Das Konnenthal bei Reuskadt a. d. Daardt III, 1173 Die Subenschaftsch zu Körblingen III, 1175 Schatzagen III, 1174                   | Renfirchen f. Sobenbogen                                   | I, 87     |
| Reuleiningen: Die Gescherschaach bei Reuleiningen II, 829 Reumarkt: Der Therschamb von Neumarkt II, 576 Schwantsagen von Bernankt III, 1111 Schloß Welfstein bei Reumarkt III, 1112 Der Hauchers bei Berngau III, 1122 Der Huchberg bei Berngau III, 1122 Das weiße Fräulein auf dem Stausenberge III, 1122 Reuskadt (a. d. Alsch): Das Reuskadter Ziege III, 655 Reuskadt (a. d. Donau): Köderennen zu Neuskadt an der Donau III, 1177 Reuskadt (a. d. Daardt): Das Ronnenthal bei Neuskadt a. d. Daardt III, 1177 Reuskadt (a. d. Daardt): Das Ronnenthal bei Neuskadt a. d. Daardt III, 1177 Reuskadt (a. d. Daardt): Das Könennen zu Keuskadt an der Donau III, 1177 Reuskadt (a. d. Daardt): Das Könennenthal bein Neuskadt a. d. Daardt III, 1934 Der Geist auf dem Bleiselsen Untalus IIII, 935 Die Kapelle des helligen Cyriatus IIII, 935 Reuskadt (am Main): Die Geisterjagd im Neuskadter Korst III, 936 Reuskadt (am Main): Die Geisterjagd im Neuskadter Korst III, 966 Reuskadt (am Main): Die Geisterjagd im Neuskadter Korst III, 966 Reuskadt (a. d. Saale): Der goldene Brunnen III, 759 Riedersdadt (a. d. Saale): Der goldene Brunnen III, 759 Riedersdadt (a. d. Saale): Der goldene Brunnen III, 759 Riedersdadt (a. d. Saale): Der goldene Brunnen III, 909 Riederschofen III, 909 Riederschofen Niederschäftschenfelds Enistehung II, 366 Reuskadt (a. d. Saale): Der goldene Brunnen III, 933 Riederschofen Niederschäftschenfelds Enistehung II, 368 Riederschofen Riederschäftschen III, 933 Riederschofen Riederschäftschen III, 933 Riederschofen Riederschäftschen III, 933 Riederschofen Sie helligen Kuhstadten auf dem Käppele bei Wurden III, 999 Und Engende von dem Bunderbilde auf dem Käppele bei Wurdeng III, 679 Der Engelösign dei Wistadt a. d. Haardt III, 1000 Ronnensfeld Ronnenthal: Das Konnenthal bei Reuskadt a. d. Daardt III, 1173 Die Subenschaftsch zu Körblingen III, 1173 Die Subenschaftsch zu Körblingen III, 1173 Schatzagen I. Das Konnenthal bei Reuskadt a. d. Daardt III, 1173 Die Subenschaftsch zu Körblingen III, 1175 Schatzagen III, 1174                   | Reutirchen jum beiligen Blut                               | 11, 536   |
| Reumarkt: Der Thorschimnt von Remarkt  Schwanflagen von Berching, Hilhostistein, Delbed und Reumarkt  Schwanflagen von Berching, Dilkpolistein, Delbed und Reumarkt  Der Dammer  Der Dammer  Das weiße Kräulein auf dem Staufenberge  III, 1121  Der Buchserg bei Berngau  III, 1122  Reufkadt (a. d. Nacht): Das Reustadter Istege  III, 655  Reuskadt (a. d. Donau): Kästennen zu Reustadt an der Donau  III, 1177  Reuskadt (a. d. Donau): Kästennen zu Reustadt an der Donau  III, 1177  Reuskadt (a. d. Daarth): Das Konnenthal bei Keustadt a. d. Daarth  Der Schälagensen hirschieften  Der Habel dam Kain): Die Geisterigad im Reustadter Korst  Der Arguster bei hafenlohr  Der Arguster bei hafenlohr  Der Arguster bei hafenlohr  Der Klosterischab im Breitenstein  Die Reuskadt (a. d. Saale): Der goldene Brunnen  Riederateich  Santt Gottharb  Santt Gettharb  Sentt Bottharb  Riederschofen  Riedernserg: We ein Bauer Riedernberg rettet  1, 299  Riederschofen  Riederschofen Stiebenschen vetten  Riederschonenfeld: Riederschöftenenfelds Entstehung  Riederschonenfeld: Riederschabenschen in III, 933  Rifolausberg: Die heiligen Kuhstanberge  Die kegende von dem Künscherge  Die kegende von dem Künscherge  Der Engelsyng dei Würzburg  Der Engelsyng dei Kürzburg  Der Engelsyng dei Würzburg  Der Engelsyng  Bundertage Beschlägen ein ber Beschlägen  III, 1773  Die Zubens | Reuleiningen: Die Beifterichlacht bei Reuleiningen         | II, 829   |
| Schwantsagen von Berching, Hithpotistein, helded und Reumartt  Schloß Wolfsten bei Reumartt  Oper Haufberg bei Berngau  Der Duchberg bei Berngau  III, 1122  Das wethe Kräulein auf dem Stausenberge  III, 1123  Reustadt (a. d. Alisch): Die Reunstadt ein Etausenberge  III, 1123  Reustadt (a. d. Danau): Kädernnen zu Reustadt an der Donau  III, 1173  Reustadt (a. d. Daart): Das Konnenthal bei Reustadt a. d. Daartt  Des Halgerafen Dirschjagd  Der Geist auf dem Bleiselsen  Der Kapelle des heiligen Cyriatus  Reustadt (am Main): Die Geisterjagd im Reustadter Korst  Der Arautberg bei Hasenlohr  Der Kussadter Glode  Reustadt (a. d. S. Gaale): Der goldene Brunnen  III, 966  Reustadt (a. d. S. Gaale): Der goldene Brunnen  III, 966  Reustadt (a. d. S. Gaale): Der goldene Brunnen  III, 966  Reustadte Golde  Riederschen  Riederschundel f. Mutterstat  Riederschundel f. Mutterschundel  Riederschundel f. Mutterstat  Riederschundel  Riederschundel  Riederschundel  Riederschundel  Riederschundel  Riederschu | Reumartt: Der Thorfdimib von Reumartt                      |           |
| Reumartt Schlöß Wolfstein bei Neumartt  Schlöß Wolfstein bei Neumartt  Der Hammer  Der Dundberg bei Berngau  III, 1122  Das weiße Kräulein auf bem Staufenberge  III, 1123  Reustabt (a. b. Alisch): Die Neustädter Ziege  III, 655  Reustabt (a. b. Donau): Kästennen zu Neustabt an ber Donau  III, 1127  Reustabt (a. b. Donau): Kästennen zu Neustabt an ber Donau  III, 1177  Reustabt (a. b. Donau): Kästennen zu Neustabt an ber Donau  III, 1177  Reustabt (a. b. Donau): Kästennen zu Neustabt an ber Donau  III, 1177  Reustabt (a. b. Donau): Kästennen zu Neustabt an ber Donau  III, 934  Der Geist auf bem Bleiselsen  Der Geist auf bem Bleiselsen  Die Kapelle des helligen Cyriatus  III, 935  Reustabt (am Main): Die Geisterjagd im Neustabter Korst  Die Rapelle des helligen Gyriatus  Die Reustabt (am Nain): Die Geisterjagd im Neustabter Korst  Die Reustabt (am Der Jatenlohr  Der Klosterschaß im Breitenstein  III, 964  Der Klosterschaß im Breitenstein  Die Reustabte Glode  Reustabt (a. b. Saale): Der goldene Brunnen  III, 759  Riedersabt (a. b. Saale): Der goldene Brunnen  Riedersabt (a. b. Saale): Der goldene Brunnen  Riederschofen  Riederschofen  Riederschofen  Riederschofen  Riederschofen  Riederschofen  Riederschofen  Riederschonenseld: Die keitigen Grisschenselds Entstehung  Riederschonenseld: Niederschonenselds Entstehung  Riederschonenseld: Niederschonenselds Entstehung  Riederschonenseld: Die helligen Gußspapsen auf dem Ritolausberge  Der Engelszug dei Würspen  Der Engelszug dei Würspen  Der Engelszug dei Würspen  Der Engelszug dei Würspen  Die Legende von dem Wunderteilde auf dem Käppele  bei Würzburg  Bunderschae Beschüßensen  III, 999  Bunderschae Beschüßensen  Benennung des Kädpele bei Würzburg  Rin, 999  Bunderschae Beschüßensen  III, 1000  Ronuenfels  Ronnenthal: Das Ronnenthal bei Reustabt a. b. Daarbt  III, 1173  Die Zubenschläscht zu Rörblingen  III, 1175  Scharlagennen zu Rörblingen  III, 1176  Rüblingen s. Dubnberg  III, 1176                                                                                     | Schwantfagen von Berding, Biltvoltftein, Beibed unb        | ,         |
| Der Buchberg bei Berngau  Das weiße Kräulein auf bem Stausenberge  Neuskabt (a. d. Alfa): Die Reuskäder Ilege  Neuskabt (a. d. Donau): Kästennen zu Reuskabt an der Donau  Neuskadt (a. d. Donau): Kästennen zu Reuskabt an der Donau  Neuskadt (a. d. Donau): Kästennen zu Reuskabt an der Donau  Neuskadt (a. d. Donau): Kästennen zu Reuskabt an der Donau  Oer Geist auf dem Bleiselsen  Oer Huchadt (a. d. Donau): Kästennen zu Reuskabt an der Donau  Neuskadt (a. d. Donau): Kästennen zu Reuskabt a. d. Daartet  Oer Geist auf dem Bleiselsen  Oer Keist auf dem Bleiselsen  Oer Keist das der Geisterigad im Reuskabter Korst  Oer Arausterg bei Hesenlohr  Oer Krosterischab im Breitenstein  Oer Kosterischab im Breitenstein  Neuskabt (a. d. Saale): Der goldene Brunnen  Niederalteich  Santt Gottharb  Oent Gottharb  Riedernderg: We ein Bauer Riedernberg rettet  Oent Gottharb  Riedernscherg: We ein Bauer Riedernberg rettet  Niederschonenseld: Riederischenselsen kliedenung  Riederschonenseld: Riederischenselsen kliedensberge  Niederschonenseld: Riederischenselsen wiltelausberge  Niederschonenseld: Mitterskabt  Niederschonenseld: Weiterschabt  Oer Eugelsgung bei Wärzburg  Ohe Legende von dem Wunderbilde auf dem Räppele  bei Würzburg  Der Eugelsgung dei Wärzburg  Ohe Legende von dem Bunderbilde auf dem Käppele  bei Würzburg  Bunderbare Beschälngung des Käppele bei Würzburg  Nonnenstels  Ronnenthal: Das Konnenthal bei Reuskabt a. d. Apaarbt  Nora Elgenselsung  Oras Elgenselsung Rörblingen  Oras Grestet von Octtingen  Neidelingen: Das Ferrgeitsklöster zu Körblingen  Oras Weister von Octtingen  Niellingen: Das Ferrgeitsklöster zu Körblingen  Niellingen: Das Kerrgeitsklöster zu Körblingen  Niellingen: Das Kerrgeitsklöster zu Körblingen  Niellingen: Das Gerrgeitsklöster zu Körblingen  Niellingen: Das Gerrgeitsklöster zu Körblingen  Niellingen: Das Gerrgeitsklöster zu Körblingen  Niellingen: Das Heiligen Sufficiensen und Körblingen  Niellingen: Liellen  Rüderisch a. d. z.                                      | Neumarft                                                   | III. 1111 |
| Der Buchberg bei Berngau  Das weiße Kräulein auf bem Stausenberge  Neuskabt (a. d. Alfa): Die Reuskäder Ilege  Neuskabt (a. d. Donau): Kästennen zu Reuskabt an der Donau  Neuskadt (a. d. Donau): Kästennen zu Reuskabt an der Donau  Neuskadt (a. d. Donau): Kästennen zu Reuskabt an der Donau  Neuskadt (a. d. Donau): Kästennen zu Reuskabt an der Donau  Oer Geist auf dem Bleiselsen  Oer Huchadt (a. d. Donau): Kästennen zu Reuskabt an der Donau  Neuskadt (a. d. Donau): Kästennen zu Reuskabt a. d. Daartet  Oer Geist auf dem Bleiselsen  Oer Keist auf dem Bleiselsen  Oer Keist das der Geisterigad im Reuskabter Korst  Oer Arausterg bei Hesenlohr  Oer Krosterischab im Breitenstein  Oer Kosterischab im Breitenstein  Neuskabt (a. d. Saale): Der goldene Brunnen  Niederalteich  Santt Gottharb  Oent Gottharb  Riedernderg: We ein Bauer Riedernberg rettet  Oent Gottharb  Riedernscherg: We ein Bauer Riedernberg rettet  Niederschonenseld: Riederischenselsen kliedenung  Riederschonenseld: Riederischenselsen kliedensberge  Niederschonenseld: Riederischenselsen wiltelausberge  Niederschonenseld: Mitterskabt  Niederschonenseld: Weiterschabt  Oer Eugelsgung bei Wärzburg  Ohe Legende von dem Wunderbilde auf dem Räppele  bei Würzburg  Der Eugelsgung dei Wärzburg  Ohe Legende von dem Bunderbilde auf dem Käppele  bei Würzburg  Bunderbare Beschälngung des Käppele bei Würzburg  Nonnenstels  Ronnenthal: Das Konnenthal bei Reuskabt a. d. Apaarbt  Nora Elgenselsung  Oras Elgenselsung Rörblingen  Oras Grestet von Octtingen  Neidelingen: Das Ferrgeitsklöster zu Körblingen  Oras Weister von Octtingen  Niellingen: Das Ferrgeitsklöster zu Körblingen  Niellingen: Das Kerrgeitsklöster zu Körblingen  Niellingen: Das Kerrgeitsklöster zu Körblingen  Niellingen: Das Gerrgeitsklöster zu Körblingen  Niellingen: Das Gerrgeitsklöster zu Körblingen  Niellingen: Das Gerrgeitsklöster zu Körblingen  Niellingen: Das Heiligen Sufficiensen und Körblingen  Niellingen: Liellen  Rüderisch a. d. z.                                      | Solof Bolfftein bei Reumartt .                             |           |
| Der Buchberg bei Berngau  Das weiße Kräulein auf bem Stausenberge  Neuskabt (a. d. Alfa): Die Reuskäder Ilege  Neuskabt (a. d. Donau): Kästennen zu Reuskabt an der Donau  Neuskadt (a. d. Donau): Kästennen zu Reuskabt an der Donau  Neuskadt (a. d. Donau): Kästennen zu Reuskabt an der Donau  Neuskadt (a. d. Donau): Kästennen zu Reuskabt an der Donau  Oer Geist auf dem Bleiselsen  Oer Huchadt (a. d. Donau): Kästennen zu Reuskabt an der Donau  Neuskadt (a. d. Donau): Kästennen zu Reuskabt a. d. Daartet  Oer Geist auf dem Bleiselsen  Oer Keist auf dem Bleiselsen  Oer Keist das der Geisterigad im Reuskabter Korst  Oer Arausterg bei Hesenlohr  Oer Krosterischab im Breitenstein  Oer Kosterischab im Breitenstein  Neuskabt (a. d. Saale): Der goldene Brunnen  Niederalteich  Santt Gottharb  Oent Gottharb  Riedernderg: We ein Bauer Riedernberg rettet  Oent Gottharb  Riedernscherg: We ein Bauer Riedernberg rettet  Niederschonenseld: Riederischenselsen kliedenung  Riederschonenseld: Riederischenselsen kliedensberge  Niederschonenseld: Riederischenselsen wiltelausberge  Niederschonenseld: Mitterskabt  Niederschonenseld: Weiterschabt  Oer Eugelsgung bei Wärzburg  Ohe Legende von dem Wunderbilde auf dem Räppele  bei Würzburg  Der Eugelsgung dei Wärzburg  Ohe Legende von dem Bunderbilde auf dem Käppele  bei Würzburg  Bunderbare Beschälngung des Käppele bei Würzburg  Nonnenstels  Ronnenthal: Das Konnenthal bei Reuskabt a. d. Apaarbt  Nora Elgenselsung  Oras Elgenselsung Rörblingen  Oras Grestet von Octtingen  Neidelingen: Das Ferrgeitsklöster zu Körblingen  Oras Weister von Octtingen  Niellingen: Das Ferrgeitsklöster zu Körblingen  Niellingen: Das Kerrgeitsklöster zu Körblingen  Niellingen: Das Kerrgeitsklöster zu Körblingen  Niellingen: Das Gerrgeitsklöster zu Körblingen  Niellingen: Das Gerrgeitsklöster zu Körblingen  Niellingen: Das Gerrgeitsklöster zu Körblingen  Niellingen: Das Heiligen Sufficiensen und Körblingen  Niellingen: Liellen  Rüderisch a. d. z.                                      | Der hammer                                                 |           |
| Das wetße Kräulchn auf bem Stausenberge III, 1123 Reuskabt (a. b. Alish): Die Neuskabter Ziege III, 655 Reuskabt (a. b. Donau): Käbernen zu Reuskabt an ber Donau III, 1177 Reuskabt (a. b. Donau): Käbernen zu Reuskabt an ber Donau III, 1177 Reuskabt (a. b. Donau): Käbernen zu Reuskabt an ber Donau III, 1177 Reuskabt (a. b. Donau): Käbernen zu Keuskabt an ber Donau III, 1177 Reuskabt (a. b. Donau): Käbernen zu Keuskabt an ber Donau III, 1179 Det Kapelle des heitschies Kuriklabt a. b. Daarbt III, 936 Der Kapelle des heitigen Cyriakus IIII, 936 Reuskabt (am Main): Die Geiskerjagd im Reuskabter Korst III, 964 Der Achteber bei Heitschies III, 965 Die Reuskabt (an Keiskab im Breitenstein III, 966 Reuskabt (a. b. Saale): Der golbene Brunnen III, 759 Riederakteich III, 526 Sankt Gottharb III, 527 Riederschoffen III, 909 Riederschoffen III, 933 Riederschießen Sitzerschenscherz retitet III, 487 Riedertschudel s. Miederschenscherberg retitet III, 487 Riedertschudel s. Miederschenschenschenschenschenschenschenschen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Der Buchberg bei Bernagu                                   | ,         |
| Reuftadt (a. b. Donau): Käsrennen zu Reustadt an ber Donau  Reuftadt (a. b. Daarbi): Das Konnentsal bei Reustadt a. b. Daarbt  Des Halgarden Hichjagb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Das meifte Kraulein auf bem Staufenherge                   | ,         |
| Reuftadt (a. b. Donau): Käsrennen zu Reustadt an ber Donau  Reuftadt (a. b. Daarbi): Das Konnentsal bei Reustadt a. b. Daarbt  Des Halgarden Hichjagb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Penfaht (a. b. Mifch): Die Renffahter Liege                | •         |
| Reuftadt (a. b. Daarbt): Das Konnenthal bei Neuftadt a. b. Daarbt I, 319  Des Pfalgarafen Hirfchjagd III, 934  Der Geift auf bem Bleifelsen III, 935  Reuftadt (am Main): Die Geisterjagd im Neuftabter Korft I, 284  Der Trautberg bei Hafenlohr III, 966  Der Aropte des heiligen Eristenftein III, 966  Der Afosterischad im Breitenstein III, 966  Der Afosterischad im Breitenstein III, 966  Reuftadt (a. b. Saale): Der goldene Brunnen III, 759  Riederalteich III, 527  Riederhofen III, 909  Riederfonthoserse Bie ein Bauer Riedernberg rettet III, 487  Riedertschudel schee Sanselsen III, 487  Riedertschudel schee Sanselsen III, 679  Der Engelszug dei Wüstausberges III, 679  Der Engelszug dei Wüstausberges III, 679  Die Legende von dem Wunderbilde auf dem Käppele bei Wüstzburg III, 909  Bunderbare Vesschübung Enwerbilde auf dem Käppele bei Wüstzburg III, 909  Monnensels  Ronnenthal: Das Konnenthal bei Reustabt a. d. Daardt III, 1100  Rock Regensburg Das Serrgotisssofter zu Kördlingen III, 1175  Echarlagtennen zu Kördlingen III, 1175  Scharlagtennen zu Kördlingen III, 1175  Scharlagtennen zu Kördlingen III, 1176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Perstant (a. h. Danan). Ladrennen zu Benfight an ber Danan | ,         |
| Des Pfalgerafen Hirfchjagb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            | ,         |
| Der Geist auf bem Aleiselsen III, 935 Die Rapelle des heiligen Cyriatus III, 936 Renstadt (am Main): Die Geisterjagd im Neustadter Forst I, 284 Der Trautberg bei dasenlohr III, 966 Der Rlosterschad im Brettenstein III, 966 Reustadt (a. d. Saale): Der goldene Brunnen III, 769 Reustadt (a. d. Saale): Der goldene Brunnen III, 759 Fiederalteich III, 526 Santt Gotthard III, 527 Riederhofen III, 909 Riederscherg: Wie ein Bauer Niedernberg retitet I, 299 Riederschofen III, 909 Riederschofen III, 933 Riederschofen III, 467 Riederschofen III, 467 Riederschofen III, 467 Riederschofen III, 467 Riederschofen III, 933 Rifolausberg: Die heitigen Fußtapsen auf dem Nitolausberge III, 679 Der Engelszug dei Würzburg III, 683 Benennung der Mitolausberges III, 998 Bie Legende von dem Wunnberbilde auf dem Käppele bei Würzburg III, 999 Bunderschafe Beschüßung des Käppele dei Würzburg Ronnentschaft: Das Ronnenthal bei Reustadt a. d. Daardt III, 1000 Ronnenschaft: Das Konnenthal bei Reustadt a. d. Daardt II, 319 Rorca segensburg Das Serrgottsstoster zu Körblingen III, 1173 Die Subenschlasch zu Körblingen III, 1173 Secharlachernnen zu Körblingen III, 1175 Secharlachernnen zu Körblingen III, 1176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            | ,         |
| Die Kapelle des heiligen Cyriafus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |           |
| Renftadt (am Main): Die Geisterjagd im Neustadter Forst                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                            |           |
| Der Trautberg bei Hafenlohr Der Klosterschab im Breitenstein Die Reustadt (a. b. Saale) im Breitenstein Nill, 966 Reustadt (a. b. Saale): Der goldene Brunnen Nill, 759 Riederalteich Santt Gotthard Nill, 526 Santt Gotthard Nill, 527 Riederhöfen Niederschöfen Niederschöfen Niederschöfen Niederschönensfeld: Miederscherg retitet Niederschönensfeld: Miederschönensfelds Entstehung Niederschönensfeld: Miederschönensfelds Niederschönensfeld: Miederschapen und dem Ritolausberge Ner Engelszug dei Würzburg Der Engelszug dei Würzburg Nie Legende von dem Wunderbilde auf dem Käppele bei Würzburg Nie Legende von dem Wunderbilde auf dem Käppele bei Würzburg Nunnensfeld Ronnensfeld Ronnensfeld: Das Konnenthal bei Reustadt a. d. Daarbt Nill, 1000 Rorea (Regensburg Nora Mibert von Dettingen Nill, 1173 Die Indenschaft zu Rördlingen Nill, 1173 Secharlachernnen zu Rördlingen Nill, 1175 Scharlachernnen zu Rördlingen Nill, 1176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            | ,         |
| Renstadt (a. d. Saale): Der goldene Brunnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            | ,         |
| Renstadt (a. d. Saale): Der goldene Brunnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Det Arauberg bei Palentope                                 | ,         |
| Rieberakeich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Der Rioferigas im Breitenfein                              |           |
| Rieberakeich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Die Reuftabter Glode                                       |           |
| Santt Gottharb III, 527 Riederhofen III, 909 Riederhofen: Wie ein Bauer Miedernberg rettet I, 299 Riederfchönenfeld: Miederschönenfelds Entstehung I, 366 Riederschönenfeld: Miederschönenfelds Entstehung I, 366 Riederschönenfeld: Anfelse III, 487 Riedertschudel schuttersadt III, 933 Rifolausderg: Die heiligen Kußtausderge III, 679 Der Engelsug dei Würzburg III, 683 Benennung des Rifolausderges III, 998 Die Legende von dem Wunderbilde auf dem Käppele bei Würzburg III, 999 Abunderbare Veschühung des Köppele dei Würzburg III, 999 Bunderbare Veschühung des Köppele dei Würzburg III, 1000 Ronnenfeld I, 328 Ronnenthal: Das Konnenthal bei Reustaut d. Daardt I, 319 Rorca schutzg Das herrgotistscher zu Kördlingen II, 839 Graf Albert von Dettingen III, 1175 Scharlachrennen zu Kördlingen III, 1176 Rüblingen s. Ouhnberg II, 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | preugraor (a. o. Saate): Der goldene Brunnen               |           |
| Riebernberg: Wie ein Bauer Riebernberg rettet . 1, 299 Rieberschönenfeld: Rieberschönenfelds Entstehung . 1, 366 Rieberschönenfeld: Rieberschönenfelds Entstehung . 1, 366 Rieberschönenfeld: Anselse . 111, 487 Riebertsbudet f. Mutterstadt . 111, 933 Rifolansberg: Die heiligen Kußstapsen auf dem Ritolausberge . 111, 683 Benennung des Rifosausberges . 111, 998 Die Legende von dem Wunderbilde auf dem Käppele det Würzburg . 111, 999 Wunderbare Beschützgung . 111, 999 Bunderbare Beschützgung . 111, 999 Ronnenthal: Das Konnenthal bei Neustab des Käppele bei Würzburg . 11, 328 Ronnenthal: Das Konnenthal bei Neustab a. d. Daarbt . 1, 319 Rorca s. Regensburg . 1, 102 Rördlingen: Das Gerrgotistschfter zu Kördlingen . 111, 839 Graf Albert von Dettingen . 111, 1175 Scharlachrennen zu Kördlingen . 111, 1175 Scharlachrennen zu Körblingen . 111, 1175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Miederalteich                                              |           |
| Riebernberg: Wie ein Bauer Riebernberg rettet . 1, 299 Rieberschönenfeld: Rieberschönenfelds Entstehung . 1, 366 Rieberschönenfeld: Rieberschönenfelds Entstehung . 1, 366 Rieberschönenfeld: Anselse . 111, 487 Riebertsbudet f. Mutterstadt . 111, 933 Rifolansberg: Die heiligen Kußstapsen auf dem Ritolausberge . 111, 683 Benennung des Rifosausberges . 111, 998 Die Legende von dem Wunderbilde auf dem Käppele det Würzburg . 111, 999 Wunderbare Beschützgung . 111, 999 Bunderbare Beschützgung . 111, 999 Ronnenthal: Das Konnenthal bei Neustab des Käppele bei Würzburg . 11, 328 Ronnenthal: Das Konnenthal bei Neustab a. d. Daarbt . 1, 319 Rorca s. Regensburg . 1, 102 Rördlingen: Das Gerrgotistschfter zu Kördlingen . 111, 839 Graf Albert von Dettingen . 111, 1175 Scharlachrennen zu Kördlingen . 111, 1175 Scharlachrennen zu Körblingen . 111, 1175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Sankt Gotthard                                             | ,         |
| Rieberschönenfeld: Rieberschönenfelds Entistehung . 1, 366 Riedersonthoserses . III, 467 Riebersonthoserses . Die helisen Kustleigen auf dem Ritolausberge . III, 679 Der Engelezug bei Wärzburg . III, 683 Benennung des Rifosausberges . III, 998 Die Legende von dem Wunderbilde auf dem Käppele bei Würzburg . III, 999 Wunderbare Beschühung des Käppele bei Würzburg . III, 999 Konnentels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | price the less                                             | ,         |
| Riebersonthofersee s. II, 487 Riebertsondel f. Mutterstadt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |           |
| Riebertsbudet f. Mutter fabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Riederschönenfeld: Dieberschönenfelbe Entstehung           |           |
| Riebertsbudet f. Mutter fabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Riebersonthofersee f. Infelsee                             |           |
| Der Engelszug bei Würzburg . II, 683 Benennung bes Mitolausberges . III, 998 Die Legenbe von dem Wunderbilde auf dem Käppele bei Würzburg . III, 999 Wonnenfels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Riebertebudel f. Mutterftabt                               | 111, 933  |
| Benennung bes Mitolausberges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            | II, 679   |
| Die Legenbe von dem Wunderbilde auf dem Käppele bei Würzburg III, 999 Bunderbare Beschüpung des Käppele bei Würzburg III, 1000 Ronnenfels I, 328 Ronnenthal: Das Konnenthal bei Reustadt a. d. Daardt I, 319 Rorca s. Regensburg I, 102 Rördlingen: Das Serrgotistssofter zu Kördlingen III, 839 Graf Albert von Dettingen III, 1173 Die Jubenschlacht zu Kördlingen III, 1175 Schartachrennen zu Kördlingen III, 1176 Rüblingen s. Puhnberg II, 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            | II, 683   |
| Bei Würzburg   III, 999     Bunderbare Beschützung des Käppele bei Würzburg   III, 1000     Ronnenthal: Das Konnenthal bei Keustade a. d. Daarbt   I, 3128     Rorca s. Regensburg   I, 102     Rorca s. Regensburg   I, 102     Porblingen: Das herrgeitsklöster zu Körblingen   II, 839     Oxaf (Abert von Octtingen   III, 1173     Die Intenschaft zu Körblingen   III, 1175     Schaftachrennen zu Körblingen   III, 1176     Rüblingen s. duhnberg   I, 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                            | III, 998  |
| ### Bunberbare Beschühung des Käppele bei Würzburg   111, 1000  **Ronnentshal: Das Konnenthal bei Neustadt a. d. Haardt   1, 319  **Rorca s. Regensburg   1, 102  **Rördlingen: Das herrgotistschster zu Körblingen   111, 839  **Graf Albert von Oettingen   111, 1173  **Die Zubenschlacht zu Körblingen   111, 1175  **Scharlachrennen zu Körblingen   111, 1176  **Rüblingen s. Hih, 1176  **Rüblingen s. Hih, 1176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Die Legenbe von bem Bunberbilbe auf bem Rappele            |           |
| Monnentfel6       I, 328         Monnenthal: Das Konnenthal bei Reuftabl a. b. Haarbt       I, 319         Rorca f. Regensburg       I, 102         Mördlingen: Das Herrgotistfoster zu Körblingen       II, 839         Graf Albert von Oettingen       III, 1173         Die Inbenschlacht zu Körblingen       III, 1175         Scharlachrennen zu Körblingen       III, 1176         Küblingen s. Huhnberg       II, 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bet Burgburg                                               | III, 999  |
| Monnenthal: Das Konnenthal bei Neuftabt a. b. Daarbt       I, 319         Rorca f. Regensburg       I, 102         Prorblingen: Das Herryschiskfoster zu Rörblingen       II, 839         Graf Albert von Dettingen       III, 1173         Die Jubenschlacht zu Körblingen       III, 1175         Scharlachrennen zu Körblingen       III, 1176         Rüblingen s. Buhnberg       II, 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bunberbare Befchühung bes Rappele bei Burgburg             | III, 1000 |
| Norca f. Regensburg       I, 102         Porblingen:       Das herrgeitsklöster zu Körblingen       II, 839         Svaf Albert von Octtingen       III, 1173         Die Indenschaft zu Körblingen       III, 1173         Scharlachrennen zu Körblingen       III, 1176         Küblingen f. Huhnberg       II, 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Ronnenfels                                                 | I, 328    |
| Rorca [. Regensburg       I, 102 <b>Rörblingen:</b> Das Serrgeitsklöster zu Körblingen       II, 839         Svaf Albert von Oeittingen       111, 1173         Die Inbenisslacht zu Körblingen       III, 1175         Scharlachrennen zu Körblingen       III, 1176         Küblingen s. Ouhnberg       I, 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                            | 1, 319    |
| Pordlingen:       Das herrgotiskloster zu Rörblingen       II, 839         Graf Albert von Dettingen       111, 1173         Die Jubenschaftlagt zu Körblingen       111, 1175         Scharlachrennen zu Körblingen       111, 1176         Küblingen s. huhnberg       1, 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rorca f. Regensburg                                        |           |
| Sraf Albert von Dettingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            | II, 839   |
| Scharlachrennen zu Rörblingen III, 1176 Rublingen f. Subnberg 1, 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            | ,         |
| Scharlachrennen zu Rörblingen III, 1176 Rublingen f. Subnberg 1, 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Die Jubenschlacht ju Rördlingen                            | ,         |
| Rablingen f. Subnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Scharlachrennen zu Rörblingen                              | ,         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rublingen f. Subnberg                                      |           |

| Murnberg:   | Rarl ber Große im tiefen Bronnen gu                            | Nürnberg    |         | 1,   | 21   |
|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------|------|------|
|             |                                                                |             |         | 1.   | 132  |
|             | St. Sebalbus ju Rurnberg . Bie St. Sebalbus über bie Donau get | ht .        |         |      | 133  |
|             | Bie St. Sebaldus begraben worben                               |             |         |      |      |
|             | Bie St. Sebalbus nach feinem Tobe ein                          | en Ameiffer | helieat | I,   | 135  |
|             |                                                                |             |         | 1,   |      |
|             | Raifer Rubolph und ber Freihart zu D                           |             |         | 1,   |      |
|             |                                                                |             | •       |      | 138  |
|             | henricus Rumel                                                 |             |         | I,   |      |
|             |                                                                |             |         |      | 140  |
|             |                                                                | 12          |         |      | 149  |
|             |                                                                |             |         |      | 634  |
|             |                                                                |             |         |      | 635  |
|             | Die Runigundenlinde im Burghof                                 |             |         |      | 636  |
|             | Des Burggrafen Gohne                                           |             |         |      | 637  |
|             | Die brei Saufer Abolphs von Raffau                             |             |         |      | 638  |
|             | Die brei Baumeister von St. Lorens                             |             |         |      | 639  |
|             | Der Teufel und ber Chorschuler .                               |             |         | ,    | 640  |
|             |                                                                |             |         |      | 641  |
|             | Ervelin von Gailingen                                          |             |         |      | 642  |
|             | König Bengel zu Rurnberg                                       | -           |         | ,    | 643  |
|             | Bon bem Schittensamen und feinem fa                            |             |         | ,    | 645  |
|             | Das Urbanreiten ju Rurnberg .                                  |             |         | ,    | 646  |
|             | Der Wöhrber Barthel                                            |             |         | ,    | 647  |
|             | Boher bie Rurnberger ben Ramen De                              | rraetteldmä | rier be | ,    | 4    |
|             | fommen haben                                                   |             |         | Ш    | 1143 |
|             | Albrecht Durer im Munbe bes Bolles                             |             |         | ,    | 1144 |
|             | Der grindige Being                                             |             |         |      | 1145 |
|             | Bom Urfprung ber Karthaufe gu Rurn                             |             |         | ш    | 1146 |
|             | Die Allerfeelenmeffe bei St. Loreng                            |             |         | 111  | 4447 |
|             |                                                                |             |         | 111, | 1313 |
|             |                                                                |             |         | 111. | 1315 |
|             | Das Drubenbruden                                               |             |         | III, |      |
|             | Die ein Sausgeift frei wirb .                                  |             |         |      | 1317 |
|             | Beift in ber Ranne                                             |             |         | ,    | 1318 |
|             |                                                                |             |         | 111, |      |
|             | Die Wiefe mit bem Golbhagel bei Rar                            | nbera       |         |      | 1320 |
|             | Teufel als Jagersmann                                          |             |         | ,    | 1321 |
| Rugbard     |                                                                |             |         | ,    | 165  |
|             | rgatt : Die Entftehung bes Baffionefpiels                      | gu Oberam   | mergau  |      | 436  |
|             | Die brei Rafer bei Ummergau                                    |             |         | HI,  |      |
| Oberföhrin  | g f. Regensburg                                                |             |         | I,   |      |
| Dberbochfta | tt f. Teufelsmauer                                             |             |         | L    | 124  |
| Oberfrumb   |                                                                |             |         | 11,  | 629  |
| Oberland:   |                                                                |             |         | 11,  | 489  |
|             |                                                                |             |         |      |      |

| Oberrammingen : Beftfteithof bei Oberrammingen                     | II, 887   |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Oberfconenfelb: Rlofter Oberfconenfelb                             |           |
| Oberfteinach f. Dofentopf                                          | I, 164    |
| Oberwittighaufen: Die Rirche ju Gauretterebeim und bie Rapelle     |           |
| ju Oberwittigbaufen                                                |           |
| Obergell: Der manbelnbe Brobft ju Obergell                         | II, 743   |
| Das fegnende Beiligenbild ju Obergell                              | III, 1338 |
|                                                                    | II, 668   |
| <b>Daffenfurt:</b> Der Schmied von Ochsenfurt                      | III, 1009 |
| Die Rlopfieinenacht                                                |           |
| Der Raug ober ber Willfomm                                         | III, 1011 |
| Bie ein Bauer aus Rufland gen Ochsenfurt gefahren                  |           |
| Dafentopf: Die Beiftertirche auf bem Dofentopf                     | I, 157    |
|                                                                    | I, 158    |
| Das Golblatblein                                                   | I, 163    |
| Das Schloß ber Spieler                                             | 7         |
| Der Dofentopf                                                      | I, 617    |
| See im Dofentopf                                                   | III, 1071 |
| See im Doffentopf                                                  | II, 811   |
| Oggerebeim: Sans Barid, ber hirt von Oggerebeim                    | I, 336    |
| Der hirt von Oggerebeim                                            |           |
|                                                                    | *** ***   |
| Dhiftabt: Der Burggeift auf ber Storgenburg                        | III, 1196 |
| Orb: Die Bolle                                                     |           |
| Orbelbach f. Gichftabt.                                            | ,         |
| Deberg: Das Fraulein auf bem Deberg                                | II, 913   |
| Dielbera: Die Jungfrau im Dielbera                                 | I, 371    |
| Oftenborf (Mittelfr.): Teufelebunbler gu Dftenborf                 | I, 127    |
| Oftenborf (Schwaben): Der Tabadebanbler ju Oftenborf               | III, 1169 |
| Ofternobe: Entftehung ber Rirde und bes Bfarrhaufes ju Ofternobe   | II, 631   |
| Oftergell f. Stöttwang                                             | II, 498   |
| Dewaldshöhle f. Albernborf                                         | III, 1060 |
| Dielsbaufen: Dielsbaufer Glode                                     | - II, 754 |
| Dettingen : Graf Albert von Dettingen                              | III, 1173 |
| Ottobeuren: Das Elberniche Marienbild gu Ottobeuren                | II, 492   |
| Pappenheim: Der Graf von Pappenheim                                | 1I, 842   |
| Befchichte und Sage von Gottfried Bappenbeim .                     | II, 843   |
| Pappenheim bei Prag                                                | II, 844   |
| Das Lieb vom Pappenheim                                            | II, 845   |
| Bappenheims Tob                                                    | II, 846   |
| Partftein: Bartfteins Rame                                         | II, 604   |
| Partstein: Partsteins Rame Partenstein: Das Schloß bei Partenstein | II, 776   |
| Paffau: Darta - Dilf bei Baffau                                    | II, 518   |
| Die Juben ju Baffau                                                | II, 519   |
| Die Juben zu Baffau                                                | 11, 520   |
|                                                                    |           |

| Pros    | elten f. Engelftabt                                      |   | I,    | 288  |   |
|---------|----------------------------------------------------------|---|-------|------|---|
| Prüf    | ening: Prufeninge Urfprung                               |   | II,   | 566  |   |
| Buch    | : Ebigna von Puch                                        |   | III,  | 1202 |   |
| Bube    | nftorf f. Chameregg                                      |   | I,    | . 92 |   |
| Bula    | ch f. Sandau                                             |   | II,   | 900  |   |
| Qua     | Lenichloß                                                |   | I,    | 143  |   |
| Quat    | rata f. Regensburg                                       |   | . I,  | 102  |   |
| Quet    | enbach: Das Buhnertröglein                               |   | 111,  | 1074 |   |
| Queff   | enberg f. Steined                                        |   | I,    | 279  |   |
| Mabe    | enberg f. Steined                                        |   | II,   | 497  |   |
|         |                                                          |   | . II, | 503  |   |
| Mam     | : Der Sieh' auf in Rain                                  |   | I,    | 354  |   |
|         | Der Einaug                                               |   | 11,   |      |   |
|         | Der bofe Scharfeneder                                    |   | III,  | 956  |   |
| Mam     | Der bose Scharfeneder                                    |   | 111,  | 1214 |   |
| Mani    | ect (Altmubltbal): Kris von Ranbed                       |   |       | 466  |   |
| Mant    | ect (Rheinpfala): Gberharb von Ranbed                    |   | I,    | 339  |   |
| ******* | Die Band bes Tobten                                      |   | 111.  |      |   |
| Mani    | ersacter: Bilbes Beer am Spilberg bei Ranbersader .      |   | ,     | 672  |   |
| ******* | Das wilbe Deer bei Burzburg                              |   |       | 673  |   |
| Mane    |                                                          |   | '     |      |   |
| *****   | neck: Banbelnbe Frau auf Rauened                         | : |       | 1033 |   |
|         | e Rulm: Der Berggeift am rauhen Rulm                     | • | II.   |      |   |
| Want    | rau: Shlederftrafe gu Raunau                             | • | II,   |      |   |
| Mana    | neburg                                                   | • | II,   |      |   |
| vinoc   | hourty beinrich mit bem golbenen Bfluge                  | • | ,     | 476  |   |
|         |                                                          | • |       | 477  |   |
| 900     | Ursprung ber Welfen                                      | • | 111,  |      |   |
| SP of h | orf f. Martenftein                                       | • |       | 852  |   |
| 90444   | neburg: Beibenichlacht Rarle bes Großen vor Regensburg   |   | ,     | 26   |   |
| prefe   | mobileg : Peteriligiathi Ratto bes Geogen vot Regensonen | • | ,     | 102  |   |
|         | Nelteste Sage von Regensburg                             | • | I,    |      |   |
|         | Sankt Emeram                                             | • | I,    |      |   |
|         |                                                          | • | ,     | 106  |   |
|         |                                                          | • | I,    |      |   |
|         | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                  | • | I,    |      |   |
|         | Bie Gunthar Bifchof von Regensburg warb .                | • | ,     |      |   |
|         | Wife Gunthat Bijdol von Regenbourg ward .                | • | I,    |      |   |
|         | Raifer Heinrichs Traumgesicht                            | • | 1,    |      |   |
|         | Beinrich ber Beilige                                     | ٠ | I,    |      |   |
|         | Beinrichs bes Beiligen Stuhl zu Regensburg .             | • | I,    |      |   |
|         | Die Regensburger Brude                                   | • |       |      |   |
| 4       | Das Mannlein am Dome ju Regensburg .                     | • | I,    |      |   |
|         | . Der Bienenforb am Dome ju Regensburg .                 |   | I,    |      |   |
|         | . Was weiter vom Dome ju Regensburg gefagt wird          |   | I,    |      |   |
|         | . Die brei Scharfrichter zu Regeneburg                   | • | I,    | 117  | 1 |

| Regensburg: S. Rothenbuhl                                           | I,    | 147        |
|---------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Regensburg: S. Rothenbuhl                                           | II,   | 554        |
| Sagenhaftes Alter von Regensburg                                    | II,   | 555        |
| Die ber h. Emmeram einen Greis von ber Gunbe                        |       |            |
| führte                                                              | II,   | 556        |
| Irmenful am Beterothore ju Regensburg                               | II,   | 557        |
| Die Mahr vom Portal ju Cantt Jatob                                  | II,   | 558        |
| Grundung bes Schottenfloftere ju Regensburg .                       | II,   | 559        |
| Bie Brzetislaus Jubitha aus Regensburg entführte .                  | 11,   |            |
|                                                                     | II,   |            |
| Lies herrel                                                         | II,   | 562        |
| Der Tenfel als fahrende here                                        | 11,   | 563        |
| Mas fich zu Regensburg nach ber Areuzigung Christi                  |       |            |
| begeben                                                             | m.    | 1286       |
| Die Minne bes heiligen Emeram trinfen                               | ,     | 1287       |
| Legende vom beil. Bolfgang, Bifchof ju Regensburg                   |       | 1288       |
|                                                                     |       | 1348       |
| Det Ballfahrtofirche Rebberg bei Berabhaufen                        | I.    | 469        |
| Reichelsberg f. Aub                                                 | II.   | 657        |
| Reichelberg f. Aub                                                  | I,    |            |
| Meichenhera. Die meine Grou zu Reichenhera                          |       | 1343       |
| Reichenhall: Die ftoaner' Agnes bei Reichenhall                     |       | 58         |
| Die ftoanern Jager                                                  |       | 60         |
| Das Beibwiesenweiblein bei Reichenhall                              |       | 61         |
| Spudfagen von ber Begideib bei Reichenhall                          |       | 62         |
| Das Chelmeis                                                        |       | 63         |
| Das Ebelweiß                                                        |       | 928        |
| Reifach : Das Glödlein ber Antonitapelle ju Reifach                 | ,     | 1276       |
| Reisbach: Die Wolffindis Rapelle zu Reisbach                        | 11.   |            |
|                                                                     | - 11, |            |
| Reismuble: Die Rarl ber Große geboren warb auf ber Reismuble        | 11,   | 010        |
| am Burmsee                                                          | I,    | 22         |
| am Burmfee                                                          | 1,    |            |
| Rengenberg: Das Kreuz bei Reußenberg                                | I,    |            |
| Mhodt: Der Bafferberg bei Rhobt                                     | II,   |            |
| Mied (bei Kempten): Wie bie Kirche zu Ried bei Kempten ihren Ur-    | 11,   | 100        |
| Titeo (ver Rempten): 20te vie Ritige zu offen ver Rempten igten ut- | TTT   | 1189       |
| fprung genommen                                                     | 111,  | 357        |
| Rieden: Santt Columans Kirchlein bei Rieben in ber Schlicht .       | 111   | 1266       |
|                                                                     | 1,    |            |
| Riebern f. Teufelsmauer                                             | ,     |            |
| Rieneck: Die Mainger vor Riened                                     |       | 974        |
| Niefenburg                                                          |       | 148        |
|                                                                     | 1,    | 31t        |
| Rietburg .                                                          | TIT   | 000        |
| Rietburg                                                            |       | 980<br>775 |

| Robenfirchen: Der Chat ju Robenfirchen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | II,   | 824  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|
| Robing: Bum Brunnlein bei Robing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I,    | 96   |
| Molenbubl: Die ein Dirtenfnabe moblfeile Reit macht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | I,    | 183  |
| Rosenheim: Rosenheims Rame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | II,   | 922  |
| Rofenthal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,   | 828  |
| Rogbrunn: Rofbrunns Rame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III,  | 1342 |
| Rofhaupten: Santt Mang ju Rempten und Rofhaupten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I,    | 33   |
| Rotenberg: Rung Schott ju Rotenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | III,  | 1152 |
| Rothenbuhl: Der goldne Fuche zu Rothenbuhl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | I,    | 147  |
| Rothenburg: Die jungen Grafen von Rothenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | I,    | 373  |
| Die zwei Thurme zu Rothenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1,    | 374  |
| Der beleibigte Storch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | I,    | 375  |
| Die arme Seele ju Rothenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,    | 376  |
| Des Teufels Beirath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 377  |
| Des Teufels Heirath                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1,    | 378  |
| Die Kniebrechen bei Rothenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | I,    | 379  |
| Der Schafertang zu Rothenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 831  |
| Beinrich Toppler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | 832  |
| Der herren von Rortenberg hertommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       | 833  |
| Der Rappengipfel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | II,   |      |
| Der blaue Thurm in Rothenburg a. b. Tauber .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | II,   |      |
| Der Schlingenbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | II,   |      |
| Der Cffigfrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 1155 |
| Der Cffigtrug                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | 284  |
| Rothenfels f Reuftabt (Riofter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 285  |
| Rothenfele (Rheinpfalg): Der Beift vom Rothenfele                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 941  |
| Rothes Schlof f. Malbftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | 175  |
| Rotschwaig f. Dachau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 426  |
| Rottenbuch: Das Bestmannlein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,   |      |
| Rottingen: Der hoimann im Burgermalbe bei Rottingen an ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ·     |      |
| Tauber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | · 11, | 662  |
| Die Schönfteinfage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 111,  | 1003 |
| Die Sage von der alten Burg bei Röttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111,  | 1004 |
| Legende von ber beil. Softie ju Rottingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 111,  | 1005 |
| Bober bas Sunbheimerthor ju Rottingen feinen Ramen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      |
| befommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | III,  | 1006 |
| Der Schwebenbien zu Röttingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | III,  | 1008 |
| Rudolfftein: Die Bolle auf bem Rubolfftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | III,  | 1068 |
| Rudereborf: Die ber Pfarrer ju Rudereborf bie Rroaten gefchlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | III,  | 1311 |
| Rubenhaufen f. Grunblesloch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I,    | 235  |
| Rumburg: Der filberne Ritter in ber Rumburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | III,  | 1135 |
| Runding: Der Rotthaffte Berfunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ĺ,    | 95   |
| Rupertefelfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ı,    |      |
| Rupertemeiler f. Rupertefelfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | 349  |
| Rufel: A Mahrlein von ber Rufel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 89   |
| and the second s | -,    |      |

| Saale: Der heilige Salgfluß                                     | I, 267    |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| Die Schlacht am Salzstusse                                      | I, 268    |
| Die Saalnire                                                    | I, 269    |
|                                                                 | III, 1021 |
| Saalect: Das Schloß ber Thuringerfürstin                        | I, 266    |
| Saalenftein: Das alte Schlof von Saalenftein                    | III, 1078 |
| Salach f. Teufelsmauer                                          | III, 124  |
| Salzburg: Rarl ber Große auf ber Salzburg                       | I, 23     |
| Canbau: Sage von Sanbau bei Lanbeberg                           | I, 446    |
| Höhlung bei Sanbau                                              | II, 892   |
| Sagenhafte Erinnerungen aus Ortsnamen                           | 11, 900   |
| Santt : Johannis: Rirde ju Cantt Johannis bei Baireuth .        | II, 616   |
| Sanft : Quirin : Der hirtentnabe bei Santt Quirin               | II, 603   |
| Sattlern: Sattlern bei Bilsbiburg                               | I, 82     |
| Shafterebeim f. Röttingen                                       | III, 1005 |
| Shaftlarn f. Baterbrunn.                                        |           |
| Schambachthal: D'Rir und ba 3weag                               | I, 467    |
| Scharfeneck: Der Schap auf Scharfened                           | III, 954  |
| Der Bogt auf Scharfened                                         | III, 955  |
| Der bofe Scharfeneder                                           | III, 956  |
| Shapberg f. Pielenhofen                                         | II, 553   |
| Shakfeld f. Rubenroth                                           | I, 358    |
|                                                                 | I, 434    |
| Schenenberg: Die Frau Dulle                                     | I, 296    |
| Shellmart f. Shulerloch                                         | II, 571   |
| Schenfthurm: Der Schenfthurm bei Burgburg                       | I, 258    |
| Der Schenkenthurm bei Burgburg                                  | II, 705   |
| Der Bubel im Schenkenthurm                                      | II, 708   |
| Schepern: Das Tobtenmahl zu Schepern                            | II, 505   |
| herzog Arnulph zu Schepern                                      | III, 1349 |
| Edarb ber Bunbichuh                                             | III, 1351 |
| Schiegberg: Die Rirche auf bem Schiegberg                       | III, 1058 |
| Shlechborff f. Benebittbeuern                                   | I, 434    |
| Shleißheim f. Dachau                                            | I, 426    |
| Shleifheim f. Dachau                                            | II, 918   |
| Schlößlesberg: Der Schlößlesberg bet Mauren                     | I, 381    |
| Schlottenhof: Die schwarze Ruh in Schlottenhof                  | III, 1091 |
| Die Ronne von Biesenthau                                        | III, 1092 |
| Shluifelb f. Befling                                            | 11, 906   |
| Somerlenbach f. Faulenbach                                      | I, 298    |
| Somiebenberg f. Turtenfelb                                      | II, 901   |
| Schmieben: Mariatapelle ob ber Urtl bei Schmieben               | II, 902   |
| & 4 minus & Wash                                                | II, 658   |
| Soneeberg f. Rubolfftein                                        | III, 1068 |
| Schoneggarb                                                     | II, 924   |
| Schongeifing: Sagen von Ortichaften, bie ehemale Stabte gewesen |           |
|                                                                 | ,         |

| Schöngeifing:     | Sagenhaftes von bem t                             | ralten Dorfe | Shong    | elfing | . III, 1217   |
|-------------------|---------------------------------------------------|--------------|----------|--------|---------------|
|                   | Die Sonberburg bei S                              | dongeifing   |          |        | . III, 1218   |
|                   | Die Infel "zum Thurn<br>Gin Frauentlofter in S    | ι"           |          |        | . III, 1219   |
|                   | Gin Frauenflofter in @                            | dongeifing   |          |        | . III, 1220   |
|                   | Der Biegen : ober Sta                             | ffelberg .   |          |        | . III, 1360   |
| 1                 | Der Schat am Rellerbe                             | di           |          |        | . III, 1362   |
|                   | Der Schat am Rellerbe<br>Die Pfarrtirche von Ge   | bongeifing . |          |        | . III, 1364   |
| Schönlind: D      | en Bergmond feben                                 |              |          |        | . I, 167      |
| Schönftein: 9     | ie Schonfteinfage .                               |              |          |        | . III, 1003   |
| Sonftheim f.      |                                                   |              |          |        |               |
| Schonungen:       | Spielente Bauern                                  |              |          |        | . III, 1018   |
| A deathan Chaire. | Om Ollia Ball                                     |              |          |        | . III, 1034   |
| Schreckenftein    | : Burgfraulein auf Sch<br>Sage vom Schulerloch be | redenftein . |          |        | . 11, 919     |
| Schulerlach:      | Sage nom Schulerloch be                           | i Schellmart |          |        | . II, 571     |
| Codimata & Mah    | hura                                              |              |          |        | . I, 464      |
| Samanau ( Si      | innberg                                           |              |          |        | . II, 810     |
| Samanherger       | Soff Ciningen                                     |              |          |        | I, 232 u. 233 |
| Schmanharf:       | Das Wappen von Schwe                              | inborf .     |          |        | . II, 588     |
| -Cujtoutivotj.    | Das Bappengeschent .                              |              |          |        | . II, 589     |
|                   | Das segnenbe Christinb                            | nom Grenzber | ae bei ( |        | ,             |
|                   | borf                                              |              |          |        | . II, 590     |
|                   | Die Priefterfaule gu Sch                          | manharf      |          |        | . III, 1119   |
| ~ *               | Die Priestriante gu Om                            | iouniver, .  |          |        | . III, 1079   |
| Schinargenouth    | : Das feltfame Bilb berg: Der verwunfchen         | e Mera       |          | Ċ      | . III, 1291   |
| Chinary worth     | berg: Der verwunschen<br>Die bofe Birthin von So  | imeinan      |          | Ċ      | . III, 1322   |
| Schweinau: 2      | Mam Glaten Ballud in                              | Tranfon      | •        |        | . I, 218      |
| Schmeinlurt:      | Bom Goben Lollus in<br>Die Jungfranen ber Be      | ardilira     | •        | Ċ      | . I, 219      |
|                   | Die golbgefronte Schlan                           | cephien      | :        | ·      | . I, 220      |
|                   | Die goirgettonte Sujius                           | ge .         | •        | •      | . I, 221      |
|                   | Ausgehadte Frofche                                |              | :        | •      | . I, 222      |
|                   | Auferstanbene Frau                                |              | •        | •      | . I, 223      |
|                   | Die langen Schranten Bolfsbaffe und Wolfsba       |              | •        | :      | . I, 224      |
| ,                 | Mottegalle nup anothon                            | telm .       | •        |        | . I, 225      |
|                   | Die Alte mit bem Rrug<br>: Der Geisbauer von      | Educamenta   | 4        |        | . III, 1345   |
| Schwennenbad      | : Der Geisbauer von                               | Schwennenga  | щ.       | •      | . 111, 1040   |
|                   | nsburg f. Runftein.                               |              |          |        | . II, 653     |
| Sedenberf f. &    | ngengenn                                          |              |          | •      | . I, 327      |
| Seebach: Die      | Rlofterruine zu Geebach .                         |              |          | •      | . I, 333      |
|                   | icannichts, Murmelnichte                          |              | niajiuni | •      |               |
| Das               | Pfalzer Beberlein                                 |              |          | •      |               |
| Seefeld: Infel    | Borth im Mausfee                                  |              | •        |        | . II, 907     |
| Seeligenporter    | : Seeligenporten, Par                             | elsbach .    | •        | •      | . Ш, 1112     |
| Secon f. Forfte   | nrieb                                             |              | •        | •      | . I, 428      |
| Selb: Der herr    | gottstein bei Gelb .                              |              | •        | •      | . · II, 609   |
|                   | ann Ones hat Gall                                 |              |          |        | . II, 610     |
| Das ftein         | ern Kreuz bei Selb                                |              | •        |        | . III, 1084   |

| Selb: Der Rohlenbrenner am Silberbrunnen           | . III, 1085 |
|----------------------------------------------------|-------------|
| Das Moosmutterlein                                 | . III, 1086 |
| Der Rampf um Mitternacht                           | . III, 1087 |
| Der Kampf um Mitternacht                           | . III, 1088 |
| Genbelbach f. Steinfelb                            | . III, 973  |
| Gennfelb: Die brei Bafferfrauen                    | . I, 226    |
| Senbelbach f. Stein felb                           | . 1, 193    |
| Edarteborfer Flur                                  | . III, 1028 |
| Sehfriedsburg                                      | . I, 265    |
| Sichersreut f. Alexanderbab                        | . I, 169    |
| Sigiburg f. Walbfassen                             | . II, 607   |
| Silbergrube                                        | . 1I, 822   |
| Silberebach: Frevel am Freitag                     | . III, 1281 |
| Storgenburg: Der Burggeift auf ber Storgenburg     | . III, 1196 |
| Sobenberg f. Rengenberg                            | . I, 264    |
| Solbenau f. Bilehofen                              | . II, 524   |
| Solben au f. Bilshofen                             | . II, 848   |
| Commerach: Commerache Rame                         | . II, 751   |
| Coffau                                             | . II, 545   |
| Spangenberg : Rafpar von Spangenberg               | . 1, 322    |
| Die leberne Brude                                  | . I, 323    |
| Die leberne Brude                                  | . I, 324    |
| Speinshart: Die Fruhmeffe zu Speinshart            |             |
| Wie bas Rlofter ju Speinshart entftanben .         | . 111, 1297 |
| Speffart: Die Baubermuschel                        | . II, 785   |
| Speper: Das fromme Rnablein gu Speper              |             |
| Warum bie Raifer im Dom gu Speper bestattet worber | n . I, 314  |
|                                                    | . I, 315    |
| Das Marienbild im Dom ju Speper                    | . I, 316    |
| Teuffel, bie fich fur Dunch aufgeben               | . I, 317    |
| Graf Eberftein                                     | . II, 789   |
| Graf Cherstein                                     | . II, 790 · |
| Das Anablein von Speyer                            | . II, 791   |
| Servatiusbrunnen                                   | . 11, 792   |
| Der heilige Bernhard zu Speper                     | . II, 793   |
| Das Marienbild im Dom zu Speger                    | . II, 794   |
| Blutenber Laib Brob                                | . II, 882   |
| Jungftes Rolandelleb                               | . III, 930  |
| Der Roßsprung bei Speper                           | . III, 931  |
| Rachtliche Erscheinung zu Spener                   | . III, 932  |
| Spiegelbrunnened f. Dunden                         | . II, 506   |
| Spiegelbrunnened f. Dunden                         | . III, 1039 |
| Spilberg : Bilbes Beer am Spilberg bei Ranbersader | II, 672     |
| Sponheim f. Montfort                               | . II, 815   |
| Stadtamhof: Santt Mang zu Stadtamhof               | . II, 554   |
|                                                    |             |

| Staffelftein: Die here von Staffelftein"                                                                                                                                                                                                         | III, 1029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Stame f. Rempten                                                                                                                                                                                                                                 | II, 482   |
| Starnberger See: Wie Rarl ber Große geboren warb auf ber Reis-                                                                                                                                                                                   | ,         |
| mühle am Murmice                                                                                                                                                                                                                                 | I, 22     |
| muble am Burmfee                                                                                                                                                                                                                                 | III, 1357 |
| Staufen f. Reichenhall                                                                                                                                                                                                                           | I. 60     |
| Staufenberg (Oberpfalz): Das weiße Fraulem auf bem Staufenberg                                                                                                                                                                                   | III, 1123 |
| Stauffenberg: Stauffenberg ober Stoffensberg                                                                                                                                                                                                     | II, 893   |
| Stefaning & Steffling                                                                                                                                                                                                                            | I. 97     |
| Stefaning f. Steffling                                                                                                                                                                                                                           | I, 97     |
| Stein: Sains non Stain ber Milbe                                                                                                                                                                                                                 | II, 923   |
| Ottain to A. On famile Mann bel Steinhade                                                                                                                                                                                                        | III, 970  |
| Steinhühl i Ranting                                                                                                                                                                                                                              | I, 91     |
| Steinech: Ron ber Rura Steined                                                                                                                                                                                                                   | I, 279    |
| Steinfett: Bon bet Butg Steinftu                                                                                                                                                                                                                 | III, 973  |
| Steinheim: Die Mible au Steinbeim                                                                                                                                                                                                                | I, 405    |
| Steinmart (. Kaulenhach                                                                                                                                                                                                                          | I, 298    |
| Steinbuth! Set feunge Jaunn ver Steinbuth! Set judge Steined: Bon ber Burg Steined Steinfelb: Der Huimann Steinheim: Die Mühle zu Steinheim Steinmart s. Faulenbach Sternedt: Sternederschleß bei Roth nächst Kissingen Stettbach s. Artelshofen | I, 278    |
| Stetthach i Artelshofen                                                                                                                                                                                                                          | III, 1099 |
| Stetterden: Urfprung ber Ballfabristirde Stettfirden                                                                                                                                                                                             | III, 1116 |
| Stefferichen: Atiptung bet Abaulahtebetage Steffengen.                                                                                                                                                                                           | II, 550   |
| Stockenfels: Die Brauer in Stockenfels                                                                                                                                                                                                           | II, 551   |
| Stoffensberg f. Stauffenberg.                                                                                                                                                                                                                    | 11, 001   |
| Stalkers Wheleunbe non Stalkers                                                                                                                                                                                                                  | III, 1016 |
| Stolberg: Melgunde von Solberg                                                                                                                                                                                                                   | II, 498   |
| Straffad f Anderstarff                                                                                                                                                                                                                           | I, 423    |
| Strafbad f. Inderftorff . Straubing: Der Pflug im Bappen von Straubing                                                                                                                                                                           | II, 539   |
| Warie non ber Ressel                                                                                                                                                                                                                             | II, 540   |
|                                                                                                                                                                                                                                                  | II, 541   |
| Agnes Bernauer                                                                                                                                                                                                                                   | II, 542   |
| In Agnes Bernauerin                                                                                                                                                                                                                              | II, 543   |
| An Agnes Bernauerin Am Grabe ber Agnes Bernauer Sofiau  Streitberg: Der Streitberger Ende                                                                                                                                                        | II, 544   |
| Am Otabe bet agned Detnante                                                                                                                                                                                                                      | II, 545   |
| Standidhaman Con Standithaman Canba                                                                                                                                                                                                              | I, 144    |
| Sulzbach: Sulzbachs Ursprung                                                                                                                                                                                                                     | II, 583   |
| Sulshurg: Der Rachtmachter von Sulsburg .                                                                                                                                                                                                        | II, 573   |
| Suizburg: Der Raminagnet von Suizburg.                                                                                                                                                                                                           | I, 422    |
| Sulzbürg: Der Rachtwächter von Sulzbürg -<br>Taga: Martastern in Tara -<br>Tegelstein: Anna von Tegelstein                                                                                                                                       | III, 1344 |
| Tegerufee: Abalbert und Otfar, die Grunder von Tegerufee .                                                                                                                                                                                       | I, 66     |
| Tanfalebana                                                                                                                                                                                                                                      | II, 800   |
| Zeufelsbrunnen                                                                                                                                                                                                                                   | III, 947  |
| Teufelsbrunnen                                                                                                                                                                                                                                   | II, 916   |
| Tenfelskanzel Die Tenfelstanzel bei Allidwana                                                                                                                                                                                                    | II, 581   |
| Teufeldfangel: Die Teufelefangel bei Bufdmang                                                                                                                                                                                                    |           |
| Tenfelsmaner                                                                                                                                                                                                                                     | I, 123    |
| Senleremaner                                                                                                                                                                                                                                     | -,        |

| Zeufelemauer: Die Teufelemauer, bet wilbe Jager und Frau Solla      | I, 124    |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Bilbe Jagb auf ber Teufelsmauer                                     | I, 356    |
| Tenfelsmuhle: Die feurigen Manner                                   | II, 546   |
| Teufeloftein: Der Teufeloftein auf ber Rhon                         | II, 766   |
| Teufeloftein                                                        | I, 335    |
| Der Teufelestein                                                    | II, 797   |
| Der Teufelsstein                                                    | I, 357    |
| Teufelstisch                                                        | I, 353    |
|                                                                     | II, 620   |
| Thalheim: Urfprung ber Ballfahrtefirche Mariathalheim               | III, 1249 |
| Thalfirchen: Thalfirchens Urfprung                                  | I, 427    |
| Thalmaffing f. Teufelemuble                                         | II, 546   |
| Shan: Die Kinderwurgerinnen                                         | III, 1128 |
| Thanheimerthal f. Sinterftein                                       | 11, 488   |
| Thann: Das Bilb bes beiligen Ulrich gu Thann                        | 1, 461    |
| Ebetlenboten i. Teutelemauer                                        | I, 124    |
|                                                                     | II, 754   |
| Thered: Des Bischofs Jagb                                           | I, 216    |
|                                                                     | I, 443    |
| Thierstein: Das Zwerglein auf bem Schloßberge bei Thierstein .      | III, 1090 |
| Eirschenreuth: Marienbild gu Tirschenteuth                          | II, 606   |
| Todtemannsberg                                                      | I, 280    |
| Tobten fiein f. Streitberg                                          | I, 144    |
|                                                                     | II, 502   |
| Tollbath : Die Rirchen in Tollbath und Beiffenborf bei Ingolftabt . | I, 462    |
| Tollenftein: Die bofen Bruber auf ber Burg Tollenftein              | III, 1163 |
| Traubing: Sagen von Ortichaften, bie vormals Stabte gewesen .       | II, 901   |
| Trauenit (Mieberbayern): Der hofnarr gu Trauenit                    | III, 1242 |
| Trausnit (Oberpfalz): Schloß Trausnit im Thale                      | II, 595   |
| Der unheimliche Gaft                                                | II, 596   |
| Der Schimmel auf Trausnip                                           | III, 1294 |
| Erautberg: Der Trautberg bei hafenlohr                              | III, 964  |
| Trautmannshofen: Die Ballfahrt zu Trautmannshofen                   | II, 577   |
| Triefenstein: Rlofter Triefenstein                                  | III, 1334 |
| Trifels: Richard Lowenherz und Blonbel                              | I, 309    |
| Der harfner auf bem Trifels                                         | I, 310    |
| Richard Lowenherz auf dem Trifels                                   | , II, 803 |
| S. Ratieralautern                                                   | II, 807   |
| Richard Lowenherz                                                   | III, 952  |
| Trippftadt: Das Fraulein vom Wilenstein                             | III, 944  |
| Trochtelfingen: Die Ravelle in Trochtelfingen                       | II, 841   |
| Erocfau: Ahnherr ber Groß von Trodau                                | II, 614   |
| Die Kirche zu Gösweinstein                                          | II, 615   |
| Ardiverg: Aronverge Rame                                            | III, 1269 |
| Truppach: Der Truppacher Fluch                                      | I, 208    |

| Zurfenfeld: Sagenhafte Erinnerungen aus Ortonamen                                                      | 11, 900     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Sagen von Ortichaften, bie vormals Stabte gewesen .                                                    | II, 901     |
| Das weiße Pferb am Kapenfteg                                                                           | II, 903     |
| Das weiße Pferd am Kahensteg                                                                           | I, 102      |
| Uffenheim: Der hohenlandsberg                                                                          | III, 1325   |
| Unterammergau: Die Rirche gu Rapel bei Unterammergau .                                                 | III, 1191   |
| Unterhaufen: Drei Fraulein zu Unterhaufen bei Neuburg a. b. Donau Unterlellenfelb f. Lellenfelb.       | I, 365      |
| Untermeitingen f. Lechfelb                                                                             | II, 500     |
| Untersberg: Die Sage vom Untersberg                                                                    | I, 1        |
| Der Raifer im Untereberg                                                                               | I, 2        |
| Rarl ber Große im Untereberg                                                                           | I, 3        |
| Friedrich ber Rothbart im Untereberg                                                                   | 1, 4        |
| Karl ber Große im Untersberg<br>Friedrich ber Rothbart im Untersberg<br>Ein Wanderer in dem Untersberg | I, 5        |
| Das Schloß ber 3merge                                                                                  | I, 6        |
| Bom Sans Gruber und ber golbenen Rette                                                                 | I, 7        |
| Bom Dans Gruber und ber goldenen Kette Des hirten Stab                                                 | 1, 8        |
| Golbfand, Golbtohlen und Golbzaden vom Untereberg                                                      | I, 9        |
| Die wilden Frauen                                                                                      | I, 10       |
| Das Bergmanntein auf ber Dochgeit                                                                      | I, 11       |
| Der Jager im Untereberg                                                                                | I, 12       |
| Unterwiefenader f. Sabsberg                                                                            | I, 470      |
| Unterzell f. Burgburg                                                                                  | 1, 245      |
| Renata in Unterzell                                                                                    | II, 695     |
| Urufa f. Utting                                                                                        | II, 901     |
| Itting: Gagen von Ortichaften, bie vormale Stabte gewefen                                              | II, 901     |
|                                                                                                        | I, 144      |
| Beilbrunn f. Streitberg                                                                                | II, 759     |
| Beitehöchheim: Bilbilbis gu Beitehochheim                                                              | I, 261      |
| Die Ravensburg                                                                                         | III, 996    |
| Melhura. Die brei fleinernen Junafrauen bei Melhura                                                    | I, 471      |
| Belben: Das Gemeindefischwasser im Beguigthal                                                          | III, 1097   |
| Das hufeisen bei Belben                                                                                | III, 1103   |
| Beiger Beift im Belbner Reller                                                                         | III, 1104   |
| Die verwunschene Kirche<br>Die Gutterlestirche bei Belben                                              | III, 1105   |
| Die Butterlestirche bei Belben                                                                         | III, 1106   |
| Versbach                                                                                               | II, 739     |
| Bilbect: Der Teufeloftein am Rreugberge bei Bilbed                                                     | III, 1296   |
| Bilehofen: Das Gehafelt an ber hohen Banb                                                              | Il, 523     |
| Ritter Tufcht von Golbenau                                                                             | II, 524     |
| Min fcones Lueb von Bilfhofen                                                                          | II, 525     |
| Bintichgau f. Freifing                                                                                 | I, 460      |
| Bogeleburg: Die Rirche ohne Fenfter                                                                    | II, 753     |
| Graf Bermann von Raftell auf ber Bogeleburg .                                                          | " III, 1014 |
| Bobburg: Die Rapelle bes heiligen Bauers bei Bobburg                                                   | I, 464      |

| Bobburg: S. Balbfaffen                                              | . II, 607   |
|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Bolfach: Der Lindwurm in Bolfach                                    | . 1, 228    |
| Bung                                                                | . I, 229    |
| Die Kirche ohne Fenfter                                             | . II, 753   |
| Die Kirche ohne Fenfter                                             | . I, 321    |
| Waibhaus: Das rothe Mannlein                                        | . III, 1093 |
| Der Wettermacher                                                    | . III, 1094 |
| Baldftabt: Sagen von Ortichaften, bie vormale Stabte gewesen        | . II, 901   |
| Balberbach: Die Ballfahrtefirche jum Stod bei Balberbach            | . II, 549   |
| Walbfaffen: G. Etrichenreuth                                        | . II, 606   |
|                                                                     | . II, 607   |
| Kirchweihe zu Walbsaffen                                            | . II, 608   |
|                                                                     | . I, 160    |
| Sagen vom Balbftein                                                 | . I, 175    |
| Sagen vom Balbstein<br>Bon ben zwei Kansleuten auf dem Baldstein .  | . I, 176    |
| Der Teufelstisch auf Balbstein                                      | . 11, 620   |
| Die verzauberte Jungfrau auf bem Balbflein .                        | . III, 1069 |
| Geister auf dem Waldstein Der Garten am Waldstein Der Teuselsplat   | . III, 1070 |
| Der Garten am Balbftein                                             | : III, 1072 |
| Der Teufelsplat                                                     | . III, 1073 |
| Wallenroben: Das Beiftermahl auf ber Burg Ballenroben .             | . 111, 1064 |
| Wallersee                                                           | . II, 915   |
| Wallerftein: Bie ein Graf von Ballerftein Rlofter Manngen errichte  | t III, 1174 |
| Balferfeld: Der Birnbaum auf tem Balferfelb                         | . I, 13     |
| Die lette Schlacht                                                  | . I, 14     |
| 2Bartenberg: Rolb von Bartenberg                                    | . III, 940  |
| Wartenberg: Kolb von Wartenberg                                     | . III, 1262 |
| Das Bahrzeichen von Bafferburg                                      | . III, 1263 |
| Die beiben Baumeifter ju Bafferburg                                 | . III, 1264 |
| Bechterswinkel: Die Schubsoble                                      | . III, 1023 |
|                                                                     | . III, 1024 |
| Das Alpbrüden                                                       | I, 355      |
| Begfdeib f. Reichenhall                                             | 1, 62       |
| Behrnftein f. Reuburg a. Inn                                        | . III, 1272 |
| Behrnftein f. Reuburg a. Inn                                        | . III, 968  |
|                                                                     | . 1, 154    |
| Meibing: Der vermunschene Berg                                      | . III, 1291 |
| Weibing: Der verwunschene Berg Beihenlinden: Weihenlindens Ursprung | . I, 69     |
| Maria vom Tannenbaum ju högling                                     |             |
| Beilheim: Beilheimer Studin                                         | . II, 912   |
| Das Gogerlfraulein und bie Gogeleburg ju Beilheim                   | ,           |
| Beingarten, jum, f. Utting                                          | II, 901     |
| Weißdorf: Der Teiselstisch                                          | I, 177      |
| Or Geilenhauer nan Reifsharf                                        | I, 179      |
| Der Feilenhauer von Beigborf                                        | III, 1142   |
| enerhenten. Sun protofeben fin Aperbenouth                          | 111, 1172   |

| ****                                                               |           |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|
| Weißendorf: Die Rirden in Tollbath und Beißenborf bei Ingolftabt   | I, 462    |
| Weiffenftadt: Der Bether ohne Frofche                              | I, 174    |
| Sagenhafte Schwante im Fichteigebirge                              | 111, 1075 |
| Das Bigeunergrab bei Beiffenftabt                                  | III, 1089 |
| Beiffenftein: Die hunbe gu Beiffenftein                            | II, 532   |
| Witallast bases as Wallana as Wallandona                           | 1, 53     |
| ABellheim: Geift im Römerthurme zu Wellheim                        | 1, 360    |
| Weltenburg: Die Relfenjungfrau bei Beltenburg                      | II, 855   |
| Die Aungfrau bei Weltenburg                                        | III, 1130 |
| Wembing: Die Stadtmauer ju Wembing                                 | I, 367    |
| Der Schat im Gosheimer Schlosse                                    | III, 1159 |
| Legenbe von Entstehung ber Ballfahrt ju Bembing                    | III, 1161 |
|                                                                    |           |
| Wendelftein: Die übergogn' Alm                                     | I, 68     |
| 2Berbenfels: Die Geifterbeschwörung im Schloffe Berbenfels .       | III, 1193 |
| Bertach: Das Melplein bei Bertach                                  | 1, 39     |
| Wertheim: Graf Johann von Wertheim                                 | 11, 780   |
| Bie Graf Michael von Bertheim zu Lengfurt gerettet                 |           |
| worden                                                             | III, 963  |
| Wertingen: Der Soimann und bas wilbe Bejag um Bertingen .          | 1, 407    |
| Die gerettete Unschuld                                             | 1, 408    |
| Das Kreugbild ju Biberbach                                         | I, 409    |
| Befachhof f. Marttburgel.                                          |           |
| 2Befling: Entftehung ber Ballfahrtefliche in ber Grunfint bei Beg- |           |
| ling                                                               | 11, 906   |
| Weffobrunn: Die Martyrer auf bem Kreugberg                         | I, 441    |
| Grunbung bes Rloftere Beffobrunn                                   | I, 442    |
| Befterholy f. Raufring.                                            | -,        |
| Beftheim f. Marttburgel.                                           |           |
| Wettenburg                                                         | I, 286    |
| Wettenhaufen: Stiftung bes Rloftere Bettenhaufen                   | I, 386    |
| Betterftein: Der Schaft am Betterftein                             | III, 1194 |
| Benarn: Rlofter Beyarn                                             | III, 1256 |
|                                                                    | ,         |
|                                                                    | II, 800   |
| Wiedemanneborf: Rehmet bie Goggeler nicht mit                      | I, 40     |
| Biegenberg f. Schöngetfing.                                        |           |
| Bielandftein: Geifter auf bem Bielanbftein                         | III, 1164 |
| Bildenberg: Glode am Bilbenverg                                    | III, 1151 |
|                                                                    | III, 1240 |
| Der Kirchenschat von Polling in ber Burgruine Bil-                 |           |
| benberg                                                            | III, 1198 |
| Bilbenfele f. Bilbenftein                                          | II, 632   |
| Bilbenfee f. Mondberg                                              | I, 293    |
|                                                                    | II, 632   |
| Wilbenftein (im Speffart): Die verwünschte Frau                    | II, 778   |
| Die Rachtmahlelannen                                               | 11, 779   |
|                                                                    | ,         |

|                 | Das Fraulein von Wilenstein                                                  |         |         | ٠   | •      | •    |      | 944  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----|--------|------|------|------|
| usilibaldebu    | rg: Sage von ber Wilibalbs                                                   | burg    | •       | •   | •      | ٠    | ,    | 1139 |
| Wimmaffing      | : Bimmaffings Rame .                                                         | ٠       | •       | •   | • )    |      | ,    | 1245 |
| aninoperg  .    | angeimat                                                                     |         |         | •   |        |      |      | 530  |
| Windsbach f.    | Ansbach                                                                      |         | •       | •   |        |      |      | 1156 |
| Windsheim:      | Sagenhaftes Alter ber Stabi<br>: Das fteinerne Kreuz .                       | t Win   | deheim  |     |        |      |      | 1153 |
| Winnweiler      | : Das fteinerne Rreug .                                                      |         |         |     |        |      | I,   | 340  |
|                 | Rolb von Wartenberg .                                                        |         |         |     |        |      | III, | 940  |
| Bipfelb: D      | as wilde heer bei Wipfelb Das rothe Beiblein                                 |         |         |     |        |      |      | 227  |
| Bigling: 9      | as rothe Beiblein                                                            |         |         |     |        |      | III, | 1124 |
| Mittielinger    | t: Bom beiligen Ufrich, bem                                                  | Pedife! | Chelben | 1   |        |      | 1,   |      |
| Minenboble      | f. Albernborf                                                                |         |         |     |        |      |      | 1060 |
| Miamannah       | f. Albernborf erg: Die eifernen Rarten                                       |         |         |     |        |      |      | 1027 |
| Bahrh f. Da     | nhera                                                                        | •       | Ť       |     | •      | •    |      | 647  |
| Molferathal     | enberg                                                                       | •       | •       | •   | •      | •    | ,    | 822  |
|                 | ifen: Der Schlofberg bei 2                                                   |         |         |     |        |      |      | 433  |
| *Souli tato has | Bom feligen Conrab                                                           |         |         |     |        |      | 1,   | 400  |
|                 |                                                                              |         |         |     | morita | 110: | ***  | 4050 |
|                 |                                                                              |         |         |     | •      | •    | ,    | 1252 |
|                 | Bom Martigichlerf gu                                                         |         |         |     |        | •    |      | 1253 |
|                 | Vom Gaftabubl zu D                                                           |         |         |     |        | •    |      | 1254 |
| Wolfsbach:      | Das Bolfsbacher Geigerlein                                                   |         |         |     |        |      |      | 585  |
| Wolfsberg:      | Der bofe Bolfeberger .                                                       |         |         |     |        |      |      | 795  |
|                 | er: Schat bei Bolfsmunfter                                                   |         |         |     |        |      | I,   | 282  |
|                 | fichtelgebirg): Der Wolfstein                                                |         |         |     |        |      |      | 619  |
|                 | Rieberb.): Bergog Dtto auf be                                                |         |         |     |        |      | I,   | 81   |
| Wolfftein:      | Schloß Bolfftein bei Reumar                                                  | ft      |         |     |        |      | III, | 1120 |
|                 | Der hammer                                                                   |         |         |     |        |      | III, | 1121 |
| Monbra f. M     | albfassen                                                                    |         |         |     |        |      |      | 607  |
| Borth: Inf      | el Borth im Maussee .                                                        |         |         |     |        |      | ,    | 907  |
| Borthfee f. 2   | Ransfee.                                                                     |         | •       | •   | •      | -    | ,    |      |
| Milferarent     | h f Wichtelaehira                                                            |         |         |     |        |      | I,   | 156  |
| Walle Protect   | Die Gründung ber Malehore                                                    | •       | •       | •   |        | •    | I,   |      |
| Monitoring:     | h f. Fichtelgebirg .<br>Die Grünbung der Wülzburg<br>Sigmund Wann aus Wunsie | haf     | •       | •   |        | •    |      |      |
| konnlieder:     | Sigmund Wann aus Wunfte                                                      | r       | •       | •   | ٠      | •    |      | 168  |
| om * v          | Rroatenwalden bei Wunfiebe                                                   | 1.      | •       | •   | •      | •    | II,  |      |
| Würzburg:       | Sanft Kilian                                                                 | 1       | ·       | •   | •      | •    | I,   |      |
|                 | Santt Kilian<br>Bom Bischof Braun (Bruno<br>Das Chriafus : Banier au M       | 3u 3    | Würzbu  | rg  | ٠      | •    | I,   |      |
|                 | Das Cyriatus : Panier ju B<br>Ber bas Glud hat, führt bie                    | urzbui  | rg      | ٠   | •      | •    | I,   |      |
|                 | Ber bas Glud hat, führt bie                                                  | Brai    | ut heim | t   |        |      | I,   |      |
|                 | Guftav Abolph in Würzburg<br>Bifchof Courabs Mainfahrt                       |         |         |     |        |      |      | 244  |
| •               | Bifchof Courabs Dainfahrt                                                    |         |         |     |        |      | I,   | 245  |
|                 | Bifchof und Maricall .                                                       |         |         |     |        |      |      | 246  |
|                 | Der heilige Macarius ju Bi                                                   |         |         |     |        |      |      | 247  |
|                 | Das Grab im neuen Dunfte                                                     | T 111   | Würabi  | ira |        |      |      | 248  |
|                 | Des Minnefangere Bermacht                                                    | 166     |         | 0   | •      | ·    |      | 249  |
|                 | Det Malant Water                                                             | ••р     | •       |     |        |      | I.   |      |
|                 | Des Malers Rache .                                                           | •       | •       | •   | •      | •    | 1,   | 200  |

|           | 410                                           |       |    | ,   | 4          |  |
|-----------|-----------------------------------------------|-------|----|-----|------------|--|
| Bürgburg: | Stift Saug                                    |       |    | I,  | 251        |  |
|           | Das Teufelethor ju Burgburg                   |       |    | I,  | 252        |  |
|           | Die Refibeng ju Burgburg                      |       |    | I,  | 253        |  |
|           | Das Rreug im Neumunfter                       |       |    | I,  | 254        |  |
|           | Der Schornfteinfeger am Fifchmartt            |       |    | I,  | 255        |  |
|           | Der Blutftein auf Marfenberg                  |       |    | I,  | 256        |  |
|           | Die Beifter auf Marienberg                    |       |    | I,  | 257        |  |
|           | Die verfuntene Duble                          |       |    | I,  | 259        |  |
|           | Die niefende Jungfrau                         |       |    | 11, | 671        |  |
|           | Das wilbe heer bei Burgburg                   |       |    | II, | 673        |  |
|           | Der irrente Kornmeffer ju Burgburg .          |       |    | II, | 674        |  |
|           | Das Kroatenborf (Krabattenborf) bei Burgbur   | α.    |    | II, | 675        |  |
|           | Das Reierer Frefglodde                        |       |    | II, | 676        |  |
|           | Die Tobtenmeffe in ber Marientapelle gu Bur   | ıbura |    | II, | 677        |  |
|           | Das farblofe Chriftusbilb                     |       |    | 11, | 678        |  |
|           | Die beiligen Fußftapfen auf bem Ritolausberge |       |    | 11, | 679        |  |
|           | Burgburger Bahrzeichen                        |       |    | II, | 680        |  |
|           | Der Leichenzug im Domer Kreuggange .          |       |    | II, | 681        |  |
|           | Die Langgaffe ju Burgburg                     |       |    | II, | 682        |  |
|           | Der Engelezug bet Burgburg                    | Ť.    | Ĭ. | II, | 683        |  |
|           | Des Teufels Windbraut                         | · ·   |    | II, | 684        |  |
|           | Luther in Würzburg                            |       |    | II, | 685        |  |
|           | Die Stubentenbesen                            | •     |    | II, | 687        |  |
|           | Die Reubauuhr zu Burgburg                     | ·     | •  | II, | 688        |  |
|           | Der ewige Stubent ju Burgburg                 |       | •  | 11, | 689        |  |
|           | Das Stubentenglodlein ju Burgburg .           | •     | •  | 11, | 690        |  |
|           | Der Schwebenthurm                             | •     | •  | II, | 691        |  |
|           | Der Rufer im hoffeller ju Burgburg .          | •     | •  | II, |            |  |
|           | ment to motor other                           | •     | •  | п,  | 693        |  |
|           |                                               | •     | •  | II, | 694        |  |
|           |                                               | •     | •  | 11, | 695        |  |
|           | •                                             | •     | •  | II, | 696        |  |
|           | Das Marienbild auf ber Festung                | •     | •  | II, | 697        |  |
|           |                                               |       |    | II, | 698        |  |
|           |                                               | •     |    | II, | 699        |  |
|           | Die Michelswede und ber Lichtbraten           | •     | •  | II, | 700        |  |
|           | Der Ballfich zu Burzburg                      | •     | •  | 11, | 701        |  |
|           | Die eiserne Hose                              | •     | •  | II, | 702        |  |
|           | Das horenbrunnlein bei Burgburg               | •     | •  |     | 703        |  |
|           | Der Muhlgeist                                 | •     | •  | II, | 704        |  |
|           | Die Neujahrerofen                             | ٠     | •  | II, | 704        |  |
|           | Der Schenkenthurm bei Burgburg                | •     | •  | II, | 706        |  |
|           | Der Bubel im Schenkenthurm                    | ٠     | ٠  | II, |            |  |
|           | Der Pflafterer auf bem hofplate               | ٠     | •  | II, | 707<br>708 |  |
|           | Der lette Dieb                                | •     | ٠  | II, | 708        |  |
|           | Balther von ber Bogelweibe                    | •     | •  | II, | 109        |  |
|           |                                               |       |    |     |            |  |

# 411 ----

| Bürzburg: | Der Bogelfteller von Burgburg                         | II,  | 710 |
|-----------|-------------------------------------------------------|------|-----|
|           | Des Sangere Grab                                      | 11,  | 711 |
|           | Balther von ber Bogelweibe                            | 11,  | 712 |
|           | Der Studentenbach                                     | 11,  | 713 |
|           | Das Kilianusbrunnlein ju Burzburg                     | II,  | 714 |
|           | Der Maiengang                                         | II,  | 715 |
|           | Urbanusfeier                                          | 11,  | 716 |
|           | Johannesfeuer                                         | II,  | 717 |
|           | Afchermittwochsfeler                                  | 11,  | 718 |
|           | Dreitonigefeier                                       | II,  |     |
|           | Das Schwebenlieb                                      |      | 720 |
|           | Die Thurmbacher ber Burfarbuelirche ju Burgburg .     |      | 721 |
|           | Der Tobienzug                                         |      | 722 |
|           | Das verzauberte Riffen                                | 11,  | 723 |
|           | Das wuthenbe heer bei Burgburg                        | II,  | 724 |
|           | Konrade von Warzburg Tob                              | II,  |     |
|           | Der Teufelesput im geiftlichen Seminar gu Burgburg .  | II,  | 726 |
|           | Die Bullefrau ju Burgburg                             | 11,  | 727 |
|           | Das Teufelsloch unter ber Dainbrude ju Burgburg .     | 11,  | 728 |
|           | Die Martinsgans                                       | 11,  | 729 |
|           |                                                       | II,  |     |
|           | Der wanbelnbe Sternguder ju Burgburg                  | 11,  | 731 |
|           | Die nachtliche Ratheversammlung                       |      | 732 |
|           | Der Sput in ber Univerfitate : Bibliothet gu Burgburg | II,  | 733 |
|           | Der wandelnbe Raufmann in Burgburg                    | 11,  | 734 |
|           | Das Reuerer Ruchenlatein                              |      | 735 |
|           | Der fputenbe Munger                                   |      | 736 |
|           | Friedrich Barbaroffa                                  |      | 737 |
|           | Die Trauben                                           | 11,  | 738 |
|           | Der Parlafer in Burgburg                              | 11,  | 740 |
|           | Die Reuerer tommen hinten nach                        | II,  | 741 |
|           | Der Grabenreuter ju Burgburg                          |      | 744 |
|           | Der Baumeifter bes Doms ju Burgburg                   | 11,  | 746 |
|           | Der wandelnbe Spitalverwalter                         | II,  |     |
|           | Das grastofe Blanden im Bofgarten                     | II,  | 748 |
|           | Die Rinber bes Fürstbifchofe Julius                   |      |     |
|           | Die eiferne Jungfrau im Schneibthurme ju Burgburg     |      | 982 |
|           | Die Grundung bes Burgerfpitals                        | III, | 983 |
|           | Graues Mannlein im Ganfestall                         |      | 984 |
|           | Die Erauben                                           |      | 985 |
|           | P. Athanaflus Rirchers mertwürdige Bifion             |      | 986 |
|           | Speiset mit ben Engeln im Dome                        |      | 987 |
|           | Der gefegnete Birnbaum                                |      | 988 |
|           | Das Teufelsthor zu Würzburg                           |      | 989 |
|           | Der verzeihenbe Beilanb                               | 111, | 990 |

| Burgburg:       | Der Balmenefel                                   |      | III, 991  |
|-----------------|--------------------------------------------------|------|-----------|
|                 | Der blane Montag                                 |      | III, 992  |
|                 | Das Gefunbheitsbrunnlein                         |      | III, 993  |
|                 | Der Steinberg bei Burgburg                       |      | III, 994  |
|                 | Der Flufgott bes Maines                          |      | III, 995  |
|                 | Der Ebracher Schat                               |      | III, 997  |
|                 | Benennung bes Rifolausberges                     | . 01 | III, 998  |
|                 | Die Legenbe von bem Bunberbilbe auf bem Rappele  | bet  |           |
|                 | Burgburg                                         |      | III, 999  |
|                 | Bunberbare Befchubung bes Rappele bei Burgburg   |      | III, 1000 |
|                 | Beifterjagb auf bem Parabeplas                   |      | III, 1001 |
|                 | St. Anbreas : Rlofterlein bei Burgburg           |      | III, 1002 |
|                 | Die Stiftung ber Rarthaufe Englgarten gu Burgb   | urg  | III, 1339 |
|                 | Epple's Sprung bei Burgburg                      |      | III, 1340 |
|                 | Der Jubenpfab bei Burgburg                       |      | III, 1341 |
| Babelftein :    | Die Ellafort                                     |      | III, 1015 |
|                 | Der Ritter vom Babelftein                        |      | III, 1017 |
| Bant: Opfer     | in Stein verwandelt                              |      | III, 1134 |
| Beistam: &      | ucheloch bei Beistam                             |      | III, 957  |
| Beitelmoos:     | Die Geifta in Baitlmuos                          |      | I, 172    |
| _               | Beitelmoos                                       |      | I, 173    |
| Bell (im Sichte | elgebirg): Sagenhafte Schwänte im Fichtelgebirge |      | III, 1075 |
| Bell (bei Burg  | burg): G. Schentihurm                            |      | I, 258    |
|                 | Der frevelnbe Bader gu Bell                      |      | II, 742   |
|                 | Das feurige Mannlein bei Bell                    |      | 11, 745   |
| Bell (Dieberb.) | : Brobbaden am St. Leonharbstag                  |      | 11, 515   |
| Belle f. Sigt   | elgebirg                                         |      | I, 156    |
| Bellhof: Die    | Saule bes Bellhofs bei Schöngeifing              |      | III, 1226 |
| Bolling f. El   | hann                                             |      | I, 461    |
| 3meibrücken     | : Der Reiterbrunnen                              |      | III, 945  |
|                 | Der Ameibruder Sunbicus                          |      | III. 946  |

# II. Weberficht nach der Areiseintheilung.

# 1. Oberbayern.

Nummero 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 59. 55, 58, 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 72. 73. 71. 74. 75. 76. 77. 78. 122. 366. 420. 421. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 435. 436. 437. 439. 434. 438. 440. 441. 442. 443. 444. 446. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 474. 475. 476. 478. 479. 480. 481. 503. 504. 506. 507. 508. 509. 510. 885. 886. 888. 889. 890. 511. 884. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 910. 911. 912. 913. 915. 919. 920. 914. 916. 917. 918. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 1191. 1192. 1193, 1194, 1196. 1197. 1198. 1199, 1200, 1201. 1202. 1203. 1204. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1214. 1213. 1215. 1216. 1217, 1218, 1219. 1220, 1221, 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1241. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253, 1254, 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1274. 1275. 1276, 1278, 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364.

# 2. Rieberbayern.

Nummero 56. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 89. 90. 91. 92. 97. 98. 99. 101. 118. 119. 466. 512. 513. 100. 520. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537, 538, 539, 569. 855. 542. 543. 544, 545, 547, 565, 568, 1130, 1177, 1238. 1239. 1240. 1242. 1243. 1244. 1271. 1272. 1273. 1279. 1280. 1281. 1285.

# 3. \$ falj.

Nummero 15. 16. 17. 18. 57. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336, 337, 338, 339, 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 789. 790. 791. 792, 793, 794, 795, 796, 799. 800. 801. 802. 803. 804, 805, 806, 807, 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 821. 822. 823. 824. 816. 817. 818. 819. 820. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 1331. 1332.

# 4. Oberpfalz und Regensburg.

Nummero 26. 93. 94. 95. 96. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473. 546. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 566. 567. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576, 577, 578, 579, 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589., 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 624, 1093. 1094. 1095. 1096. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1131. 1132. 1133. 1282. 1283. 1284. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291: 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1348.

# 5. Oberfranten.

Nummero 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 190. 191. 187. 188. 189. 192. 193. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 217. 609. 610, 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 625. 632. 633. 652. 1028. 1029. 1034. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057, 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089, 1090, 1091, 1092. 1102. 1107. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309, 1310, 1312,

# 6. Mittelfranfen.

 Numero
 20.
 21.
 24.
 25.
 123.
 124.
 125.
 126.
 127.
 128.
 129.

 130.
 131.
 132.
 133.
 134.
 135.
 136.
 137.
 138.
 139.
 140.
 141.
 142.

 356.
 357.
 358.
 369.
 370.
 371.
 372.
 373.
 374.
 375.
 376.
 377.
 378.

 379.
 380.
 626.
 627.
 628.
 629.
 630.
 631.
 634.
 635.
 636.
 637.
 638.

 639.
 640.
 641.
 642.
 643.
 644.
 645.
 646.
 647.
 648.
 649.
 650.
 651.

 635.
 851.
 831.
 832.
 833.
 834.
 835.
 836.
 837.
 838.
 842.
 843.

 844.
 845.
 846.
 847.
 852.
 853.
 854.
 1097.
 1098.
 1099.
 1100.

# 7. Unterfranten und Afchaffenburg.

Nummero 19. 23. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 216. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 304. 305. 306. 307. 656. 657. 300. 301. 302. 303. 666. 667. 668. 669. 670. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 701. 702. 703. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 723. 724. 725. 726. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 775. 776. 788. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 971. 972. 973. 974. 975. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1030. 1031. 1032. 1033. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1326. 1327. 1328. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343.

# 8. Edwaben und Reuburg.

Nummero 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 50. 51. 52. 53. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 367. 368. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415 416. 417. 418. 419. 447. 448. 449. 450. 477. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497. 498. 499. 500. 501. 502. 839. 840. 841. 848. 849. 850. 851. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 887. 1159. 1160. 1161. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1344. 1345. 1346. 1347.

# III. Sachverzeichnif.

Die romifde Ziffer bezeichnet ben Banb, bie arabifde bie Nummer der Sage. Die für lleberfiche und Einsicht in ben Sagenfcat daratterftifden Sagengruppen find burch fette Schrift hervorgehoben.

| Abenberg, Bolfram     | von  |     |         |       |       |        |      |      |        | I,    | 130  |   |
|-----------------------|------|-----|---------|-------|-------|--------|------|------|--------|-------|------|---|
| Abensberg, Babo po    | n    |     |         |       |       |        |      | . (- | . I,   | 118,  | 119  |   |
| Abeberg, Rung von     |      |     |         |       |       |        |      |      | . '    | I,    | 368  |   |
| Adtherren             |      |     |         |       |       |        |      |      |        | I,    | 287  |   |
| Acilius Glabrio       |      |     |         |       |       |        |      |      |        | 11,   | 545  |   |
| Abalbert von Baber    | berg |     |         |       |       | .(     |      | I,   | 205.   | III,  | 1057 |   |
| Abalbert und Otfar    |      |     |         |       |       |        |      | . ′  |        | 1,    | 66   |   |
| Abelger, Bergog in Be | nern |     |         |       |       |        |      |      |        | 111,  | 1365 |   |
| Abelheib f. Babelog   | a    |     |         |       |       |        |      |      | .7     | 11,   | 786  |   |
| Abelheib von Rlinge   | nber | ra  |         |       |       |        |      |      |        | 11,   | 786  | ٠ |
| Abelheib von Degli    |      |     |         |       |       |        |      |      |        | III,  | 1260 |   |
| Abelbeib von Roth     |      |     |         |       |       |        |      |      |        | I,    | 387  |   |
| Abelinbe von Barte    | nbur | n a |         |       |       |        |      |      |        | I,    | 328  |   |
| Abolf von Sochburg    |      |     |         |       |       |        |      |      |        | 11,   | 786  |   |
| Abolf von Raffau      |      |     |         |       |       | 11     | 638  | . 79 | , 826  | 827.  | 828  |   |
| Afra, bie beilige     |      |     |         |       |       |        |      |      |        | I,    | 410  |   |
| Mgel Drben .          |      |     |         |       |       |        |      |      |        |       | 1036 |   |
| Mgnes von Burgau      |      |     |         | -     |       | .74    |      |      | - 1    | I,    |      |   |
| Mgnes, bide, II, 562; |      |     |         | 8: Ia | nae I | II. 12 | 282. |      |        | -,    |      |   |
| Michberger, ber .     |      |     |         |       |       |        |      |      |        | III.  | 1272 |   |
| Michbeim, Grafen von  |      |     |         |       |       |        |      |      |        |       | 494  |   |
| Migner, Lagarus       |      |     |         |       |       |        |      |      |        | I,    | 5    |   |
| Minpett               |      |     |         | . ×   |       |        |      | 1    |        | I,    | 430  |   |
| Alberaba von Bang     |      |     |         |       |       |        |      | i.   | Ī      | , 191 |      |   |
| Albert III, Bergog    |      |     |         |       |       |        |      | I, 7 |        | , 541 |      |   |
| Albert, Synbicus .    |      |     |         |       |       |        |      |      |        | I,    |      |   |
| Albertus Dagnus       |      |     | I, 392, |       |       |        |      |      |        |       | 866  |   |
| Albrecht Acilles      | Ċ    |     | -,,     |       |       |        |      |      |        | II,   | 655  |   |
| Albrecht von Bogen    | i.   |     |         |       | 110   |        |      |      |        | I,    | 100  |   |
| MIbrecht, Burggraf    |      |     |         |       |       |        |      |      | I, 185 |       |      |   |
| Albrecht, Raifer .    |      |     | ·       |       |       |        |      |      |        | 790   |      |   |
| and al manuface .     | •    | •   | •       |       |       |        | ,    |      |        | ,     | ,    |   |

Cagenbud. III.

| _ |                               |       |      | 418   |        |     |       |       |          |                  |
|---|-------------------------------|-------|------|-------|--------|-----|-------|-------|----------|------------------|
|   | Albrecht, Legat               |       |      |       |        |     |       |       |          | II, 520          |
|   | Alexander, Bergog             |       |      |       |        |     |       |       |          | II, 811          |
|   | Allerfeelenmeffe              |       |      |       |        |     |       |       | III, 11  | 47, 1307         |
|   | MIm, verschüttete             |       |      |       |        |     |       |       |          | I, 68            |
|   | Alman von Seufenftein .       |       |      |       |        |     |       |       |          | I, 241           |
|   | Alpbruden f. Drubenbrud       |       |      |       | : .    |     |       | III.  | 1024. 13 | 04, 1316         |
|   | Altenbaumberg, Raugrafen      |       |      |       |        |     |       |       |          | 818, 819         |
|   |                               |       |      |       | Ė.,    |     |       | -, -  |          | I. 364           |
|   | Altensteiner                  |       |      |       | . ,    |     |       |       |          | I, 198           |
|   | Alto, ber heilige             |       |      | :     | . '    |     |       | Ċ     |          | III, 1216        |
|   | Amalberga                     |       | •    | 10    |        |     |       | -     |          | I, 266           |
|   | Amelen                        | •     | •    | -     | ·      |     |       |       |          | II. 921          |
|   | Anbeche, Graf Friedrich II.   | 211   |      |       |        | Ċ   | ·     |       |          | 1, 444           |
|   |                               | 9 0** | :    | _     | i.     |     |       |       |          | II, 485          |
|   | Unbegar                       |       | •    | •     | •      |     | Ċ     |       | ·        | I, 447           |
|   | Unna vom hof                  |       | •    |       | •      |     | •     | Ċ     | - X      | I, 456           |
|   | Apostel                       |       | •    | •     | •      | •   | Ċ     |       |          | I, 412           |
|   | Argon, Glie von               | •     | •    | •     | •      | •   | •     |       |          | III, 993         |
|   | Arlanbequelle                 |       |      |       | •      | •   |       |       |          | I, 368           |
|   | Armgart                       |       | •    | •     | •      | •   | •     | •     | •        | I, 243           |
|   | Arno, Bischof                 |       |      | •     | •      |     | •     | •     | •        | III, 1348        |
|   | Arnolb, Bergog                | _     | •    | •     |        | •   | •     | 1     | •        | 1, 424           |
|   | Arnold von Daffenhaufe        | ц     | •    | •     |        | •   | •     |       | •        | I, 359           |
|   | Arnulph                       | •     | •    | •     | •      | •   | •     | •     | •        | III, 1349        |
|   | Arnulph von Schenern          |       | •    | •     | •      | •   | ٠     | •     |          | III, 1100        |
|   | Artelehöfer, Philipp          |       | •    | •     | *.     | •   | •     | •     |          | II, 718          |
|   | Michermittwochsfeier .        | ٠.    | •    | •     | •      | •   | •.    | 1.    |          | 534, 535         |
|   | Memin, Graf von Bogen .       | •     | •    | •     | •      | 10  | =1.11 |       | 11, 330, | 334, 333         |
|   | Attila f. Epel.               |       |      |       |        |     |       | , L = | 6        | I, 128           |
| r | Auernweiblein .               | •     | ٠.   | •     | •      | •   | •     |       |          | ,                |
|   | Aurelia                       | ٠.    | ٠    | ٠.    | •      | •   | •     |       |          | I, 449<br>I. 201 |
|   | Baba                          |       | •    | •     | 1      | •   | 1     | ١.    | 005      | -,               |
|   | Babenberg, Abalbert von       |       | •    | •     | •      | ٠   |       | 1     | , 205.   | 111, 1057        |
|   | Babo von Abensberg            | :11:  |      |       |        | ٠.  | 1.4   | *.,   | . I,     | 118, 119         |
|   |                               |       | •.   |       |        | ٠   | ٠     |       | •        | III, 1057        |
|   | Bader ju Bell                 |       |      | •     |        | •   | 1     | 1 .   | •        | II, 742          |
| 1 | Balten ber Frauenfirche gu DR |       |      | •     | •      | •   | •     | •     | 1.0      | I, 453           |
|   | im Thorthurm gu Re            | gens  | burg |       | •      | •   | . *   |       |          | III, 1286        |
|   |                               | •     |      |       |        | •   | •     | ٠     |          | I, 390           |
| - | Balthaufer ,                  |       | •    | •     |        |     |       | ٠     | *        | I, 49            |
| 1 | Bamlin                        |       |      |       | •      | •   | •     | :     |          | II, 500          |
| - | Bannfraut                     |       |      |       |        |     |       |       | •        | 1, 297           |
|   | Barbara, Bergogin in Baper    |       | •    |       |        |     |       |       |          | I, 76            |
|   | Barbaroffa                    | I,    | 1, 1 | 2, 4, | 5, 15, | 16, | 17,   | 18    | II, 523, | 737, 807         |
| i | Barthel, Bohrber .            |       |      |       |        |     |       |       |          | 11, 647          |
| ŝ | Bafilist                      |       |      |       |        |     |       |       | , II,    | 506, 875         |

|                         |       |         | 419  | ) _  |      |     | -      |        |           |     |  |
|-------------------------|-------|---------|------|------|------|-----|--------|--------|-----------|-----|--|
| Bauer, helliger         |       |         |      |      |      |     |        |        | I. 4      | 64  |  |
| Bauern, rebellifche .   |       |         | ·    | Ċ    | ·    | • • |        |        | ,         | 20  |  |
| Baum, ber falte         |       |         |      |      |      |     | 11     | 604    |           | -   |  |
| Baumeifter I, 115, 116, |       |         |      |      | 630  | 746 | 111    | 4049   | 1008 40   | 20  |  |
|                         |       |         |      |      |      |     |        |        |           | 62  |  |
| Baufagen f. Baum eift   |       |         |      |      |      |     | •      | •      | I,        | 02  |  |
| Beatrir von Botenlau    |       |         |      |      | enou | и.  |        |        |           |     |  |
| Beatrir, Grafin von Da  |       |         |      | •    | •    | •   | •      |        | 1, 275, 2 |     |  |
|                         |       |         | •    | •    | •    | •   |        | •      | I, 4      |     |  |
| Begraben, lebenbig .    |       |         | •    | •    | •    | •   | •      | •      | III, 10   |     |  |
| Behaim                  |       | •       |      | •    | •    | •   | •      | •      | ,         | 243 |  |
| Beifuß                  |       | •       | •    | •    | •    | •   | •      | •      | -,        | 17  |  |
| Bentenborf, herr von    |       |         | •    | •    |      |     |        | •      | III, 10   |     |  |
| Benno von Lentershei    |       |         |      | •    |      |     |        | •      | ,         | 880 |  |
| Bent                    |       |         |      | *    |      |     |        |        | III, 13   | 354 |  |
| Bercht, Fran            |       |         |      |      |      |     |        |        | III, 13   | 301 |  |
| Berdtholbus             |       |         |      |      |      |     |        |        | II, s     | 554 |  |
| Berggeift               |       |         |      |      |      |     | II, 62 | 23, 81 | 2, 813, 8 | 325 |  |
| Bergmond                |       |         |      |      |      |     |        |        | I, 1      | 167 |  |
| Berlichingen, Gos von   |       |         |      |      |      |     |        |        |           | 701 |  |
| Bernarb, ber beilige .  |       |         |      |      |      |     | I. 3   | 16. 1  | I. 553, 7 | 753 |  |
| Bernauer, Agnes .       |       |         |      |      |      |     |        |        | 2, 543, 5 |     |  |
| Bernheimer              |       |         |      | ·    |      | Ċ   |        |        |           | 67  |  |
| Bertha, Gemablin Bipine |       |         |      | ·    | ·    | ·   | ·      | Ċ      | Ι,        | 22  |  |
| Bertholb, Orbensbruber  |       |         |      | •    | •    | •   | •      | •      | ,         | 28  |  |
| Berthold II, Graf .     | :     |         | :    | •    | •    | ٠   | •      | •      | III, 12   |     |  |
|                         |       | •       |      | •    | •    | •   | •      | •      | ,         |     |  |
| Berthold, Graf von Gre  |       | •       | •    | •    | •    | ٠   | •      | •      | III, 11   |     |  |
| Bertholb von Bennebe    |       |         | •    | •    |      | •   | * *    | •      | ,         | 366 |  |
|                         |       |         | •    | •    | •    |     | •      | •      | ,         | 41  |  |
| Bertholb von Sternbe    |       | •       | •    | •    |      | •   |        |        | I, 2      | 241 |  |
| Befen f. Stubentenbe    |       |         |      |      | _    |     |        |        |           |     |  |
| Bidenbad, herrn von II  |       |         |      |      |      |     | ,      |        |           |     |  |
| Bienentorb am Dom I,    |       |         |      |      |      |     |        |        | III, 10   | 800 |  |
| Bierbeschau             |       |         |      |      |      |     |        |        | I, 4      | 157 |  |
| Bilb, feltfames         |       |         |      |      |      |     |        |        | III, 10   | 79  |  |
| Bilhilbis               |       |         |      |      |      |     |        |        | I, 2      | 261 |  |
| Bimbernell              |       |         |      |      |      |     |        |        | III, s    | 62  |  |
| Birte                   |       |         |      |      |      |     |        |        |           | 115 |  |
| Birnbaum I, 2, 13, 14.  | (S) e | fegnete | r B. | III, | 988  |     |        |        | ,         |     |  |
| Blantes                 |       |         |      | , ′  |      |     |        |        | III, 12   | 74  |  |
| Bliestaftel, Glifabeth  | pon   |         |      |      |      |     |        | •      |           | 306 |  |
| Blinbheims Rame .       |       |         |      |      | Ċ    | ·   |        | •      | ,         | 106 |  |
| Blonbel                 | ·     |         |      |      | •    | •   | •      | 1 30   | 9. II, 8  |     |  |
| Blumeras, Chriftian     |       |         |      |      | •    | •   | •      | 1, 00  |           |     |  |
| Blut, beiliges          |       |         |      |      | •    |     | T 840  |        | II, (     | 343 |  |
|                         |       |         |      |      | •    | 1   | 1, 510 | , 336. | 111, 11   | 91  |  |
| Blutftein               |       |         |      |      |      |     |        | 1. 25  | D. 11. 5  | 20  |  |

I, 256. II, 520

|                   |        |         |       | _ 4  | 120  |    | _    |      |       |       |       |      |    |
|-------------------|--------|---------|-------|------|------|----|------|------|-------|-------|-------|------|----|
| Bod               |        |         |       |      |      |    |      |      |       | . і   | 264   | , 38 | 3  |
| Bodelheim, Ber    |        |         |       |      |      |    |      |      |       |       | II,   |      |    |
| Bogen, Graf Me    |        |         |       |      |      |    |      |      |       | H.    | 534   | . 53 | 5  |
| Bogen, Ritter vo  |        |         |       |      |      |    |      |      |       |       |       | 134  |    |
| Bonifagius, ber   |        |         |       |      |      |    |      |      |       | 434   | . 11  |      |    |
| Bouillon, Got     |        |         |       |      |      |    |      |      |       |       | II,   |      |    |
|                   |        |         |       | :    |      |    | •    |      |       | •     |       | 100  |    |
| Brauer, vermunf   |        |         | :     | :    |      |    |      |      |       | •     | II,   |      |    |
| Braun, Bifchof    |        |         |       | •    | •    |    |      | •    | •     | •     | I,    |      |    |
| Braun von Sch     |        |         | •     | •    | •    | •  | •    | •    | •     | •     |       |      |    |
|                   |        |         |       | •    | •    | •  | •    | •    | •     | •     | II,   |      |    |
| Braunichweig,     |        |         | •     | •    | •    | •  | •    | •    | •     | •     | 11,   |      |    |
| Broblaib, bluten  |        | •       | •     | •    | •    | •  | •    |      |       | •     | 11,   |      |    |
| Brobmerfel        | •      | •       | •     | •    | •    | •  | •    | •    | ٠ _   | •     | I,    |      |    |
| Brude             | •      | •       | •     | •    | •    | •  | •    | •    | . 1,  | 113   | , 277 |      |    |
| Brüdenhunb        | •      | •       |       |      | •    |    |      | •    | •     | •     | 11,   |      |    |
| Brueber .         | •      | •       | •     | •    |      | •  |      |      | •     | •     | I,    |      |    |
| Brunnenfagen      |        |         |       |      |      |    |      |      |       |       | 714,  | 759  | ), |
|                   | 763,   | 784,    | 792,  | 850, | 908. | Ш, | 976, | 993, | 1088  |       |       |      |    |
| Bruno, Bifchof    |        |         |       |      |      |    |      |      |       | •     | I,    | 24   | 1  |
| Bruschius .       |        | •       |       |      |      |    | •    |      | •     | •     | II,   | 83   | 8  |
| Brzetislaus       |        |         |       |      |      |    |      |      |       |       | II,   | 560  | 0  |
| Bubenrecht        |        |         |       |      |      |    |      |      |       |       | II,   | 574  | 4  |
| Buche             |        |         |       |      |      |    |      |      |       |       | II,   | 517  | 7  |
| Bürgerfpital      |        |         |       |      |      |    | •    |      |       |       | III,  | 98   | 3  |
| Buit              |        |         |       |      |      |    |      |      |       |       | 11,   | 89   | 6  |
| Burgau, Agnes     | pon    |         |       |      |      |    |      |      |       |       | I,    | 389  | 9  |
| Burglinbe .       |        |         |       |      |      |    |      |      |       |       | I,    | 130  | 6  |
|                   |        |         |       |      |      |    |      |      |       |       | 11.   |      | 6  |
| Burtarb von &     |        |         |       |      |      |    |      |      |       |       | I,    |      | 9  |
| Burfarb, ber beil |        |         |       |      |      |    |      |      | 11, 6 | 398.  |       | 100  | _  |
| Burtarbustird     | -      |         | :     |      | •    | ٠. |      | •    | •     |       | II,   |      |    |
| Burtarbewede      |        |         | :     | •    | •    | •  | •    | •    |       |       | II,   |      |    |
| Burthart, Graf    |        |         |       |      | •    |    | •    |      | •     | •     | I,    |      | _  |
| Burtontt, Gtu     | Chia u |         | nou.  | В    | •    | •  | •    | •    | •     | •     | II.   | -    | _  |
| Burlenfcwab,      |        |         |       | •    | •    | •  | •    | •    | •     | •     | ,     |      |    |
| Bugenheer .       |        | •       |       | :    | •    | •  | •    | •    | •     |       | III,  |      |    |
|                   |        | ٠.,     | •     | •    | •    | •  | •    | •    |       | 1, 47 | . II  |      |    |
| Cafimir, Martgr   |        | • .     | •     | •    | •    | •  | •    | •    | •     | •     |       | 115  |    |
| Caftell, Marqu    |        |         |       | •    | •    | •  | •    |      | •     |       | III,  |      |    |
|                   |        | •       | •     | •    |      | •  | •    | •    |       | •     | II,   |      |    |
|                   |        |         |       | •    | •    | •  | •    | •    | •     |       | I,    |      |    |
| Chamer, herrn t   |        |         | •     | •    |      | •  | •    | •    | •     |       |       | 119  |    |
| Cham : Bobburg    | , Ma   | rtgrafe | n vor | 1    |      |    |      |      | •     |       | III,  | 128  | 4  |
| Chieg f. Rip.     |        |         |       |      |      |    |      |      |       |       |       |      |    |
| Chlobwig .        |        |         |       |      |      |    |      |      |       |       | 1,    | 308  | 8  |
| Chriftinb .       |        |         |       |      |      |    |      |      |       |       | II,   | 590  | 0  |

|                                    |       |     |       |     | _    |        |       |      |         |        |        |   |
|------------------------------------|-------|-----|-------|-----|------|--------|-------|------|---------|--------|--------|---|
| Chriftmette .                      |       |     |       |     |      |        |       |      | . 1     | I, 304 | . 373  |   |
| Chriftnacht .                      |       |     |       | i.  |      |        |       |      | II, 633 |        |        |   |
| Chriftoph, Bergog                  |       |     |       |     |      |        | ,     |      |         |        | 8, 79  |   |
| Chriftusfagen I, 3                 |       |     |       |     |      | மன் இர |       |      |         |        |        |   |
| Chriftusbilb f. Rre                |       |     | ,,,,  |     | ·    | ,      |       | 1 8  |         |        |        |   |
| Chriftusfteine f. O                |       |     | Seine |     |      |        |       |      |         |        |        |   |
| Clemens                            |       |     |       |     |      | - 7    |       |      |         | III,   | 942    |   |
| Claustirche .                      | •     | •   | •     | •   | ·    |        |       |      |         | ,      | 1107   |   |
| Columban, ber beilig               |       | ٠   | •     |     | :    | :      | •     | :    | . 11    |        | , 568  |   |
|                                    |       |     | •     |     | •    | •      | •     | •    |         |        | 1266   |   |
| Columan, St Commanbanten : Pi      | inet  | :   | :     | :   | :    | :      |       |      | :       | I,     |        |   |
| Conrad f. Ronrab.                  |       | •   | •     | •   | •    | •      | •     | •    | •       | -,     | 20.    |   |
| Corbinian, ber beili               | ne    |     |       |     |      |        |       |      |         | I, 459 | 460    |   |
| Graco                              |       |     |       | :   | :    | :      | :     |      |         | 107    |        |   |
| Crus, Baul .                       | •     | •   | •     | •   | •    | •      | •     | •    | •       | I,     |        |   |
| Cuglenberg, Fraulet                | n nor |     | •     |     |      | •      | :     | Ċ    | . 1     | I, 290 |        |   |
| Cyriacus                           |       |     |       |     |      | •      | •     | •    | •       | III,   | 936    |   |
| Cpriacuspanier                     | •     | •   | •     | •   | •    | •      | •     | •    | •       | I,     |        |   |
| Dachau, Graf Dito                  |       | •   |       | :   |      | •      |       | •    | :       | I,     |        |   |
| Dachauer Jatob .                   |       | :   |       | •   | •    | •      | •     | •    |         | ,      | 1200   |   |
| Dagobert                           |       | :   |       |     | •    | •      |       | 1 9  | 261. I  |        |        |   |
| Dahinab                            |       |     |       |     | •    | •      | •     | 1, 4 |         | Ι,     | •      |   |
| Daumen St. Geor                    |       | •   | •     | •   | •    | •      | •     | •    | •       |        | 47     |   |
| Daumling ale Bahr                  | y v   | •   |       |     |      | •      |       | :    |         |        | 47     |   |
| Degenberg, Bartm                   |       |     | •     | •   | •    | •      | •     | ٠    |         | 11,    |        |   |
| Dett, Rlara .                      |       |     | •     | •   | •    | •      | •     | •    | :       | ,      | 1230   |   |
|                                    |       |     |       | •   |      | •      | •     | •    | :       | II,    |        |   |
|                                    |       | •   | •     | •   |      | •      | •     | •    | •       | 11,    |        |   |
| Dietwiese Diez Swinburg .          |       | :   | •     |     | •    | •      |       | •    | •       |        | 73     |   |
| Diez Swindurg .                    |       | •   | •     | •   | •    | •      |       | •    | II, 648 |        |        |   |
| Dionpfius, ber heilig              |       |     | •     | •   | •    | •      | ٠     |      | I, 811. |        |        |   |
| Difibob, ber heilige               |       |     | •     | ٠   | •    | •      | •     | 1.   | ., 011. | 11,    |        |   |
| Doble                              |       | •   | •     | •   | ٠    | •      | •     | •    | I, 106  |        |        |   |
| Dollinger, Sans                    | •     | ٠   | •     | •   | •    | •      | :     |      | I, 201. |        |        |   |
| Dombau                             |       | •   | •     | •   | •    | •      | •     |      | 1, 201. | 111,   | 1042   |   |
| " f. Baume<br>Domfroten            | titet | •   |       |     |      |        |       |      |         | I,     | 204    |   |
| Domfroten .<br>Dorf, verfuntenes . | •     | •   | ٠     |     |      | 4074   |       |      | 111,    |        |        |   |
|                                    | •     |     |       |     |      |        |       |      |         |        |        |   |
| Dornbufch                          | •     | ٠   |       |     |      |        | •     |      | :       |        |        |   |
| Drachenfagen I, 33                 |       |     | 220   |     | . 00 | 111    | 4407  | ~    | audi 0  | inhm   | 1102   |   |
|                                    |       | 83, | 330.  | 11, | 302. | 111,   | 1157. | 0.   | unuy 2  | 111010 | u t m- |   |
| Drachenftich .                     | 11.   |     |       |     |      | `      |       |      |         | I,     | 93     |   |
| Drintleineapfel                    | •     | •   | •     |     |      |        | •     | •    | •       | ш,     |        |   |
| Dreitonigefeier                    | •     | •   |       |     |      |        |       | •    | :       | 11,    |        |   |
| • ,                                |       | •   | •     | :   | -    | •      |       | •    | III,    | ,      |        | 1 |
| Druben                             | ٠     | •   | •     | •   | •    | •      | •     |      | ,       | ,      | -010   |   |
|                                    |       |     |       |     |      |        |       |      |         |        |        |   |

|                                |         |      | _  | 422    | ****** |      |       |      |        |            |
|--------------------------------|---------|------|----|--------|--------|------|-------|------|--------|------------|
| Drubenbruden .                 |         |      |    |        |        |      |       |      |        | III, 1316  |
| Durer, Albrecht                |         |      |    |        |        |      |       |      |        | III, 1144  |
| Gber                           |         |      |    |        |        |      |       |      |        | 1, 70      |
| Cherharb von Ra                | nbed    |      |    |        |        |      |       |      |        | I. 339     |
| Chertopf                       |         |      |    |        |        |      |       |      |        | II, 818    |
| Gberftein, Graf .              |         |      |    |        |        |      |       |      |        | II. 789    |
| Cherftein, Graf @              | berha   |      |    |        |        |      |       |      |        | II, 82     |
| " " Abelit                     |         |      |    |        |        |      |       |      | Ċ      | II. 82     |
| Ebner, Sans .                  |         |      |    | Ť.     | Ť      | •    | •     | •    | •      | III, 109   |
| Ed, Gder von .                 |         |      | •  | •      | •      | •    | •     | •    |        | I. 10      |
| Edarb, ber Bunbid              |         |      | •  | •      | •      | •    | •     | •    | •      | III, 135   |
|                                |         |      | •  | •      | •      | •    |       | •    | :      | III, 105   |
| (C. s s 1 e                    |         | •    | •  | •      | •      | •    | •     | •    | •      | I, 6       |
| Ebigna, heilige, von           |         |      | •  | •      | •      | •    | •     | •    | •      | III, 120   |
| Eginhard, Bifchof              |         |      | ٠  |        |        | •    | •     |      | •      |            |
| Eggemont f. Rab                |         |      | ٠  | •      |        | •    | •     | •    | ٠      | 111, 98    |
|                                |         |      |    |        |        |      |       |      |        |            |
| Eglofftein                     |         | •    | •  |        | •      | ٠    | •     | •    | ٠      | II, 63     |
| Egolanb                        |         | •    | •  | •      | •      |      | ٠     |      | •      | I, 30      |
| Chmannebab .                   |         |      |    |        |        |      |       |      |        | III, 131   |
| Ehmanneschlegel                |         |      |    |        |        |      |       |      | *      | 1, 37      |
| Sorenmanntein                  |         |      |    |        |        |      |       |      |        | II, 49     |
| Ei zu Tara                     |         |      |    |        |        |      |       |      |        | I, 42      |
| Giche                          |         |      |    |        |        |      | I, 37 | 3, 4 | 29. I  | I, 493, 52 |
| Eichetapele .                  |         |      |    |        |        |      |       |      |        | III, 118   |
| Einaug                         |         |      |    |        |        |      |       |      | I, 35  | 4. II, 80  |
| Ginbett f. Minpe               | tt.     |      |    |        |        |      |       |      |        |            |
| Gifengrein                     |         |      |    |        |        |      |       |      |        | II, 81     |
| Gifenhammer, C                 | brifte  | o b  |    |        |        |      |       |      |        | II, 51     |
| Gifenfraut                     |         |      |    |        |        |      | Ċ     |      |        | II, 71     |
| Giben                          |         | 0    | •  | •      | •      | •    | •     | •    | •      | II, 48     |
| Elberger, Marti                |         |      | •  | •      | -:     | •    | •     | •    | •      | Ι,         |
| Elfen f. Giben.                |         | •    | •  | •      | •      | •    | •     | •    |        | ٠,         |
| Elifabeth von B                | liesta  | 001  |    |        |        |      |       |      |        | II, 80     |
| Gila von Spieß                 | rittia  | litt |    |        | •      | •    | •     | •    | •      | ,          |
| Gllerbad, Ulrich               | T       | 205  |    | * 400  | •      | •    | •     | •    | •      | III, 101   |
| Glilant                        | DON 1,  | 307. | G. | 1, 402 | •      |      |       |      |        | T 40       |
| Elm, Bilbelm m                 |         | •    | •  | •      | •      | •    | •     | •    | •      | I, 43      |
|                                |         | ٠.   | ī. | •      |        | ٠    | •     | •    | •      | II, 66     |
|                                |         |      |    |        |        |      |       | •    | •_     | III, 113   |
|                                |         |      |    |        |        |      |       | •    |        | III, 122   |
| Elfenberger .                  | •       |      |    |        | • 1    |      |       |      |        | I, 9       |
| Elfenreiter, Chr               | istian  |      |    |        |        |      |       |      |        | 11, 522    |
| Elspießin                      |         |      |    |        |        |      |       |      |        | III, 1140  |
| Embrico, Bifchof               |         |      |    |        |        |      |       |      | I, 24  | 7. 1I, 910 |
|                                |         |      |    | -      | 400    | 404  | 405   | **   | ***    | III, 1287  |
| Emmeram, ber ber Gmmeramstapel | ilige . |      |    | . I,   | 103,   | 104, | 105.  | 11   | , ၁၁७. | 111, 120   |

|   | Emmeric, Jof      | eph     |       |         |      |        |       |       |      |       |          | ` 1,  | 302   |  |
|---|-------------------|---------|-------|---------|------|--------|-------|-------|------|-------|----------|-------|-------|--|
|   | Emmerehofen,      | Ger     | ung   | von     |      |        |       |       |      |       |          | 11,   | 841   |  |
|   | Engelbert, Gra    | f       |       |         |      |        |       |       |      |       |          | 111,  | 1263  |  |
|   | Engelfagen        |         |       | I, 183, | 215, | 288,   | 292,  | 363   | . 1  | 1, 50 | 2, 545   | , 683 | , 782 |  |
|   | Engelmar .        |         |       |         |      |        |       |       |      |       |          | 11,   | 530   |  |
|   | Engelegug .       |         |       |         |      |        |       |       |      |       |          | II,   | 683   |  |
|   | Entführung        |         |       |         |      |        |       |       |      |       |          | I,    | 350   |  |
|   | Enthaupteter !    | äuft    |       |         |      |        |       |       | 1    |       |          | 1,    | 73    |  |
|   | Epple von Gai     |         |       |         | Ι,   | 149,   | 150,  | 151,  | 152  | . 11  | , 642,   | III,  | 1340  |  |
|   | Grbfpiegel        |         |       |         |      |        |       |       |      |       |          | III,  | 965   |  |
|   | Grienholgftab     |         |       |         |      |        |       |       |      | . 0   |          | II,   | 619   |  |
|   | Grneft, Bergog    |         |       |         |      |        |       |       |      |       |          | 11,   | 578   |  |
|   | Ernft, Berginappe | :       |       |         |      |        |       |       |      |       |          | 11,   | 812   |  |
|   | Efdenmann         |         |       |         |      |        |       |       |      |       |          | -111, | 1182  |  |
|   | @fel II, 502, 51  | 1, 758  | 841   | 8; hōla | rner | 111, 1 | 125.  |       |      |       |          |       |       |  |
|   | Gfelethurm        |         |       |         |      | ΄.     |       |       |      |       | ,        | I,    | 114   |  |
|   | Effe'smann -      |         |       |         |      |        |       |       |      |       |          | 111,  | 1007  |  |
|   | Gtido             |         |       |         |      |        |       |       |      | . 1   | I, 474   | , 475 | 476   |  |
|   | Ethito f. Gtige   |         |       |         |      |        |       |       |      |       |          |       |       |  |
|   | Epel              |         |       |         |      |        |       |       |      |       | 1, 332   | , 344 | 411   |  |
|   | Eva, Rlofterfran  |         |       |         |      |        |       |       |      |       |          | I,    | 366   |  |
|   | Evangelien bud    | 6       |       |         |      |        |       |       |      |       |          | I,    | 105   |  |
|   | Epring von Re     | inftei  | n     |         |      |        |       |       | . 1, | 198,  | 199.     | Ш,    | 1026  |  |
|   | Faltenberg, Ri    | tter vo | n     |         |      |        |       |       |      |       |          | 11,   | 605   |  |
|   | Faltenftein, Gi   | rafen : | oon I | , 341.  | W i  | golb   | zu F. | . II, | 910. | R     | itter v. | III,  | 1273  |  |
|   | Familiargeift     |         |       |         |      |        |       | I,    | 140. | 11,   | 561.     | Ш,    | 1317  |  |
|   | Fauft, Dottor     |         |       |         |      |        |       |       |      |       |          | Ш,    | 1354  |  |
|   | Fee               |         |       |         |      |        |       |       | I,   | 143,  | 294.     | 111,  | 1270  |  |
|   | Feilenhauer       |         |       |         |      |        |       |       |      |       | . I      | 177,  | 179   |  |
|   | Fenfter, ale Ba   | hrzeich | en    |         |      |        |       |       | . 1  |       |          | I,    | 253   |  |
|   | Feuer ohne bolg   |         |       |         |      |        |       |       |      |       |          | 11,   | 631   |  |
|   | Feuerglode        | . 1     |       |         |      |        |       |       |      |       |          | 1,    |       |  |
|   | Feuerhund         | . 1     |       |         |      |        |       |       |      |       | ·. I     |       |       |  |
|   | Feuerprobe .      |         |       |         |      |        |       |       | I,   | 206,  | 208.     | Ш,    | 1043  |  |
|   | Fichtengapfen     |         |       |         |      |        |       |       |      | • 111 |          | Ш,    | 1199  |  |
|   | Sidmuble .        |         |       |         |      |        |       |       |      |       |          | I,    | 196   |  |
|   | Firpet .          | 1       |       | : · ·   |      | ٠.     |       |       |      |       | •        | I,    |       |  |
| i | Sifchlein, wunde  |         |       | • 1     |      |        |       |       |      | • -   | • -      | 11,   |       |  |
|   | Flachberg, Gble   | von     |       |         |      |        |       | -     |      |       |          | Ι,    | 388   |  |
|   | Flammen auf @     | chaper  | ٠.    |         |      |        |       |       | •    |       |          | I,    |       |  |
|   | Flaumfeber        |         |       |         |      |        |       |       | •    |       |          |       | 1024  |  |
| 1 | fletider, Gebe    | ttiar   | t     |         |      |        |       |       |      | ٠     |          | I,    |       |  |
|   | Huch              |         |       | •       |      |        |       | -     | II,  | 819.  | Ш,       | 943,  |       |  |
|   | Fud ber Daff      |         |       |         |      |        |       | •     | •    | •     | • 1      | I,    |       |  |
|   | Sho, Eruppad      |         |       |         |      |        |       |       |      |       |          | I,    | 208   |  |

Bangolf, ber beilige .

Gangolfebrunnen . Gangolfeteller .

II, 763, 76i

II, 76

II, 754

|   | Bane bei | im Sc | häfertai | ng II,  | 831 ; | bei C | 9amel | oborf | III, 1 | 241.  |       |        |        |        |  |
|---|----------|-------|----------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--|
|   | Ganthar  | , Rid | ter      |         |       |       |       |       |        |       |       |        | III,   | 1252   |  |
|   | Gberpet  |       |          |         |       |       |       |       |        |       |       |        | I,     | 430    |  |
|   | Gebharb  | , Bar |          | ăus     |       |       |       |       |        |       |       |        | III,   | 1314   |  |
|   | Bebhart  |       |          |         |       |       |       |       | /.     |       |       |        |        | 583    |  |
|   | Gebharb  |       |          |         |       |       |       |       |        |       |       |        | ,      | 1196   |  |
|   | Gebhart  |       |          |         |       |       |       |       |        |       |       |        | II,    |        |  |
|   | Gebrau   |       |          | 29. 91  | 93    | 325.  | 372   |       |        | . 457 | . 11  | 505.   |        |        |  |
|   | O +      |       |          | 8, 704  |       |       |       |       |        |       |       |        |        |        |  |
|   |          |       |          | 176, 1  |       |       |       |       |        |       |       |        |        |        |  |
|   | Beiger.  |       | , -      |         | ,     |       |       |       |        |       |       | 4. II  |        |        |  |
|   | Beiling  | en f  | O aili   | naen    | ٠     | •     | •     | •     | •      | •     | -, -  |        | , 000  | , 000  |  |
|   | Geis .   |       |          | ng th.  |       |       |       |       |        |       | T     | I, 612 | 655    | 770    |  |
|   | Beistla  |       | •        | •       | :     | :     | :     |       |        | Ċ     |       |        | I,     |        |  |
|   | Geistho  |       |          | •       | :     | :     |       |       |        |       | •     | •      | ,      | 1185   |  |
|   | Geifter  |       |          |         |       |       | . 19  |       |        |       | 957   | 270    |        |        |  |
|   | Geilter  |       |          | 312,    |       |       |       |       |        |       |       |        |        |        |  |
|   |          |       |          | 561,    |       |       |       |       |        |       |       |        |        |        |  |
|   |          |       |          | 767,    |       |       |       |       |        |       |       |        |        |        |  |
|   |          |       |          | , 1027  |       |       |       |       |        |       |       |        |        |        |  |
|   |          |       |          |         |       |       |       |       |        |       |       |        |        |        |  |
|   |          |       |          | 2, 116  |       |       |       |       |        |       |       |        |        |        |  |
|   |          |       |          | 2, 122  |       |       |       |       |        |       |       |        |        |        |  |
|   |          |       |          | 0, 126  |       |       |       |       |        |       | 91, 1 | 294, 1 | 295,   | 1300;  |  |
|   |          |       |          | 7, 130  |       |       |       |       |        |       |       |        | 4      | nr     |  |
|   |          |       |          | gehören |       |       |       |       |        |       |       |        |        |        |  |
|   |          |       |          | enpör   |       |       |       |       |        |       |       |        |        |        |  |
|   |          | -     |          | vermün  |       |       |       |       |        |       |       | -      |        |        |  |
|   | 1.0      | -     |          | euter,  | -     |       |       |       | ,      | -     |       |        | , .    | ,      |  |
|   |          |       |          | rrlich  |       |       |       |       |        |       |       |        |        |        |  |
|   |          |       |          | r, M    |       |       |       |       |        |       |       |        |        |        |  |
|   |          |       |          | ger,    |       |       |       |       |        |       |       |        |        |        |  |
|   |          |       |          | Gil     |       |       |       |       |        |       |       |        |        |        |  |
|   |          |       |          | Wald    |       |       |       |       |        |       |       |        |        |        |  |
|   |          |       | ,        | etbwi   |       |       | lein, | W et  | gen,   | Wi i  | hteli | nānn   | ch en, | Sau-   |  |
|   |          |       |          | in, 3   |       |       |       |       |        |       |       |        |        |        |  |
|   | Geifterb |       |          |         |       |       |       |       |        |       |       | 193,   |        |        |  |
|   | Geiftert |       |          |         |       | I     | , 157 | , 158 | , 159  | 319   | II,   | 677.   | III,   | 1147   |  |
|   | Geiftern |       |          |         | ٠     |       |       |       |        |       |       | •      |        | 851    |  |
|   | Geifterf |       |          |         |       |       |       |       |        |       | 11,   | 829.   | Ш,     | 1087   |  |
|   | Geifterg |       |          |         | 384,  | 484.  | II,   | 494.  | III,   | 977,  | 1001  | , 103  | 7. S   | . audy |  |
|   |          |       |          | nzug.   |       |       |       |       |        |       |       |        |        |        |  |
| ŧ | Georg,   |       |          |         |       |       |       |       | I,     | 36,   | 228.  | III,   | 1012,  | 1271   |  |
|   | Georg,   |       | eiche    |         |       |       |       |       |        |       |       |        | I,     | 394    |  |
|   | Gerolb,  | Bijch | of .     |         |       |       |       |       |        |       |       | •      | 1,     | 54     |  |
|   | Berung   | von   | Emer     | shofe   | n     |       |       | rei . | (1     |       |       |        | II,    | 841    |  |
|   |          |       |          |         |       |       |       |       |        |       |       |        |        |        |  |

|                             |         | *****    |       |       |          |              |
|-----------------------------|---------|----------|-------|-------|----------|--------------|
| Gerwich von Bolmunbfte      | in .    |          |       |       |          | II, 607      |
|                             |         |          |       |       |          | 111, 976     |
| Bertraut, Raiferetochter .  |         |          |       |       |          | II, 899      |
| Gertrautentapelle           |         |          |       |       |          | 1, 207       |
| Gener, Graf                 |         |          |       |       |          | II, 659      |
| Genfe                       |         |          |       |       |          | III, 1236    |
| Sjaig f. Deer.              |         |          |       |       |          |              |
| Giegweibchen                |         |          |       |       |          | III, 1137    |
| Gienanth, herr von          |         |          |       |       |          | II, 823      |
| Ginthner, Bacharias .       |         |          |       |       |          | II, 575      |
| Gisbalb                     |         |          |       |       |          | 111, 942     |
| Gifela (auf Rarlftein) .    |         |          |       |       |          | I, 334       |
| Bifela, Ronrabe II. Gemabli |         |          |       |       |          | II, 928      |
| Sitfoner f. Migner.         |         | •        |       |       |          |              |
| Bleichen, Graf ju G. u. Da  | Bfelb   |          |       |       |          | 1, 237       |
| Slockenfagen I, 286, 294,   |         | 15, 416  |       |       | 658, 676 | ,            |
| III, 966, 112               | 22, 115 | 1, 1224. | 1276. | 1293. |          |              |
| Gledengießer                |         |          |       |       |          | I, 415, 416  |
| Gogerlfraulein              |         |          |       |       |          | III, 1199    |
| Soggeler                    |         |          | 21    | . 100 | . I, 40. | III, 1190    |
| Golbbeeren                  | •       |          |       |       |          | III, 1086    |
| Goldberg                    | •       |          |       | į.    |          | . III, 1084  |
|                             |         |          |       | ·     |          | I, 162       |
|                             | •       |          | •     | •     |          | I, 9         |
| Goldtohlen                  | •       |          | •     | •     |          | I, 163       |
| Golblaiblein                | . •     |          | •     |       |          | I, 100       |
| Golbsanb                    |         |          | •     | 1 4   | 99 46    | 2, 165, 221  |
| Golbftude                   | •       |          |       | 1, 4  | , 02, 10 | I, 9         |
| Golbzaden                   | •       |          | •     |       |          | III, 1175    |
| Gogenbrob                   |         |          | •     | •     |          |              |
| Gottfrieb von Bouillon      |         |          | ÷     |       |          | II, 614      |
| Gotthard, ber heilige       |         |          | •     |       |          | II, 527      |
| Got von Berlichingen .      | ٠.      |          | •     | •     | •        | II, 701      |
| Gogbert, Bergog             |         |          |       |       |          | I, 240       |
| Grabenrenter                |         |          |       |       |          | II, 744      |
| Graisbach, Graf Bertholb    | von     |          |       |       |          | I, 366       |
| " " Grafen von G.           |         |          |       |       |          | III, 1170    |
| Grehweiler, Rheingraf von   |         |          |       |       |          | II, 816      |
| Greimolb                    |         |          |       |       |          | II, 502      |
| Grienevalt, Dieremias .     |         |          |       | . 1   |          | I, 115       |
| Groß von Trodan             |         | · Y .    | - 1   | 1 -   | 1        | II, 614, 615 |
| Gruber Sans                 |         |          |       |       |          | 1, 7         |
| Gugel, herren von .         |         |          |       |       |          | 11, 629      |
|                             |         |          |       |       |          | I, 109       |
| Gunther                     |         |          |       |       |          | I, 239       |
| Gunther, Graf von Schluf    | felher  | a .      |       | -:    |          | II, 614      |
| Curryer, went bon Cutti     | ,       |          |       | •     | •        | ,            |

| WILL DOU FOR HILLS                                                                                                                | nburg, J   | Ronr  | ab I    | 388    | 80     | n & C  | Br. n  | GB. 1 | TT 86            | <b>S</b> .                                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------|--------|--------|--------|--------|-------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Guftav Abolph                                                                                                                     |            |       |         |        |        |        |        |       |                  |                                                                                                                   |
| Guterwerth im                                                                                                                     | 30iabriger | Prie  | *, 10   |        |        |        |        |       | 1, 100           | III, 1101                                                                                                         |
| Gutterlestirde                                                                                                                    |            |       | 5       | •      | •      | ٠      | •      | •     | •                | III, 1106                                                                                                         |
| Daberfelbtreib.                                                                                                                   |            | •     | •       | •      | •      | •      | •      | •     | •                |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                   |            | •     | •       | •      | ٠      | • !    | ٠      | ٠     |                  | III, 1259                                                                                                         |
|                                                                                                                                   |            | ٠     | •       | 4      | •      | •      | •      |       |                  | III, 1258                                                                                                         |
| Sadher, Ronre                                                                                                                     |            | •     |         | •      | • •    | •      | •      |       |                  | III, 1227                                                                                                         |
|                                                                                                                                   |            |       | •       |        | ,      | •      | •      |       | . 1              | , 231, 232                                                                                                        |
| Sabeloga f. So                                                                                                                    |            |       |         |        |        |        |        |       |                  |                                                                                                                   |
| Sahn                                                                                                                              |            | •     | •       |        | •      | •      |        |       |                  | 3. II, 594                                                                                                        |
| Sahnentrahe                                                                                                                       |            |       |         |        |        | I, 1   | 7, 123 | 3, 23 | 6, 281           | , 368, 370                                                                                                        |
| Sahnen freuz                                                                                                                      |            |       |         |        |        |        |        |       |                  | 11, 594                                                                                                           |
| Bahnen fclag                                                                                                                      |            |       |         |        |        |        |        |       |                  | I, 28                                                                                                             |
| Saholb.                                                                                                                           | 10.3       |       |         |        |        |        |        |       |                  | III, 1248                                                                                                         |
| Saiben .                                                                                                                          |            |       |         |        |        |        |        |       |                  | I, 43                                                                                                             |
| Saing von Ste                                                                                                                     | in .       |       |         |        |        |        |        |       |                  | II, 923                                                                                                           |
| Salolb .                                                                                                                          |            |       |         |        |        |        |        |       |                  | III, 1248                                                                                                         |
| Sammer .                                                                                                                          |            |       |         |        |        |        |        |       | III,             | 1026, 1121                                                                                                        |
| Sanb eines Tobte                                                                                                                  | en .       |       |         |        |        |        |        |       | 11               | 1, 938, 939                                                                                                       |
| Sandfcubfage                                                                                                                      | n I, 71.   | 191.  | 232.    | 233.   | S.     | auch ( | Sale   | ierf  | agen.            |                                                                                                                   |
| Bans von Ron                                                                                                                      | tased      | . '   |         |        |        | . '    |        |       |                  | I, 412                                                                                                            |
| bartenburg, C                                                                                                                     | draf pon   |       |         |        |        |        |        |       | 1                | 1, 328, 329                                                                                                       |
| hartman von                                                                                                                       |            |       |         |        |        |        |        |       |                  | II, 528                                                                                                           |
| Safe, breibeiniger                                                                                                                |            |       | ünschte |        |        |        | •      | •     | •                | ,                                                                                                                 |
| Bafel f. Defus.                                                                                                                   |            | ~**** |         | Ψ.     | 11, 0  |        |        |       |                  |                                                                                                                   |
| Dagberg, Ritter                                                                                                                   |            |       |         |        |        |        |        |       |                  | III, 1038                                                                                                         |
| Satto, Bifchof                                                                                                                    |            | •     | •       | •      |        | •      | •      | :     |                  | I, 205                                                                                                            |
| Sanber .                                                                                                                          |            | •     | •       | •      |        | •      | •      |       | ٠,               | I, 187, 188                                                                                                       |
|                                                                                                                                   |            | •-    | •       | •      | ٠      | ٠      | ٠      | ٠     |                  | III, 1095                                                                                                         |
| Secht                                                                                                                             |            |       |         | •      |        |        | •      | ٠     | •                |                                                                                                                   |
| -                                                                                                                                 |            |       |         |        |        |        |        |       |                  | I, 184                                                                                                            |
| Seer, bas wil                                                                                                                     | De 1, 12   | 4, 12 |         | 6, 227 | 7. 359 |        |        |       | 1. 672           | , 678, 724,                                                                                                       |
|                                                                                                                                   | 000        |       |         |        |        |        |        |       |                  |                                                                                                                   |
|                                                                                                                                   |            | 111,  | 1060    | , 106  | 8, 11  | 95, 1  |        |       |                  |                                                                                                                   |
| Beibed, Ritter                                                                                                                    | oon .      |       | 1060    | , 106  |        |        |        |       |                  | I, 131                                                                                                            |
| heibenbrunnen                                                                                                                     | oon .      |       | :       | , 106  | 8, 11  | 95, 1  |        |       |                  | II, 850                                                                                                           |
| Beibenbrunnen<br>Beibenmauer                                                                                                      | oon .      |       |         | •      | 8, 11  | 95, 1  |        |       |                  | II, 850<br>I, 332                                                                                                 |
| Beibenbrunnen<br>Beibenmauer<br>Beil, Beter                                                                                       | oon .      | •     | :       |        | 8, 11  | 95, 1  |        |       |                  | II, 850                                                                                                           |
| Beibenbrunnen Beibenmauer                                                                                                         | oon .      | •     | :       | •      | 8, 11  | 95, 1  |        |       |                  | II, 850<br>I, 332                                                                                                 |
| Beibenbrunnen Beiben mauer Beil, Beier Beilige, vierzehn Beiligen bilb                                                            | oon .      |       | :       |        | 8, 11  | 95, 1  | 223,   | :     |                  | II, 850<br>I, 332<br>I, 273                                                                                       |
| Beibenbrunnen Beiben mauer Beil, Beier Beilige, vierzehn Beiligen bilb                                                            | oon .      |       | :       |        | 8, 11  | 95, 1  | 223,   | :     |                  | II, 850<br>I, 332<br>I, 273<br>III, 1303                                                                          |
| Beibenbrunnen<br>Beibenmauer<br>Beil, Beter<br>Beilige, vierzehn                                                                  | oon .      |       | :       |        | 8, 11  | 95, 1  | 223,   | :     |                  | II, 850<br>I, 332<br>I, 273<br>III, 1303<br>III, 1338                                                             |
| Deibenbrunnen Beiben mauer Deil, Beter Deilige, vierzehn Beiligenbilb Beiligthum, bo                                              | oon .      |       |         |        | 8, 11  | 95, 1  | 223,   | 1300  | , 302.           | II, 850<br>I, 332<br>I, 273<br>III, 1303<br>III, 1338<br>II, 875<br>II, 888                                       |
| Deibenbrunnen Deiben mauer Deil, Beter Deilige, vierzehn Deiligenbilb Deiligthum, bo Deitrathinnen Deinrich Finbe                 | oon        |       |         |        | 8, 11  | 95, 1  | 223,   | 1300  | , 302.           | II, 850<br>I, 332<br>I, 273<br>III, 1303<br>III, 1338<br>II, 875<br>II, 888<br>III, 1188                          |
| Deibenbrunnen Deibenmauer Deil, Beter Deilige, vierzehn Beiligenbild Beiligthum, bo Deilrathinnen Deinrich Rinbe Deinrich II., MI | oon        |       |         |        | 8, 11  | 95, 1  | 223,   | 1300  | , 302.           | II, 850<br>I, 332<br>I, 273<br>III, 1303<br>III, 1338<br>II, 875<br>II, 888<br>III, 1188<br>II, 549               |
| Deibenbrunnen Deiben mauer Deil, Beter Deilige, vierzehn Deiligenbilb Deiligthum, bo Deitrathinnen Deinrich Finbe                 | oon        |       |         |        | 8, 11  | 95, 1  | 223,   | 1300  | , 302.<br>I, 31. | II, 850<br>I, 332<br>I, 273<br>III, 1303<br>III, 1338<br>II, 875<br>II, 888<br>III, 1188<br>II, 549<br>8. II, 600 |

| <br>                        |        |      |      |      |        | -    |       |        | -    |       | ٠, |
|-----------------------------|--------|------|------|------|--------|------|-------|--------|------|-------|----|
|                             |        | _ 7  | 428  |      |        |      |       |        |      |       |    |
| Beinrich III., Raifer .     |        |      |      |      |        |      |       | I, 241 | . 11 | , 614 | j  |
|                             |        |      |      |      |        |      |       | I, 373 |      | 534   |    |
|                             |        |      |      |      |        | ·    | ·     | I, 315 |      | , 566 |    |
| Beinrich von Abeneberg      |        |      |      |      |        |      |       |        |      | 1239  |    |
| Beinrich von Rempten        |        |      |      |      |        |      |       |        |      | , 484 |    |
|                             |        |      |      |      |        | i    |       |        |      | 1205  |    |
|                             |        |      |      |      |        |      |       |        |      | 461   |    |
| Beinrich, Probft            |        |      | •    |      |        |      |       |        | ,    | 423   |    |
| Beinrid, Graf gu Rothen!    |        |      |      |      |        |      |       |        |      | 373   |    |
| Beinrich, Bergog in Bapern  |        |      |      |      | :      | :    | •     |        |      | 1350  |    |
| Beinrich mit bem golbenen E |        |      |      | •    |        |      |       |        | ,    | 475   |    |
|                             | Bfluge |      | i.   | :    | :      | :    |       | :      |      | 476   |    |
| Beinrich X., ber Stolze     |        |      |      |      |        |      |       |        | ,    | 899   |    |
| Being                       |        |      |      |      |        |      |       |        |      | 368   |    |
|                             |        |      |      | :    |        |      |       |        |      | 1145  |    |
| Being von Teufeleftein      |        |      |      |      |        |      |       |        | ,    | 767   |    |
| * **                        |        | :    |      |      |        | ż    |       |        | ,    | 1158  |    |
| Belfenftein, Graf von       |        |      |      |      |        |      |       |        | ,    | 360   |    |
| Benneberg, Bertholb von     | 1      |      |      | ·    | 1      |      |       |        | I,   |       |    |
| Berbegen                    |        |      |      |      |        |      | . 1   | 198.   | ,    | 1026  |    |
| Bertules                    |        |      |      |      | :      | •    | 1     |        | I,   |       |    |
| hermann                     |        | :    |      |      |        | :    |       |        | I,   |       |    |
| Berman f. Bochftat.         | •      | •    | •    | •    | •      | •    | •     | •      | -,   | 300   |    |
| hermann, Graf von Rafte     | 11     |      |      |      |        |      | 11    | 753.   | III  | 1014  |    |
| hermunburen                 |        |      | •    |      |        | •    | ,     |        |      | , 268 |    |
| herrgottebaber .            |        | :    |      | :    |        |      | •     |        |      | 1160  |    |
| Berrgottefdmarger           |        |      |      |      |        | •    | •     | i      | ,    | 1143  |    |
| Berrgottefteine             |        |      | •    | •/   |        | •    | •     | Ċ      | ,    | 1088/ |    |
| herrnberg, Gbler von        | •      |      | •    | •    | •      | •    | •     | •      |      | 1250  |    |
| Berula                      | •      | •    | •    | •    | •      | •    | •     |        |      | 188   |    |
| 6                           | •      | •    | •    |      | •      | •    | :     |        |      | 1131  |    |
| Beffen                      | •      | •    | •    | •    | •      | •    |       | •      |      | 1141  |    |
| # · ·                       |        | •    | •    | :    | •      |      | •     | •      |      | 261   |    |
| Segen I, 97, 405, 411.      |        | 11 E | 63 0 |      | 94 4   |      | 812   | III 10 | ,    |       |    |
| 1178, 1257, 1309,           |        |      |      |      | 0-9, E | ,,,, | 010.  | 441, 1 | J    | ,     |    |
| Berentirdweib .             | 1020,  | 100  |      |      |        |      |       |        | 111  | 1309  |    |
|                             | •      | •    | •    | •    | •      | •    |       | I, 97. | ,    | 1309  |    |
| herenthurm                  | ٠,     | •    | •    | •    | •      | •    |       | ., 01. |      | 694   |    |
| Dieb, letter                | •      | •    | •    | •    | •      | •    |       | •      |      | 708   |    |
| 4                           | •      | •    | •    | •    | •      | • 1  | ,     | 867.   |      |       |    |
|                             |        | •    |      | •    | ٠      | •    | 11,   |        |      |       |    |
| Bilaria, Grafin             | 4 544  | ·    | ion. | ٠.   |        | 00   | 20. 4 | T 405  | 111, | 1172  |    |
|                             |        | @t0  | etti | 1,   | 28,    | 49,  |       |        |      |       |    |
| Bilbegarb von Sohened       |        |      | •    | • -  | •      | ٠    | 11,   | 809.   |      |       |    |
| Silbegaft                   | •      | •    | •    | ٠.   | •      | •    | •     | •      | I,   |       |    |
| Siltegund, beilige .        |        | • -  |      | • 17 |        |      |       |        | I,   | 142   |    |

|                                 |           |        |      | 429   |         |      |       |       |        |          |      |  |
|---------------------------------|-----------|--------|------|-------|---------|------|-------|-------|--------|----------|------|--|
| Simmelfenerbr                   | ennen     |        |      |       |         |      |       |       | 41     | 111,     | 1180 |  |
| Singenhaufer 5                  | täthden   | 1 .    |      |       |         |      |       |       |        | III,     |      |  |
| Sirfd                           |           |        |      |       |         |      |       |       | I, 95  | . II.    | 626  |  |
| Birfdau, Beini                  |           |        |      |       |         |      |       |       |        | 11,      | 857  |  |
| Birfdenritt                     |           |        |      |       |         |      |       |       |        | 1,       | 94   |  |
| Birtenbalter                    |           |        |      |       |         |      |       |       |        | II,      | 775  |  |
| Birtenfriebel                   |           |        |      |       |         |      |       |       |        | II,      | 770  |  |
| Birtenjörg                      |           |        |      |       |         |      |       |       |        | 11,      | 787  |  |
| Sochgericht ber                 | Geifter   |        |      |       |         |      |       |       |        | 111,     | 1214 |  |
| Sochftat, Graf G                | ösmein    | non    |      |       |         |      |       |       |        | 1,       | 143  |  |
| hobened, Silbe                  | garb po   | n.     |      |       |         |      |       |       |        | 11,      | 809  |  |
| Dobenftein, Ritt                | er von    |        |      |       |         |      |       |       | III, 1 | 027,     | 1178 |  |
| Sobenlobe                       |           |        |      |       |         |      |       |       |        | II,      | 834  |  |
| Dobenftaufen                    |           |        |      |       |         |      |       |       |        | 11,      | 474  |  |
| hoimann .                       |           |        |      | . 1   | , 407.  | II,  | 662,  |       |        |          |      |  |
| Solheim, Dar                    | arethe    | pon    |      |       |         | . ′  | . '   |       | . ′    |          |      |  |
| Solle .                         |           |        |      |       |         |      |       |       | 4, 296 |          |      |  |
|                                 |           |        |      |       |         |      |       |       |        | II,      |      |  |
| Borenbrunnlei                   |           |        |      |       |         |      |       |       |        | ,        | 702  |  |
| Bofe, eiferne                   |           |        |      |       |         |      |       |       |        | 11,      |      |  |
| Softienfagen 1                  | I. 213. 4 | 25. 46 | 5. I | I. 51 |         |      |       | . 564 |        |          |      |  |
|                                 | 1005, 10  |        |      |       |         |      |       | ,     | ,      |          | ,    |  |
| Sufeifen .                      |           |        |      |       |         |      |       |       | 11     | 593      | 795  |  |
| Buffoholy .                     |           |        | Ĭ.   | Ċ     |         |      |       | ·     |        |          | 1050 |  |
| Sugobert .                      |           | •      | Ċ    |       | · ·     |      |       |       |        | 1,       |      |  |
|                                 |           | Ţ,     | :    |       |         |      | •     |       |        | ,        | 274  |  |
| Bubnerneft                      |           |        | · ·  | Ť     |         | •    | :     | · ·   |        | ,        | 258  |  |
| Duhnertrögleis                  |           |        | •    | - 1   | · ·     |      |       |       |        | ,        | 1074 |  |
| Buimann f. Do                   |           |        | •    | •     | •       | •    | •     | •     | •      | ,        |      |  |
| Sulle f. Solle.                 |           |        |      |       |         |      |       |       |        |          |      |  |
| Bullenweber                     |           |        |      |       |         |      |       |       |        | 1,       | 45   |  |
| •                               |           |        | :    |       |         |      |       | :     | •      | 11,      |      |  |
|                                 |           |        |      | ·     |         |      | :     |       |        | I,       |      |  |
| Bunb, Johann                    | Bantiff   |        | :    | :     | •       |      |       |       | •      | I,       |      |  |
| hund als Bahrze                 | Adam      | •      | •    | •     | •       |      | 113   | TT    | 756    | 111      | 1115 |  |
| hund, fcmarger I                | 270 2     | 84 28  | 9 42 | · 1   | T 400   | 663  | 708   | 774   | 776    | 906      | III  |  |
|                                 | 069, 108  |        |      |       |         | 000, | 100   | ,     | 110,   | 500.     | 111, |  |
| Sund, bie Berren                |           |        |      |       |         | 0 1  | TT 4  | 008   | 6      | m = 1    | unh  |  |
| Duno, bie Detten                |           | elfen. |      | 11, 1 | our, 00 | ۵. ۱ | 11, 1 | .000. | Θ.     | or u o i | and  |  |
|                                 | -         |        |      |       |         |      |       |       |        | II,      | 507  |  |
| Sunbefugel                      |           |        |      |       |         |      |       |       |        |          |      |  |
| Sunbefugel Suneberg, Ritter     |           |        | :    |       |         |      |       |       |        | 11,      | 810  |  |
| Suneberg, Ritter                | r von .   |        | :    | •     |         | •    |       |       | •      | II,      | 810  |  |
| Suneberg, Ritter Dungaren f. Si | r von .   |        | :    |       |         |      |       |       |        | II,      | - 1  |  |
| Suneberg, Ritter                | nnen.     |        | •    | •     | :       | •    |       |       | I, 183 | II,      | 870  |  |

| Sunnenfagen        | I, 47,     | 48,   | 50, 6 | 39.    | II, 5 | 55, 62 | 27. 1 | III, 1 | 217, | 1236 |         |       |
|--------------------|------------|-------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|------|------|---------|-------|
| Burnheim           |            |       | . •   |        |       |        |       |        |      |      | I,      | 95    |
| Suffitenfagen      | 11, 53     | 36, 5 | 77, 5 | 84.    | III,  | 1062.  | 1292  | , 129  | 5.   |      |         |       |
| Sugglode .         |            |       |       |        |       |        |       |        |      |      | III,    | 1194  |
| huya               |            |       |       |        |       |        |       |        |      |      | I,      | 229   |
| Sylbrich .         |            |       |       |        |       |        |       |        |      |      | I,      | 308   |
| Jadel, bofer       |            |       |       |        |       |        |       |        |      |      | I,      | 362   |
| Jagb, wilbe f. wi  | Thes S     | Beer  |       |        |       |        |       |        |      |      | •       |       |
| Bager, ber wilbe   | f. wit     | bes s | Deer. |        |       |        |       |        |      |      |         |       |
| Jager, ber fteiner | rne        |       |       |        |       |        |       |        |      |      | I,      | 60    |
| 3atobetirden       |            |       |       |        |       |        |       |        |      | 1.   | 49, 197 | . 374 |
| 3beric .           |            |       |       |        |       |        |       |        |      | -,   | -       |       |
| Sgel               |            |       |       |        |       |        |       |        | Ċ    |      | II, 597 |       |
| Imagina .          |            |       |       |        | ·     | Ċ      |       |        | Ċ    |      | 11,     |       |
| Imbof, Regina      |            |       |       |        |       |        | E II  | 500    | Fra  | 11 9 |         |       |
| Johann mit bem     |            |       |       |        |       |        | ,     |        |      |      | Ι,      |       |
| Johann, Bifchof    |            |       | Ċ     | Ċ      | Ċ     | :      |       |        |      | •    | I,      |       |
| Johann von Bi      |            |       |       | •      | •     |        | •     | •      | :    | •    | I,      |       |
| Johann, Ginfiebe   |            |       |       | •      | •     |        | •     | •      |      | •    | II,     |       |
| Johann Gottfr      |            |       |       | •      | •     | ٠      | •     | •      | •    | •    | ,       |       |
| Johann von Re      |            |       |       | •      |       | •      | •     | •      | •    | •    | I,      |       |
|                    |            |       |       | •      | ٠     |        | •     | •      | •    | •    |         | 482   |
| Johann, Pfalzgri   |            |       |       | •      | •     | ٠      | •     | •      | •    | •    | ,       | 1110  |
| Johann, Graf vi    |            |       |       |        | •     | •      | •     | •      | •    | •    | 11,     |       |
| Johann I. von      |            |       |       |        |       |        | •     | •      | •    |      | I,      | 308   |
| Johannisfagen      |            |       |       | ie bis | 3.    | Eag.   |       |        |      |      |         |       |
| Johannieblum       |            |       |       | ٠      | •     | •      | •     | •      | •    | Ш    | , 1069, |       |
| Johannisfeuer      |            |       |       |        |       |        |       |        |      |      | II,     |       |
| 3 ohannistir che   |            | Dürth | cim   | ٠      | •     |        | ٠     |        |      |      | I,      | 326   |
| Johannisnacht      |            |       |       |        |       |        | :     |        |      |      | I,      | 263   |
| Johannissegen      |            |       |       |        |       |        |       |        |      |      |         |       |
| Johannistag        |            |       | I, 1  | 58,    | 162,  | 183.   | II, 7 | 44.    | III, | 1065 | 1072,   | 1078  |
| Borgen, Berrn S    | 3. fing    | gen   |       |        |       |        |       |        |      |      | II,     | 880   |
| Bofeph, Bifchof    |            |       |       |        |       |        |       |        |      |      | III,    | 1248  |
| Brene              |            |       |       |        |       |        |       |        |      |      | II,     | 899   |
| Bring f. Gpring    | <b>1</b> . |       |       |        |       |        |       |        |      |      |         |       |
| 3rmenful .         |            |       | ٠,    |        |       |        |       |        |      |      | II,     | 557   |
| -                  |            |       | . '   |        |       |        |       |        |      |      | 11,     |       |
| Brrglodlein        |            |       |       |        |       | ·      | ·     |        |      |      | I.      |       |
| Brrlichter .       |            |       |       |        | Ċ     |        |       |        |      |      | II, 749 |       |
| Siaat, Orbensbr    |            | :     |       | Ċ      |       |        | :     | :      |      |      | I.      |       |
| Ifembart .         |            | •     | •     | •      |       | •      | •     |        |      | •    | 11, 474 |       |
| Isis               | :          | •-    | •     |        |       | •      | •     |        | •    |      |         |       |
| Jubas .            |            | •     | •     | •      | •     | •      | •     | •      | •    |      | II,     |       |
| THEORE .           |            |       |       |        |       |        |       |        |      |      | 11,     | OIL   |
| Jubenfagen I,      |            |       | **    | K 4 0  |       |        |       | 044    |      | 337  | 4005    | 4049  |

| Bubenmatchen                                                                                                                                                                                                         |                         |                  |        |       |       |        |        |      |        |                                                                |                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|--------|-------|-------|--------|--------|------|--------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Juvenmachen                                                                                                                                                                                                          |                         |                  |        |       |       |        |        |      | I, 28  | 5. II                                                          | , 564                                                                |
| Bub Schweb .                                                                                                                                                                                                         |                         |                  |        |       |       | ٠,     | . ~    |      |        | I,                                                             |                                                                      |
| Budith, Gemahlin &                                                                                                                                                                                                   | Lubwigs                 | bes              | Fr.    |       |       |        |        |      |        | 4, 475                                                         |                                                                      |
| Bubith, Gemablin S                                                                                                                                                                                                   | Belf8                   |                  |        |       |       |        |        |      | •      | III,                                                           | 1191                                                                 |
| Bubith                                                                                                                                                                                                               |                         |                  |        |       |       |        |        |      |        | II,                                                            | 560                                                                  |
| Jufunbe                                                                                                                                                                                                              |                         |                  |        |       |       |        |        |      |        | 11,                                                            | 502                                                                  |
| Julius, Bifchof .                                                                                                                                                                                                    |                         |                  |        |       |       | I, 244 | , 283  | . I  | , 738  | . III                                                          | , 981                                                                |
| Julius Cafar .                                                                                                                                                                                                       |                         |                  |        |       |       |        |        |      | I, 34  | 4. II                                                          | , 911                                                                |
| Jung, Jofeph .                                                                                                                                                                                                       |                         |                  |        |       |       |        |        |      |        | II,                                                            | 57€                                                                  |
| Jungfernfprung                                                                                                                                                                                                       |                         |                  |        |       |       |        |        |      |        | I,                                                             | 57                                                                   |
| Jungfernthurm                                                                                                                                                                                                        |                         |                  |        |       |       |        |        |      |        | III,                                                           | 1207                                                                 |
| Jungfrau, eiferne                                                                                                                                                                                                    |                         |                  |        |       |       |        |        |      |        | III.                                                           | 982                                                                  |
| Jungfrauen, ver                                                                                                                                                                                                      | wünf                    | áite             | I. 59. | . 87. | 165.  | 190.   | 219.   | 226  | 235,   | 236,                                                           | 278                                                                  |
| J (1                                                                                                                                                                                                                 |                         | .,               | 281.   | 306.  | 355.  | 365,   | 368.   | 371. | 380.   | 433.                                                           | 446                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                      |                         |                  | 471. 1 |       |       |        |        |      |        |                                                                |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                      | ,                       |                  |        |       |       | 111,   |        |      |        |                                                                |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                      |                         |                  | 1123,  |       |       |        |        |      |        |                                                                |                                                                      |
| Butta, Aebtiffin .                                                                                                                                                                                                   |                         |                  | ,      | ***** |       |        |        |      |        | III,                                                           |                                                                      |
| Jutta, Tochter Raife                                                                                                                                                                                                 | r Sein                  | rida             | τ.     | •     | •     | •      | •      | •    | •      |                                                                | 600                                                                  |
| Raifer, beutscher I,                                                                                                                                                                                                 |                         |                  |        |       |       |        |        |      | 1 5 (  |                                                                |                                                                      |
| Ralb, schwarzes .                                                                                                                                                                                                    |                         |                  | 1030.  |       |       | outo   |        |      |        | 1212,                                                          |                                                                      |
| Ralbsangft, Wer                                                                                                                                                                                                      |                         |                  | •      | •     | ٠     | •      | •      | •    | 111,   | II.                                                            |                                                                      |
| Raltofen, Gang ne                                                                                                                                                                                                    |                         |                  | •      | •     |       | •      | •      | •    | •      | I,                                                             | - 9                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                      |                         |                  | • (    | •     | •     | •      | •      | •    | •      | ,                                                              |                                                                      |
| talvin                                                                                                                                                                                                               | •                       |                  | •      | •     | •     | •      | · .    | •    | ****   | II,                                                            |                                                                      |
| tanne, verzauberte                                                                                                                                                                                                   | :                       | •                |        |       | •     | •      | 1, 4   | us.  | 111,   | 1212,                                                          | 1316                                                                 |
| Rapellen f. Rirche                                                                                                                                                                                                   |                         | n.               |        |       |       |        |        |      |        | **                                                             | 00*                                                                  |
| Rappenzipfel.                                                                                                                                                                                                        |                         |                  |        |       | •     |        |        |      |        | II,                                                            | 835                                                                  |
| B                                                                                                                                                                                                                    |                         | 20, 2            | 1. 22. | . 23. | 24, 7 | ZD. Z9 | . 303. | . 1  | 1, 554 | , 557,                                                         | 048                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                      |                         |                  |        |       |       |        |        |      |        |                                                                |                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                      | ,                       | 374.             | III,   |       |       |        |        |      |        |                                                                |                                                                      |
| Rarl IV., Raifer                                                                                                                                                                                                     | 649,                    | 874.             |        |       |       |        |        |      |        |                                                                |                                                                      |
| Karl IV., Kaiser<br>Karlmann .                                                                                                                                                                                       | ,                       | :                |        |       |       |        |        | :    | •      | II,                                                            | 729                                                                  |
| Rarl IV., Kaiser<br>Rarlmann .<br>Rarl Martell .                                                                                                                                                                     | ,                       | :                | III,   |       |       |        |        |      |        | II,<br>I,                                                      | 729<br>231                                                           |
| Rarl IV., Raiser<br>Karlmann .<br>Rarl Martell .<br>Rästönig                                                                                                                                                         |                         | :                | 111,   |       |       |        |        |      | •      | II,                                                            | 729<br>231<br>325                                                    |
| Rarl IV., Raiser<br>Karlmann .<br>Rarl Martell .<br>Rästönig                                                                                                                                                         | ngenb                   | erg              | III,   |       |       |        |        |      |        | II,<br>I,                                                      | 729<br>231<br>325                                                    |
| Karl IV., Raifer<br>Karlmann .<br>Karl Wartell .<br>Kästönig<br>Kaspar von Spar<br>Kästennen .                                                                                                                       | ngenb                   | erg              | 111,   |       |       |        |        |      |        | II,<br>I,<br>I,<br>III,                                        | 729<br>231<br>325<br>322<br>1177                                     |
| Karl IV., Raifer<br>Karlmann .<br>Karl Wartell .<br>Kästönig<br>Kaspar von Spar<br>Kästennen .                                                                                                                       | ngenb                   | erg              | III,   |       |       |        |        |      | :      | II,<br>I,<br>I,                                                | 729<br>231<br>325<br>322<br>1177                                     |
| Rarl IV., Raifer<br>Rarlmann .<br>Rarl Martell .<br>Ràstönig<br>Raspar von Spar<br>Rästennen .<br>Raftel, Gebharb,                                                                                                   | agenb<br>Graf 3         | erg              | III,   | 977,  |       |        |        |      |        | II,<br>I,<br>I,<br>III,                                        | 729<br>231<br>325<br>322<br>1177<br>583                              |
| Rarl IV., Raifer<br>Karlmann<br>Karl Martell .<br>Kästönig .<br>Raspar von Spar<br>Kästennen .<br>Kaftel, Gebharb,                                                                                                   | ngenb<br>Graf z<br>mann | erg<br>u<br>von  | III,   | 977,  |       |        |        |      | 753.   | II,<br>I,<br>I,<br>III,<br>III,                                | 729<br>231<br>325<br>322<br>1177<br>583<br>1014                      |
| Karl IV., Raifer<br>Karlmann .<br>Karl Martell .<br>Kāstōnig<br>Kaspar von Spar<br>Kāstennen .<br>Kaftel, Gebharb,<br>Kaftell, Graf heri<br>Kaftell, Graf heri<br>Kaftell, Graf heri                                 | Graf g                  | erg<br>u<br>von  | III,   | 977,  |       |        |        |      |        | II,<br>I,<br>I,<br>III,<br>III,                                | 729<br>231<br>325<br>322<br>1177<br>583<br>1014<br>580               |
| Karl IV., Raifer<br>Karlmann .<br>Karl Martell .<br>Kāstönig .<br>Kaspar von Spar<br>Kāstennen .<br>Kaftel, Gebharb,<br>Kaftell, Graf Heri<br>Kaftel Kecht .                                                         | Graf 3                  | erg<br>u<br>von  | III,   | 977,  |       |        |        |      |        | II,<br>I,<br>I,<br>III,<br>III,<br>III,<br>II,                 | 729<br>231<br>325<br>322<br>1177<br>583<br>1014<br>580<br>511        |
| Rarl IV., Raifer<br>Rarl Marteil .<br>Ràstönig .<br>Raspar von Spar<br>Rāstennen .<br>Raftel, Gebhard,<br>Raftell, Graf Herr<br>Raftell, Graf Herr<br>Raftell, Graf Herr<br>Raftell, Graf Herr<br>Raftell, Graf Herr | Graf 3                  | erg<br>u<br>von  | III,   | 977,  |       |        |        |      | i, 88  | II,<br>I,<br>I,<br>III,<br>III,<br>III,<br>II,                 | 729<br>231<br>325<br>322<br>1177<br>583<br>1014<br>580<br>511<br>258 |
| Rarl IV., Raifer<br>Rarlmann<br>Rarl Martell .<br>Rassanig .<br>Rassan von Spar<br>Rastell, Gebharb,<br>Rastell, Graf Herr<br>Raster Recht<br>Raster, skattell, Graf Lerr<br>Ratter, skattell, Graf                  | Graf 3                  | erg<br>ou<br>von | III,   | 977,  | 1259. |        |        |      | i, 88  | II,<br>I,<br>I,<br>III,<br>III,<br>III,<br>II,<br>II,          | 729<br>231<br>325<br>322<br>1177<br>583<br>1014<br>580<br>511<br>258 |
| Rarí IV., Raifer<br>Rarímann<br>Rarí Martell .<br>Rástönig .<br>Raspar von Spar<br>Rastennen .<br>Raftel, Gebharb,<br>Rafteli, Graf her:<br>Raftler Recht .<br>Raftulus, St<br>Ratter, fchwarzer<br>Ratten .         | Graf 3<br>mann          | erg<br>ou<br>von | III,   | 977,  | 1259. |        |        |      | i, 88  | II, I, I, III, III, III, III, II, II, I                        | 231<br>325<br>322<br>1177<br>583<br>1014<br>580<br>511<br>258<br>268 |
| Karl IV., Kaifer<br>Karlmann<br>Karl Martell .<br>Käskönig .<br>Raspar von Spar<br>Käsrennen .<br>Kaftel, Gebhard,<br>Kaftell, Graf Herr<br>Kafter Recht .<br>Kafter Recht .                                         | Graf 3                  | erg<br>ou<br>von | III,   | 977,  | 1259. |        |        |      | i, 85  | II, I, I, III, III, III, II, II, III, III, III, III, III, III, | 729<br>231<br>325<br>322<br>1177<br>583<br>1014<br>580<br>511<br>258 |

|                                        | -      | _      | 433  | -      |       |        |      |        |            |
|----------------------------------------|--------|--------|------|--------|-------|--------|------|--------|------------|
| Ronrab von Bidenbach                   |        |        |      |        |       |        |      |        | - II, 78   |
| Konrab, Bifchof                        |        |        |      | ٠,     |       |        |      |        | I, 24      |
| Ronrad, Bifchof                        |        |        |      |        | ·.    |        |      | 2      | II, 73     |
| Ronrab, Graf                           |        |        |      |        |       |        |      | 1      | III, 126   |
| Ronrab Guß von Guff                    |        | rg     |      | ٠.     |       |        | -7   |        | I, 38      |
| Ronrab von heuma .                     |        |        |      |        |       |        |      |        | I, 7       |
| Ronrad I., Raifer .                    |        |        |      |        |       |        | I, 1 | 05. 1  | I, 560, 61 |
| Ronrad II., Raifer .                   |        |        |      |        |       |        |      |        | I, 314, 33 |
| Ronrad von Rochenstat                  | n .    |        |      |        | ٠.    |        |      |        | 1, 38      |
| Ronrad von Trimberg                    |        |        |      |        |       |        |      |        | I, 24      |
| Konrab von Bürzburg                    |        |        |      |        |       |        |      |        | 11, 72     |
| Konrabin                               |        |        |      |        |       |        |      | II, 47 | 9, 668, 89 |
| Rorbfegen, bas                         |        |        |      |        |       |        |      |        | III, 114   |
| Krangeljungfrau .                      |        |        |      |        |       |        |      |        | III, 135   |
| Rreglinger, Sans .                     |        |        |      |        |       |        |      |        | 11, 66     |
| Kreichwich, Friedrich                  |        |        |      |        |       | •      |      |        | II, 57     |
| Rreug Chrifti                          |        | •      |      |        |       |        |      |        | ,          |
| Rreuze I, 141, 146, 254                |        |        |      |        |       |        |      |        |            |
| 660, 678, 826,                         | 837, 8 | 347, 8 | 352. | III, 9 | 72, 9 | 90, 10 | )54, | 1167,  | 1189, 1265 |
| Rreugigung Chrifti .                   |        |        |      |        |       |        |      |        | III, 128   |
| Rreuzweg                               |        |        |      | •      |       | •      | • -  | 4      | 1, 35      |
| Rroaten                                |        | •      |      |        | 11    | , 622  | 678  | , 813. | III, 131   |
| Rrote                                  | •      | •      | •    | •      | •     | •      |      | •      | II, 82     |
| Rrüglein                               |        |        |      |        |       |        |      |        | I, 22      |
| Ruchelnfreffer                         | •      |        | •    | •      | •     |        | •    |        | II, 48     |
| Rüchenlatein                           | •      |        | •    | •      |       | •      |      | 1.     | II, 73     |
| Rufer geht um                          | •      |        |      | •      | 1.    | •      |      | I, 30  | 4. II, 69  |
| Ruh, schwarze                          | •      | •      |      |        |       |        |      |        | III, 109   |
| Rummernis, Jungfer .                   |        | •      |      | •      | •     |        |      | •      | 1, 40      |
| Runigunbe                              |        |        |      |        |       |        |      |        | I, 26      |
| Runigunbe, Grafin .                    |        |        |      | •      | -     |        |      |        | III, 126   |
| Runigunbe, bie heilige I               |        |        |      |        |       |        |      |        |            |
|                                        | 044,   | 1045,  | 1046 | , 104  | 7, 10 | 48, 1  | 049, | 1052,  | 1106.      |
| Runigunde f. Runiffa.                  |        |        |      | 1      |       |        |      |        |            |
| Runimunb                               |        | •      | ٠.   | •      |       |        | •    |        | I, 19      |
| Runiffa von Dieffen                    |        |        |      |        |       | •      | •    |        | I, 44      |
| Runo, Mitter                           |        |        |      | ٠      | •     |        | ٠    |        | II, 49     |
| Runft, Paffauer .                      |        |        |      |        | •     |        |      |        | II, 52     |
| Rung von Absberg .                     |        |        | •    | •      |       |        |      |        | 1, 36      |
| A                                      |        |        |      |        |       | ٠      | • '  | 11.    | I, 41      |
| Rung bon Billenbach                    |        |        |      | • •    |       |        |      | -114   | I, 46      |
| Rung von Billenbach<br>Laber, herr von |        |        |      |        |       |        |      |        | I. 4       |
| _ •                                    | fate   | •      | •    | •      |       |        |      | •      | ,          |
| Laber, herr von                        | fchte  | 1      |      | :      | ÷     | . 1    |      |        | 1, 43      |
| Baber, herr von Banbammanner, verwun   | fdyte  | 1      | •    | · .    | :     |        | :    | •      | ,          |

|   | Langenmantel                                                           |         |        |        |         |        |         |       | d    |        | I, 417  | . II,  | 480    |
|---|------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|-------|------|--------|---------|--------|--------|
|   | Lanner .                                                               |         |        |        |         |        |         |       |      |        |         |        |        |
|   | Lauber, Jatobe                                                         |         |        |        |         |        |         |       |      | •,     |         | I, -   | 414    |
|   | Ledner, Anton                                                          |         |        |        |         |        |         |       |      |        |         | I,     | 420    |
|   | Lechegemunb, @                                                         | rafen   | non    | III. 1 | 170:    | Sei    | nrids   | Ora   | non  | 2. I   | II, 117 | 0.     |        |
|   | Beberer, brei                                                          |         |        | , -    |         |        |         | 1500  |      |        |         | II,    | 521    |
|   | Lehner, Sans                                                           |         |        |        |         | ٠.     |         |       |      |        |         | II,    | 563    |
|   | Leicht, Dichael                                                        |         |        |        |         |        |         |       |      |        | 10.0    |        |        |
|   | 0 . 1 1                                                                | 8       |        | T 225  | 109 . 0 | iter u | an Q    | 111   | 038  |        |         |        |        |
|   | Qua IV Coiler                                                          |         | ****   | -,     | ,       |        |         |       |      |        |         | II.    | 567    |
|   | Que IV Water                                                           | •       |        |        |         |        |         |       |      |        |         | II.    | 572    |
|   | geo IV., Kaiser<br>Leo IX., Babst<br>Leonhard, bev s<br>Leonhard von S | iolline | •      | •      | Τ:      | 390    | 404.    | 11    | 515. | 890.   | III.    | 134.   | 1271   |
|   | Scoutonto, our                                                         | on he   | · f    | •      | -,      | 000,   |         | ,     |      |        | 114 1   | II.    | 500    |
|   | Leonharbstirche                                                        |         |        | •      | •       | •      | Ċ       |       |      |        | 7.0     | 1.     | 390    |
|   | Eth it but paritime                                                    |         | •      |        | :       |        |         | •     | •    |        | 7.0     |        | 515    |
|   | Leonharbstag<br>Leopold, Graf v                                        | œ       |        |        |         |        |         | •     | •    |        |         |        | 314    |
|   | Reoboto, Otal p                                                        | on e    | aime   |        | •       | •      | •       | •     | •    | •      | •       | ī,     | 402    |
|   | Leapold von De                                                         | licti   | e i aj | •      | •       |        |         | ٠.    |      |        |         |        | 518    |
|   | Leopold, Graherzo                                                      | 8       |        | · L. 1 |         | 11.5   | 1 40 11 | . 0   |      |        |         |        | 310    |
|   | Leuchtenberg, @                                                        | drafin  | bon    | 111, 1 | 1772;   | ult    | ta) bi  | m r.  |      |        |         | II,    | 600    |
|   | Lichtbraten .                                                          |         | •      |        | •       | •      | •-      | * .   | ٠.   |        |         |        | 194    |
|   | Richtensteiner                                                         | * .     |        | •      | •       | •      | •       | •     | ٠.   | •      |         |        |        |
|   | Liebfrauenfom:                                                         |         |        |        |         | * .    | ٠,      | •     | ٠    | •      | •       | 111,   |        |
|   | Lies herrel                                                            |         |        |        | *1      | ٠      | •       |       | •    |        |         | II,    |        |
|   | Lilie                                                                  |         |        | •      | ٠,      |        | •       | • 50  | ٠.   |        | •       | III,   | 1009   |
|   | Limbungs Rame                                                          |         |        |        |         |        |         | ٠     | •    |        | 1.      | I,     | 334    |
|   | Limburger Abt                                                          |         |        |        |         | •      |         |       |      |        | •, 1    |        | 329    |
|   | Limburg : Gtyru                                                        | m, (    | Brafer | 1 von  |         |        | •       |       | • •  |        | 110     | 11,    | 494    |
|   | Linbe I,                                                               | 70,     | 136,   | 197,   | 296,    | 366.   | Η,      | 636,  | 653, | 664.   | 111,    | 1202,  | 1222   |
|   | Linbengweig                                                            |         | ٠.     | ٠,     | ٠.      |        | ٠.      | ٠.    | • (  | 7. •pm | ., , 1  | l, 653 | , 654  |
|   | Linbenidmibt                                                           |         |        |        |         |        |         |       |      | ٠.     | . 2     | 1,     | 338    |
|   | Lindwurmfage                                                           | n I.    | 33, 8  | 7, 22  | 8, 45   | 2. l   | II, 70  | 5.    | Ш,   | 1012;  | j. aud  | ) Dra  | d) en- |
|   | Lingtof und Lin                                                        | ifa     | gen.   | 2.65   | 100     |        | 151     | 160 1 | ,1   |        | 1,1     |        |        |
|   | Lingtof unb Lin                                                        | gto     | en :   | 114 ,  | . 10    | 41 .   |         |       |      |        |         | III,   | 1190   |
|   | Löffelholg, Rric                                                       | gshau   | ptmar  | ın     |         |        |         |       | • 6  |        | 7. 1    | ш,     | 1110   |
|   | Boffer Sans                                                            |         |        |        |         |        | ٠,      |       |      |        | •       | II,    | 667    |
|   | Boll f. Bollus.                                                        |         |        |        |         |        |         |       |      | - :    |         |        |        |
|   | Lollus                                                                 |         |        |        |         |        |         |       |      | I      | , 218.  | III,   | 1157   |
|   | Borettoffrcfleit                                                       |         |        |        |         |        |         |       |      | . ,    | ne i    | 1,     | 389    |
|   | Lothringen, Der                                                        |         |        |        |         |        |         |       |      |        |         |        |        |
|   | Lowe im Bonnen                                                         |         |        |        |         |        |         |       |      |        | HT.     |        | 308    |
|   | Lowe im Bappen<br>Lucius Cyrena                                        | 118     |        | 1      |         |        |         |       |      |        |         | 11,    | 545    |
|   | Lubmilla von 2                                                         | Boge    | n      |        |         |        |         |       |      | 1.0    |         | I, 99  | , 100  |
|   | Bubwig, ber Bat                                                        | er I.   | 141.   | 437.   | 438.    | 439.   | II.     | 482.  | 579, | 580.   | III, 1  | 203,   | 1204,  |
|   | , tr 2                                                                 |         |        | /      | -       |        | ,       | ,     | ,    |        | ,       |        |        |
| , | Bubwig, ber Der                                                        |         |        |        |         |        |         |       |      | 5      |         | I.     | 243    |
|   |                                                                        |         |        | •      |         |        |         |       |      |        |         | 1-7    |        |

| Lubwig, ber Kromme       I, 28. II, 474, 476         Lubwig, Oersog       II, 655         Lubwig, ber Kelischier       I, 99, 100         Lubwig, bad Kind       I, 205         Lubwig, had Kind       I, 367         Lubwig, bre Strenge       II, 857, 858         Lutdraft, Gräfin von Abeneberg       III, 1170         Lutifried       I, 393         Lutifarb f. Höchfte       I, 393         Lutifarb f. Hölige       I, 417, 454, 480. II, 685. III, 1310         Lutifa d.       I, 343         Macarius, ber heilige       I, 247         Magaus weith       I, 240         Magnus (Bib)       II, 554         Magnus weith       I, 243         Maienbaum       II, 715         Maienbaum       II, 715         Maienbaum       II, 715         Maienbaum       II, 715         Mairengang       III, 715         Mairengang       II, 715         Mairengang       II, 760         Mangerfet       I, 32, 33, 34, 35         Mangerfet       I, 32, 33, 34, 35         Mangenfete       I, 413         Mangenfete       I, 414         Mann, grauer I, 351. II, 697, 733. III, 984; Mann ohne Kopf III, 919, 686, 745, 749. III, 970,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |       |       |       |       |      |      |       |        |          |         |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-------|-------|-------|-------|------|------|-------|--------|----------|---------|-----|
| Lubwig, ber Kelheimer       I, 99, 100         Lubwig, das Kind       I, 205         Lubwig, Graf zu Dettingen       II, 857, 858         Lutdre, Gräfin von Abensberg       III, 1170         Luitgard, Hodhat.       III, 1170         Luitgard, Hodhat.       II, 417, 454, 480.       II, 685.       III, 1310         Luther       I, 417, 454, 480.       II, 685.       III, 1310         Lutina       I, 247       Magdalenentapelle       I, 247         Magnus (Hbi)       II, 544       Magnus (Ubi)       II, 554         Magnus (Vbi)       II, 554       Magnus (Ubi)       II, 51         Mairenbaum       II, 715       Majoranko       II, 715         Mairengang       III, 715       Majoranko       II, 715         Majoranko       II, 715       Majoranko       II, 715         Majoranko       II, 715       Majoranko       II, 715         Majoranko       II, 715       Majoranko       II, 715         Mairengang       II, 715       III, 715         Mangrefet       I, 399       Mang.       II, 715         Mangenfetk       I, 32, 33, 34, 35       III, 413         Mangenfetk       I, 413       II, 419         Mangenfetk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bubwig, ber Fr    | omme "  |       |       |       |       |      |      |       | I, 28. | II, 47   | 4, 476  |     |
| Lubwig, ber Kelheimer       I, 99, 100         Lubwig, das Kind       I, 205         Lubwig, Graf zu Dettingen       II, 857, 858         Lutdre, Gräfin von Abensberg       III, 1170         Luitgard, Hodhat.       III, 1170         Luitgard, Hodhat.       II, 417, 454, 480.       II, 685.       III, 1310         Luther       I, 417, 454, 480.       II, 685.       III, 1310         Lutina       I, 247       Magdalenentapelle       I, 247         Magnus (Hbi)       II, 544       Magnus (Ubi)       II, 554         Magnus (Vbi)       II, 554       Magnus (Ubi)       II, 51         Mairenbaum       II, 715       Majoranko       II, 715         Mairengang       III, 715       Majoranko       II, 715         Majoranko       II, 715       Majoranko       II, 715         Majoranko       II, 715       Majoranko       II, 715         Majoranko       II, 715       Majoranko       II, 715         Mairengang       II, 715       III, 715         Mangrefet       I, 399       Mang.       II, 715         Mangenfetk       I, 32, 33, 34, 35       III, 413         Mangenfetk       I, 413       II, 419         Mangenfetk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Bubwig, Bergog    |         |       |       |       |       |      |      |       |        | I        | , 655   | .   |
| Lubwig, das Kind       I, 205         Lubwig, Graf zu Dettingen       I, 367         Lubwig, der Strenge       III, 857, 858         Luttard, Gräfin von Abeneberg       III, 1170         Lutifried       I, 393         Lutifried       I, 393         Luther       I, 417, 454, 480. II, 685. III, 1310         Luther       I, 344         Wacarius, ber heilige       I, 247         Ragbalenentapelle       I, 200         Wagnus (Mbt)       II, 514         Ragnus won Leiningen       I, 333         Raften       I, 243         Raiengang       II, 715         Raiengang       II, 715         Raiengang       II, 715         Raiengang       II, 715         Rang, Santt       I, 32         Rangenfeft       I, 32         Rangenfeft       I, 413         Rangelfeft       I, 413         Rangelfeft       I, 443         Rangelfetb       I, 450         Rann, grauer I, 351. II, 697, 733. III, 984; Mann ohne Kopf III, 946         Rann, grauer I, 354. II, 697, 733. III, 984; Mann ohne Kopf III, 946         Rann, grauer I, 355. II, 682; feinerner W. I, 362. III, 1093; [dywarger W. I, 62.         II, 682; feinerner W. I, 362. III, 1093; [dywar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lubwig, ber Re    | (heimer |       |       |       |       |      |      |       |        |          |         |     |
| Enbwig, ber Strenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         |       |       |       |       |      |      |       |        |          |         |     |
| Enbwig, ber Strenge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lubwig, Graf &    | u Det   | tinge | n     |       |       |      | ý    | 1     |        | 1        | í. 367  | .   |
| Eutifard, Gräfin von Abeneberg       III, 1170         Eutiftete       I, 393         Euther       I, 417, 454, 480. II, 685. III, 1310         Eutrina       I, 344         Macarius, ber heilige       I, 247         Waghalenentapelle       I, 200         Ragnus (Wbi)       III, 554         Wagnus von Leiningen       I, 333         Rähren       I, 243         Waienbaum       II, 715         Wajeranftod       II, 76         Wanfreb       I, 399         Wang, Santt       I, 32, 33, 34, 35         Wangenfet       I, 32         Wangenfeft       I, 413         Wangenfeft       I, 413         Wangenfeft       I, 413         Wanngeld, Graf von Börth       I, 419         Wann, grauer I, 351. II, 697, 733. III, 984; Mann ohne Kopf III, 946         Mann, grauer I, 351. II, 697, 733. III, 984; Mann ohne Kopf III, 946         1138, 1158; langer M. I, 182; feuriger M. II, 619, 686, 745, 749. III, 1093; [dywarer M. I, 62.         Wann, als Bahrigiden       I, 187, 852         Wanner, wilbe I, 38; feurige M. II, 546.         Warnfoldus       I, 423         Waria von Brabant       II, 558, 559         Waria von Brabant       II, 558, 559                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |       |       |       |       |      |      |       |        |          |         | ,   |
| Euitfrieb I, 393 Euitgarb f. Höchstat. Euther I, 417, 454, 480. II, 685. III, 1310 Eutrina I, 344 Macarius, ber heilige I, 247 Magbalenentapelle I, 247 Magbalenentapelle I, 250 Magnus (Ubi) III, 554 Magnus von Leiningen I, 333 Mähren I, 243 Maienbaum II, 715 Majoraustod II, 715 Majoraustod I, 76 Manfreb I, 399 Mang, Santt I, 32, 33, 34, 35 Mangenfest I, 32, 33, 34, 35 Mangenfest I, 32, 33, 34, 35 Mangenfest I, 413 Mangold, Graf von Wörth I, 419 Mansfelb I, 450 Mann, grauer I, 351. II, 697, 733. III, 984; Mann ohne Kopf III, 946, 1138, 1158; langer M. I, 182; seuriger W. II, 619, 686, 745, 749. III, 970, 1192; rother W. III, 1093; schwarzer W. I, 62. Mann, grauer I, 38; seurige W. II, 1227. S. auch Männer. Männlein f. Mann und Swerg. Männer, wilde I, 38; seurige W. II, 546. Marholdus I, 38; feurige W. II, 546. Marholdus II, 557, 858 Maricusagen I, 69, 86, 96, 98, 122, 189, 262, 283, 313, 316, 366, 389, 397, 421, 429, 437, 438, 439, 463, 470. II, 493, 496, 514, 529, 558, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337.  Marttessänle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Luitarb : Graffin | pon 2   | Ibene | 8 ber | a     |       |      |      |       |        |          |         |     |
| Euther I, 456, fat.  Euther I, 417, 454, 480. II, 685. III, 1310 Eutrina I, 344 Macarius, ber heilige I, 247 Magbalenentapelle I, 200 Magnus (Mbl) II, 554 Wagnus von Leiningen I, 333 Maiensaum II, 715 Majoranstod I, 748 Majoranstod II, 715 Majoranstod I, 768 Mangerbe I, 333, 34, 35 Mangenferb I, 323 Mangenferb I, 323 Mangenferb I, 323 Mangenferb I, 413 Mangold, Graf von Wörth I, 419 Mangold, Graf von Wörth I, 419 Mann, grauer I, 351. II, 697, 733. III, 984; Mann ohne Kopf III, 946, 1138, 1158; langer M. I, 182; feuriger M. II, 619, 686, 745, 749. III, 970, 1192; rether M. III, 1093; [chwarzer M. I, 62. II, 682; steineruner M. I, 362. III, 1227. S. auch Männer. Mann, als Bahrzedden III, 38; feurige M. II, 546. Marholdus I, 38; feurige M. II, 546. Maria von Brabant II, 587, 858 Mariaun II, 589, 86, 96, 98, 122, 189, 262, 283, 313, 316, 366, 389, 397, 421, 429, 437, 438, 439, 463, 470. II, 493, 496, 514, 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337.  Marttgfcflerf Marquarb von Schellenberg Rars I, 267 Martegfaufe III, 1126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quitfrieb .       |         |       |       | ٠.    | -     |      |      |       |        |          | ,       | - 1 |
| Euther I, 417, 454, 480. II, 685. III, 1310 Eutrina I, 344 Macarius, ber heilige I, 344 Macarius, ber heilige I, 240 Magnus (Mbi) III, 554 Magnus von Leiningen I, 333 Mähren I, 243 Maired III, 715 Majoranstod III, 715 Majoranstod II, 715 Manjoranstod I, 76 Manifeb I, 399 Mang, Santt I, 32, 33, 34, 35 Mangenfest I, 32, 33, 34, 35 Mangenfest I, 413 Mangelfest I, 413 Mangelfe, Graf von Börth I, 419 Mansfetb I, 449 Mann, grauer I, 351. II, 697, 733. III, 984; Mann ohne Kopf III, 946, 1138, 1158; langer M. I, 182; seuriger W. II, 619, 686, 745, 749. III, 970, 1192; rether W. III, 1093; schwarzer W. I, 62. III, 682; skinetner M. I, 362. III, 1227. Sanch Männer. Mann, als Bahrzelchen I, 38; seurige W. II, 622. Banner, wilbe I, 38; seurige W. II, 546. Maria von Brabant II, 558, 559 Marieusagen I, 69, 86, 96, 98, 122, 189, 262, 283, 313, 316, 366, 389, 397, 421, 429, 437, 438, 439, 463, 470. II, 493, 496, 514, 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337. Maritssschieft III, 1253 Marquarb von Schellenberg I, 412 Marquarb von Schellenberg I, 412 Martesschieft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Luitaarb f. So    | diftat. |       |       |       |       |      |      |       |        |          | .,      |     |
| Eutrina       I, 344         Macarius, ber heilige       I, 247         Magbalenentapelle       I, 200         Magnus (Mbt)       II, 554         Magnus (von Leiningen       I, 333         Rähren       I, 243         Mairenbaum       II, 715         Majoranftod       II, 715         Majoranftod       I, 369         Mangenfed       I, 389         Mang, Santt       I, 32, 33, 34, 35         Mangenfeft       I, 32, 33, 34, 35         Mangenfeft       I, 413         Mangold, Graf von Börth       I, 419         Mann, grauer I, 351. II, 697, 733. III, 984; Mann ohne Ropf III, 946, 1138, 1158; langer M. I, 182; feuriger M. II, 619, 686, 745, 749. III, 970, 1192; rother M. III, 1093; [dywarzer M. I, 62. III, 626; feinerner M. I, 362. III, 1227. S. auch Männer.         Mann, als Bahrischen       I, 682; feinerner M. I, 362. III, 1227. S. auch Männer.         Mainlein f. Mann und Swerg.       Männer, wilbe I, 38; feurige M. II, 546.         Maria von Brabant       II, 857, 859         Maria von Brabant       II, 857, 859         Maria von Brabant       II, 558, 559         Maria von Brabant       II, 558, 559         Maria von Brabant       II, 413         Maria von Brabant       II, 419, 429, 437, 438, 439, 463, 470. II, 493, 496, 514                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |       |       |       | I.    | 417  | 454. | 480.  | II. 68 | 85. III  | ľ. 1310 |     |
| Macarius, ber heilige       I, 247         Ragbalenentapelle       I, 200         Nagnus (Mbi)       II, 554         Magnus von Leiningen       I, 333         Rähren       I, 243         Naienbaum       II, 715         Naiengang       II, 715         Waifreb       I, 369         Rang, Sankt       I, 399         Rang, Sankt       I, 399         Rang ang eister       I, 349         Rang maister       I, 413         Rang felb       I, 443         Rang felb       I, 443         Rang felb       I, 450         Mann, grauer I, 351. II, 697, 733. III, 984; Mann ohne Kopf III, 946, 1138, 1158; langer M. I, 182; feuriger M. II, 619, 686, 745, 749. III, 970, 1192; reiher W. III, 1093; [dywarger W. I, 62. 11, 682; feinertner M. I, 362. III, 1227. S. auch Männer.         Rann, als Bahreiden       I, 142         Mainer, wilbe I, 38; feurige M. II, 546.         Warholdus       I, 423         Maria von Brabant       II, 558, 559         Maria von Brabant       II, 587, 858         Maria von Brabant       II, 587, 858         Maria von Brabant       II, 419, 493, 496, 514, 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lutrina .         |         |       |       |       | . '   |      | . '  |       | •      |          | ,       |     |
| Magnaf (Mb)       I, 200         Ragnus (Mb)       II, 554         Wagnus von Leiningen       I, 353         Mafren       I, 243         Raienbaum       II, 715         Majoraustod       I, 76         Wanferb       I, 399         Range, Santt       I, 339         Rangenfest       I, 343         Mangenfest       I, 443         Wangsoft, Graf von Börth       I, 443         Wangsfetb       I, 445         Wann, grauer I, 351. II, 697, 733. III, 984; Mann ohne Kopf III, 946, 1138, 1158; langer M. I, 182; seuriger M. II, 619, 686, 745, 749. III, 970, 1192; rether M. III, 1093; [dwarzer M. I, 62. II, 682; steinerner M. I, 362. III, 1227. S. auch Wänner.         Wann, als Bahrzichen       I, 1450.         Wanner, withe I, 38; seurige M. II, 546.       II, 423         Warnet von Brabant       II, 857, 858         Warian       II, 587, 858         Warian       II, 583, 559         Warian       II, 493, 496, 514, 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 753, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337.         Warttsschleite       III, 1253         Warttsschleite       III, 1253         Warttsschleite       III, 1263         Warttsschleite       III, 1263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |       |       |       |       |      | ·    |       |        |          |         |     |
| Ragnus (Abt)  Ragnus von Leiningen  Rabren  Ratenbaum  Ratenbaum  Ratenbaum  Ratenbaum  Raiengang  Ranfreb  Ranfreb  Ranfreb  Rangreb  Rang, Sankt  Rangerbeft  I, 32, 33, 34, 35  Rangenfeft  I, 32, 33, 34, 35  Rangenfeft  I, 413  Rangelb, Graf von Börth  Rang felb  Rann, grauer I, 351. II, 697, 733. III, 984; Mann ohne Kopf III, 946, 1138, 1158; langer M. I, 182; feuriger W. II, 619, 686, 745, 749. III, 970, 1192; rether W. III, 1093; [chwarzer W. I, 62. III, 682; feineriner M. I, 362. III, 1227. Sauch Männer.  Rann, als Bahrzelchen  Rann, als Bahrzelchen  Rann, als Nann und Inserg.  Ranner, wilbe I, 38; feurige M. II, 546.  Rarbolbus  Rarbolbus  Raria von Brabant  II, 558, 558  Marieufagen I, 69, 86, 96, 98, 122, 189, 262, 283, 313, 316, 366, 389, 397, 421, 429, 437, 438, 439, 463, 470. II, 493, 496, 514, 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337.  Rartigfcflerf  Rarquarb von Schellenberg  Rars  Rartugfaute  III, 1253  Rarquarb von Schellenberg  Rars  II, 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | , ,     |       |       | Ċ     |       |      |      |       |        |          |         | - 1 |
| Magnus von Leiningen       I, 333         Rähren       I, 243         Waienbaum       II, 715         Maienbaum       II, 715         Majoranstod       II, 715         Wanfreb       I, 399         Wang, Santt       I, 32, 33, 34, 35         Wangenfest       I, 32         Wangenfest       I, 413         Wangenfest       I, 443         Wangeld, Graf von Wörth       I, 419         Wann, grauer I, 351. II, 697, 733. III, 984; Mann chne Kopf III, 946, 1138, 1158; langer M. I, 182; seuriger M. II, 619, 686, 745, 749. III, 970, 1192; rother M. III, 1093; schwarzer M. I, 62.         Mann, als Bahrischen       II, 682; steinerner M. I, 362. III, 1227. S. auch Männer.         Wanner, wilbe I, 38; seurige M. II, 546.         Warnsholdus       I, 423         Waria von Brabant       II, 857, 859         Waria von Brabant       II, 857, 855         Waria von Brabant       II, 558, 559         Warian I, 69, 86, 96, 98, 122, 189, 262, 283, 313, 316, 366, 389, 397, 421, 429, 437, 438, 439, 463, 470. II, 493, 496, 514, 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337.         Wartigschlers       III, 1253         Wartugrand von Schellenberg       II, 412         Wartugrand von Schellenberg       II,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |       |       | •     | •     | Ť.   | Ċ    |       |        |          | ,       | - 1 |
| Rahren I, 243 Ratenbaum II, 715 Ratengang III, 715 Rajoranstod II, 766 Ranfreb I, 399 Rang, Sanst I, 32, 33, 34, 35 Rangenfest I, 32, 33, 34, 35 Rangenister I, 351 Rangeld, Graf von Wörth I, 419 Ransfetb I, 450 Rann, grauer I, 351. II, 697, 733. III, 984; Rann ohne Kopf III, 946, 1138, 1158; langer R. I, 182; seuriger W. II, 619, 686, 745, 749. III, 970, 1192; rother W. III, 1093; schwarzer W. I, 62. II, 682; steinetner R. I, 362. III, 1227. S. auch Rannec. Rann, als Bahrzeichen I, 1362; steiner R. I, 114. III, 1227 Rannectin f. Rann und Swerg. Ranner, withe I, 38; seurige R. II, 546. Rarbaldus Rarla von Brabant II, 857, 858 Rarian II, 59, 86, 96, 98, 122, 189, 262, 283, 313, 316, 366, 389, 397, 421, 429, 437, 438, 439, 463, 470. II, 493, 496, 514, 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337. Rartisschler III, 1253 Rarquard von Schellenberg I, 412 Rartesschler III, 1253 Rarquard von Schellenberg II, 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |       | •     | -     | •     | •    | •    | •     |        |          |         |     |
| Matenbaum       II, 715         Maiengang       II, 715         Majoranstod       I, 369         Kanferb       I, 399         Rang, Sankt       I, 32, 33, 34, 35         Mangenfest       I, 413         Mangwaister       I, 443         Wangosto, Graf von Wörth       I, 4450         Wann, grauer I, 351. II, 697, 733. III, 984; Wann ohne Kopf III, 946, 1138, 1158; langer M. I, 182; feuriger W. II, 619, 686, 745, 749. III, 970, 1192; rether W. III, 1093; [dwarzer W. I, 62. II, 682; feineruner M. I, 362. III, 1227. S. auch Wänner.         Wann, als Bahrzeiden       I, 142         Wanntein f. Wann und Swerg.       Ränner, wilbe I, 38; feurige M. II, 546.         Warholbus       I, 423         Waria von Brabant       II, 857, 858         Warian       II, 558, 559         Warian       II, 585, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337.         Warttsfdier       III, 1253         Wartugfagter       II, 412         Wartugfagter       II, 1253         Wartugfagter       III, 1253         Wartugfagter       III, 1126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         | ,     | •     | •     |       |      |      | •     |        |          |         |     |
| Maiengang II, 715 Majoranstee I, 76 Manfreb I, 399 Mang, Santt I, 32, 33, 34, 35 Mangenfest I, 32, 33, 34, 35 Mangenfest I, 32 Mangenfest I, 413 Mangold, Graf von Börth I, 419 Mann, grauer I, 351. II, 697, 733. III, 984; Mann ohne Kopf III, 946, 1138, 1158; sanger M. I, 182; seutiger W. II, 619, 686, 745, 749. III, 970, 1192; rother W. III, 1093; schwarzer W. I, 62. II, 682; steinerner M. I, 362. III, 1227. S. auch Männer. Mann, als Bahrzeichen I, 114. III, 1227 Männicin f. Mann und Iwerg. Männer, wilbe I, 38; seurige M. II, 546. Maria von Brabant II, 857, 858 Maria von Brabant II, 558, 559 Marieusagen I, 69, 86, 96, 98, 122, 189, 262, 283, 313, 316, 366, 389, 397, 421, 429, 437, 438, 439, 463, 470. II, 493, 496, 514, 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337. Marityssale. I, 412 Marquarb von Schelsenberg I, 412 Marquarb von Schelsenberg I, 412 Marquarb von Schelsenberg II, 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | •       | •     | •     | •     | •     | •    |      | •     |        |          | ,       |     |
| Majoransted I, 76 Manfreb I, 399 Mang, Sankt I, 32, 33, 34, 35 Mangenfest I, 32, 33, 34, 35 Mangenfest I, 32, 33, 34, 35 Mangenfest I, 413 Mangelb, Graf von Börth I, 419 Mansfetb I, 450 Mann, grauer I, 351. II, 697, 733. III, 964; Mann ohne Kopf III, 946, 1138, 1158; langer M. I, 182; seuriger W. II, 619, 686, 745, 749. III, 970, 1192; rether W. III, 1093; schwarzer W. I, 62. II, 682; steinerner W. I, 362. III, 1227. S. auch Wänner. Mann, als Bahrzeichen I, 138; seurige W. II, 546. Marhostus I, 38; seurige W. II, 546. Marta von Brabant II, 558, 559 Marieusagen I, 69, 86, 96, 98, 122, 189, 262, 283, 313, 316, 366, 389, 397, 421, 429, 437, 438, 439, 463, 470. II, 493, 496, 514, 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337. Martissschus Geilenberg I, 412 Marquarb von Schellenberg I, 412 Marquarb von Schellenberg II, 412 Marquarb von Schellenberg II, 412                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | •       |       |       | •     | •     | •    | •    | • •   |        |          | •       |     |
| Manfreb       I, 399         Mang, Santt       I, 32, 33, 34, 35         Mangenfeft       I, 32         Mangenifer       I, 413         Mangelb, Graf von Börth       I, 419         Mang, grauer I, 351. II, 697, 733. III, 984; Mann shine Kopf III, 946, 1138, 1158; langer M. I, 182; feuriger M. II, 619, 686, 745, 749. III, 970, 1192; rether M. III, 1093; schwarzer M. I, 62. III, 682; steinerner M. I, 362. III, 1227. S. auch Männer.         Mann, als Bahrzeichen       I, 1427. S. auch Männer.         Manner, wilbe I, 38; seurige M. II, 546.       II, 114. III, 1227         Mainer, wilbe I, 38; seurige M. II, 546.       II, 857, 858         Marian       II, 558, 559         Marian       II, 587, 858         Marian       II, 69, 66, 96, 98, 122, 189, 262, 283, 313, 316, 366, 389, 397, 421, 429, 437, 438, 439, 463, 470. II, 493, 496, 514, 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337.         Martes schellenter       III, 1253         Marquard von Scellenberg       II, 412         Martes falle       II, 412         Martes falle       III, 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         | •     | •     | •     | •     | •    | •    | •     |        |          | ,       |     |
| Wang, Sankt       I, 32, 33, 34, 35         Wangenfeft       I, 32         Wangenifer       I, 413         Wangeld, Graf von Wörth       I, 419         Wangeld, Graf von Wörth       I, 419         Wann, grauer I, 351. II, 697, 733. III, 984; Wann ohne Kopf III, 946, 1138, 1158; Ianger W. I, 182; feuriger W. II, 619, 686, 745, 749. III, 970, 1192; rother W. III, 1093; schwarzer W. I, 62. III, 682; steinerner W. I, 362. III, 1227. S. auch Wänner.         Wann, als Wahrzichen       I, 142         Wanner, withe I, 38; seurige W. II, 546.       II, 114. III, 1227         Wainner, withe I, 38; seurige W. II, 546.       II, 857, 858         Warian       II, 558, 559         Warian       II, 558, 559         Warian       II, 59, 86, 96, 98, 122, 189, 262, 283, 313, 316, 366, 389, 397, 421, 429, 437, 438, 439, 463, 470. II, 493, 496, 514, 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 753, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337.         Wartts schert       III, 1253         Wartug schert       III, 1253         Wartug schert       II, 412         Wartug schert       III, 1253         Wartug schert       III, 126         Wartug schert       III, 111, 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ,                 |         | •     | •     | •     | •     | •    |      | ٠     | •      |          |         |     |
| Mangenfest I, 32 Mangenfe, Graf von Wörth I, 413 Wangelb, Graf von Wörth I, 419 Manefetb I, 450 Mann, grauer I, 351. II, 697, 733. III, 984; Mann ohne Kopf III, 946, 1138, 1158; sanger M. I, 182; seuriger M. II, 619, 686, 745, 749. III, 970, 1192; rether M. III, 1093; schwarzer M. I, 62. II, 682; steinerner M. I, 362. III, 1227. S. auch Männer. Mann, als Wahrzeichen I, 136; seurige M. II, 1227. S. auch Männer. Männlein s. Mann und Swerg. Männer, withe I, 38; seurige M. II, 546. Maria von Brabant II, 857, 858 Maria von Brabant II, 857, 858 Marian I, 69, 86, 96, 98, 122, 189, 262, 283, 313, 316, 366, 389, 397, 421, 429, 437, 438, 439, 463, 470. II, 493, 496, 514, 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337.  Martigschlers III, 1253 Marquarb von Schelsenberg I, 412 Martepfäuse III, 1263 Martepfäuse III, 1126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | •       | •     | •     | •     | •     | •    | •    |       |        |          |         |     |
| Mangmaister I, 413 Mangold, Graf von Borth I, 419 Mansfeld I, 419 Mansfeld I, 450 Mann, grauer I, 351. II, 697, 733. III, 964; Mann ohne Kopf III, 946, 1138, 1158; langer M. I, 182; feuriger W. II, 619, 686, 745, 749. III, 970, 1192; rother W. III, 1093; schwarzer W. I, 62. II, 682; scinetner M. I, 362. III, 1227. S. auch Männer. Mann, als Bahrzeichen I, 138; feurige M. II, 1227. S. auch Männer. Männtein f. Wann und Ivers. Männer, wilde I, 38; feurige M. II, 546. Marholdus I, 38; feurige M. II, 546. Maria von Brabant II, 558, 559 Marieufagen I, 69, 86, 96, 98, 122, 189, 262, 283, 313, 316, 366, 389, 397, 421, 429, 437, 438, 439, 463, 470. II, 493, 496, 514, 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337. Martigschlers III, 1253 Marquard von Schellenberg I, 412 Marquard von Schellenberg I, 412 Martepsäufe III, 1126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | •       | •     | •     | •     | •     |      |      | •     |        |          |         | - 1 |
| Mangold, Graf von Borth I, 419 Mansfeld I, 450 Wann, grauer I, 351. II, 697, 733. III, 984; Mann ohne Kopf III, 946, 1138, 1158; langer M. I, 182; feuriger W. II, 619, 686, 745, 749. III, 970, 1192; rother W. III, 1093; schwarzer M. I, 62. II, 682; steinerner W. I, 362. III, 1227. S. auch Männer. Männlein f. Wann und I werg. Männer, wilde I, 38; feurige W. II, 546. Marholdus II, 38; feurige W. II, 546. Maria von Brabant II, 558, 559 Marienfagen I, 69, 86, 96, 98, 122, 189, 262, 283, 313, 316, 366, 389, 397, 421, 429, 437, 438, 439, 463, 470. II, 493, 496, 514, 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337.  Martingschlerf III, 1253 Marquard von Schellenberg I, 412 Marquard von Schellenberg I, 412 Martenschlere                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |         | •     | •     | •     | •     |      |      | •     |        |          |         |     |
| Mansfetb . I, 450 Mann, grauer I, 351. II, 697, 733. III, 984; Mann ohne Kopf III, 946, 1138, 1158; langer M. I, 182; feuriger M. II, 619, 686, 745, 749. III, 970, 1192; rother M. III, 1093; schwarzer M. I, 682; steinetner M. I, 362. III, 1227. S. auch Männer. Mann, als Wahrzeichen I, 114. III, 1227 Männtein f. Mann und Iwerg. Männer, wilbe I, 38; seurige M. II, 546. Marholdus II, 887, 858 Marian II, 857, 858 Marian II, 857, 858 Marian II, 69, 66, 96, 98, 122, 189, 262, 283, 313, 316, 366, 389, 397, 421, 429, 437, 438, 439, 463, 470. II, 493, 496, 514, 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337. Martisschufer III, 1253 Marquard von Schellenberg I, 412 Martessäufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |       |       |       |       |      |      |       |        |          |         |     |
| Mann, grauer I, 351. II, 697, 733. III, 984; Mann chne Kopf III, 946, 1138, 1158; langer M. I, 182; feutiger M. II, 619, 686, 745, 749. III, 970, 1192; rether M. III, 1093; schwarzer M. I, 62. III, 682; steinetner M. I, 362. III, 1227. S. auch Manner. Mann, als Wahrzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |       | ,     |       |       |      |      |       |        |          | ,       |     |
| 1138, 1158; langer M. I, 182; feuriger W. II, 619, 686, 745, 749. III, 970, 1192; rother W. III, 1093; [chwarzer W. I, 62. II, 682; feineriner W. I, 362. III, 1227. S. auch Manner. Wann, als Bahrzeichen I, 114. III, 1227. Männer, wilbe I, 38; feurige M. II, 546. Warholdus I, 38; feurige W. II, 546. Warholdus III, 587, 858. Warian III, 587, 858. Warian III, 558, 559. Warieufagen I, 69, 86, 96, 98, 122, 189, 262, 283, 313, 316, 366, 389, 397, 421, 429, 437, 438, 439, 463, 470. II, 493, 496, 514, 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337.  Wartigschlerf III, 1253. Warquarb von Schellenberg I, 412. Warquarb von Schellenberg I, 412. Wartepfäufe III, 1126.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |       |       | •     | ٠     |      |      |       |        |          |         |     |
| 749. III, 970, 1192; rother W. III, 1093; schwarzer W. I, 62. II, 682; steinerner W. I, 362. III, 1227. S. auch Wänner.  Mann, als Wahrzeichen. I, 114. III, 1227. Ränner, wilde I, 38; seurige W. II, 546. Rarholbus I, 38; seurige W. II, 546. Raria von Brabant II, 559, 559 Waricusagen I, 69, 86, 96, 98, 122, 189, 262, 283, 313, 316, 366, 389, 397, 421, 429, 437, 438, 439, 463, 470. II, 493, 496, 514, 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337.  Rartinsschuffers III, 1253 Rarquard von Schellenberg I, 412 Rars III, 1253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |       |       |       |       |      |      |       |        |          |         |     |
| II, 682; steinerner M. I, 362. III, 1227. S. auch Manner. Mann, als Bahrzeichen I, 38 cerg. Männer, wilbe I, 38; seurige M. II, 546. Marhalbus I, 423 Maria von Brabant II, 857, 858 Mariau von Brabant II, 558, 559 Maricusagen I, 69, 86, 96, 98, 122, 189, 262, 283, 313, 316, 366, 389, 397, 421, 429, 437, 438, 439, 463, 470. II, 493, 496, 514, 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337. Marttgscher III, 1253 Marquarb von Schellenberg I, 412 Martegsaus III, 267 Martegsaus III, 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |       |       |       |       |      |      |       |        |          |         |     |
| Mann, als Wahrzeichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |       |       |       |       |      |      |       |        |          |         | •   |
| Månntein f. Wann und Iwerg. Rånner, wilbe I, 38; feurige M. II, 546.  Warholdus II, 857, 858 Warian von Brabant III, 857, 858 Warian II, 558, 559  Warieufagen I, 69, 86, 96, 98, 122, 189, 262, 283, 313, 316, 366, 389, 397, 421, 429, 437, 438, 439, 463, 470. II, 493, 496, 514, 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337.  Martigfchlerf  Marquarb von Schellenberg  Rass  II, 412  Warterfäule  III, 1253                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |       |       |       |       |      |      |       |        |          |         |     |
| Manner, wilbe I, 38; feurige M. II, 546.  Maria von Brabant II, 858, 589  Waria von Brabant III, 558, 559  Waricufagen I, 69, 86, 96, 98, 122, 189, 262, 283, 313, 316, 366, 389, 397, 421, 429, 437, 438, 439, 463, 470. II, 493, 496, 514, 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337.  Marttefchierf III, 1253  Marquarb von Schellenberg I, 412  Marks III, 1263                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |       |       |       |       | • =  | •    | •     | I, 1   | 14. II   | I, 1227 | 1   |
| Warhalbus       I, 423         Waria von Brabant       II, 857, 858         Warian       II, 558, 559         Warieufagen I, 69, 86, 96, 98, 122, 189, 262, 283, 313, 316, 366, 389, 397, 421, 429, 437, 438, 439, 463, 470. II, 493, 496, 514, 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337.         Warttgfcflerf       III, 1253         Warquarbon Schellenberg       I, 412         Warteyfaufe       II, 267         Warteyfaufe       III, 1126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |       |       |       |       |      |      |       |        |          |         |     |
| Warta von Brabant       II, 857, 858         Warian       II, 558, 559         Warieufagen I, 69, 86, 96, 98, 122, 189, 262, 283, 313, 316, 366, 389, 397, 421, 429, 437, 438, 439, 463, 470. II, 493, 496, 514, 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337.         Warttgfcfcfer III, 1253       III, 1253         Wartgrand von Schellenberg I, 412       II, 412         Wartegfause III, 1126       III, 1126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |         |       |       |       | , 546 |      |      |       |        |          |         |     |
| Marian II, 558, 559 <b>Marienfagen</b> I, 69, 86, 96, 98, 122, 189, 262, 283, 313, 316, 366, 389, 397, 421, 429, 437, 438, 439, 463, 470. II, 493, 496, 514, 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337.  Marttgfchlerf III, 1253 Marquard von Schellenberg I, 412 Martegfaule III, 111, 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Darholdus         |         |       | ٠.    |       |       |      |      |       |        |          | I, 423  | }   |
| Marienfagen I, 69, 86, 96, 98, 122, 189, 262, 283, 313, 316, 366, 389, 397, 421, 429, 437, 438, 439, 463, 470. II, 493, 496, 514, 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337.  Marquarb von Shellenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Maria von B       | raban   | t     |       |       |       |      |      |       |        | II, 8    | 57, 858 | 3   |
| 397, 421, 429, 437, 438, 439, 463, 470. II, 493, 496, 514, 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337.  Martigfolier f                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Marian .          | 41.     |       | . 1   |       |       |      |      |       |        | II, 5    | 58, 559 | )   |
| 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337.  Martigfolier f III, 1253  Marquarb von Shellenberg I, 412  Mare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Marienfagen       | 1, 69,  | 86,   | 96,   | 98, 1 | 122,  | 189, | 262, | 283,  | 313, 3 | 16, 36   | 6, 389  | ,   |
| 529, 536, 540, 548, 577, 606, 679, 696, 750, 752, 755, 793, 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337.  Martigfolierf III, 1253  Marquarb von Shellenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 397, 4  | 121,  | 429,  | 437,  | 438,  | 439, | 463, | 470.  | II, 4  | 93, 49   | 6, 514  | ,   |
| 794, 806, 885, 902, 906, 920. III, 979, 999, 1076, 1127, 1161, 1183, 1249, 1295, 1337.  Marttgfcfterf III, 1253  Marquarb von Schellenberg I, 412  Mars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 529,    | 536,  | 540,  | 548,  | 577,  | 606  | 679  | 696,  | 750,   | 752, 75  | 5, 793  | ,   |
| 1183, 1249, 1295, 1337.  Marttgschlerf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |       |       |       |       |      |      |       |        |          |         |     |
| Marttgfcferf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7.2               |         |       | *     |       |       |      | •    | ,     |        |          |         |     |
| Marquarb von Shellenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Marttafdlerf      |         |       |       | •     |       |      |      |       |        | II       | I, 1253 | 3   |
| Marterfäule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.,               |         |       |       |       |       |      |      |       |        |          |         |     |
| Marterfaule                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |       | -     |       |       |      |      |       |        | Co. 11   | I. 267  | 7   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         | •     | :     |       |       |      |      |       |        |          |         |     |
| AND THE COUNTY OF THE COUNTY O |                   |         | •     | Ċ     |       |       | Ī    | •    |       |        |          |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | we are rinofallo  | •       |       |       | •     |       |      | • .  | • '/- | 12 11  | :: ·, ·· | 71,00   |     |

| Martin, ber heilige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |            | 11, 648,   | 649, 650, 729   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------------|------------|-----------------|
| Dartine St., Chortappe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |            |            | II, 648, 649    |
| Dartinspfarrtirche gu Bamberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |       |            |            | . I, 213        |
| Dargenfraulein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |            |            | . III, 1186     |
| Daffenhaufer Arnold I, 424;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Silt | pran  | b, Beinrid | , Bilbel   | m v. DR. I, 424 |
| Maulidelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |            |            | I, 5. II, 817   |
| Maultafd, Margaretha .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |            |            | . III, 1148     |
| Maufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |            |            | . II, 907       |
| Maretrainer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |       |            |            | . II, 921       |
| Dayr, Baul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |            |            | I, 9            |
| Degling, Abelbeib von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |            |            | . III, 1260     |
| Dechtilbis, heilige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |       |            |            | I, 445          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |       |            | 111        | 938, 939, 973   |
| Deifterfanger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •    |       |            | ,          | . II, 700       |
| Deldior von Faltenftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •    |       |            |            | I, 341          |
| Melufine, Fee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •    |       |            | •          | . II, 762       |
| Menbel, Marquart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •    | •     |            | •          | III, 1146       |
| and the second s | •    |       |            | : '        | I. 458          |
| Menschenfuß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | •    | • •   |            |            | III, 995        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •    |       |            | •          | ,               |
| Mercurius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •    |       |            |            | I, 267          |
| Deffen, 3 beilige                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    |       | • •        | •          | I, 237          |
| Megner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •    |       |            |            | I, 212          |
| Metallfühler .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |            |            | III, 1331       |
| Menninger, Ulrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •    |       |            |            | II, 839         |
| Michael, heiliger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |       | I, 363.    | 11, 554,   | 699, 788, 801   |
| Michaelstirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •    |       |            |            | I, 409          |
| Michaelswede                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |            |            | II, 699         |
| Milfehans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |            | II, 765         |
| Mimer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |            |            | I, 330          |
| Minnetrunt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |       |            | I, 2       |                 |
| Miteffer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |            |            | 1, 227          |
| Mohren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |            |            | III, 1162       |
| Mohrentopf im Bappen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |            |            | I, 48           |
| Molitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |       |            |            | I, 388          |
| Monde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      | ł, 1, | 2, 4, 5. 1 | 1, 624, 89 | 24. III, 1080   |
| Monftrang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            |            | II, 815         |
| Montag, blauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |            |            | III, 992        |
| Montfort, herrn von .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |       |            | . 11,      | 815, 816, 819   |
| Moorjungfrauen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |       |            |            | II, 768         |
| Doosweiblein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |       |            |            | III, 1086       |
| Morber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |       |            |            | I, 380          |
| Morbfelb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |            |            | II, 859         |
| Möringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |       |            | . I.       | 385. II, 495    |
| Dorbgaffe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |       |            | -,         | I, 182          |
| Mortel mit Bein bereitet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | -     |            |            | I, 57           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | •     |            | •          | 2, 31           |

Dito, Graf von Dachau .

I, 426

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        | -    |      | 400    |        |       |       |        |        |            |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|--------|------|------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|------------|----|
| Dito I., Kaiser I, 109, 444. II, 483, 501, 502. III, 1116, Otto II., Kaiser III, 578. III, Otto, der Weise, Graf III, Palmeneset III, Pappenheim I, 47, 359; Gottsried II, 843, 844, 845 Barathanen II, 47, 359; Gottsried II, 843, 844, 845 Barathanen II, Passanen III, 886, 887, 889. III, 961, Bestraut III, Bestraut III, Bestraut III, Bestraut III, Bestraut III, Bestraus III, 50, 444. Bestraus III, Bestraus III, 1181. Bestraus III, 11 | 1. II, 52       | 0      |        |      |      |        |        |       |       |        |        |            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        | 1,   | 109, | 444.   | II,    | 483,  | 501,  | 502.   | 111,   | 1116, 128  | 7  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        | . ′  | . '  |        | . '    | . '   |       |        |        |            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |      |      |        |        |       |       | ,      |        |            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |      |      |        |        |       |       |        |        | III, 99    | 1  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |      | 1. 4 | 7. 35  | 9; (3) | ottfi | rich  | II. 84 | 3, 844 | ,          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |      |      |        |        |       |       |        |        |            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |      |      |        |        |       |       | -      |        | II. 74     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |      |      | -      |        |       |       | -      |        | III, 130   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |      |      |        |        |       |       |        | -      |            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        | 436    | 450  |      |        |        |       |       |        | ш      |            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        | 200,   | 200, |      |        |        |       |       | , 000. |        | II. 88     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        | •      | •    | •    | •      | •      | •     | •     |        |        | III, 96    |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        | •      | •    | •    | •      | •      | •     | •     | •      | •      | 11, 88     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | •      | •      | •    | •    | •      | •      | •     | •     | · 1    | 450    |            | -  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | •      |        | •    | •    | •      |        | •     | •     | ,      |        | ,          | -  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | •      | •      |      | •    |        | •      | •     | •     |        | •      |            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | •      | ٠      | •    | •    | •      | •      | •     | •     | •      | •      |            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        | •      | •    | •    | •      | ٠      | •     | ٠     | •      |        | III, 110   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |      | •    |        | •      | ٠     | ٠     | •      |        |            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |      | ٠    |        | ٠      | ٠     | . *   |        | • 1    | ,          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |      |      |        |        |       |       | •      | · ·    | 11, 66     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |      | 222; | weißes | ъ. I   | 1, 90 | 3; [d | marzes | \$. I, | 368; Pfc   | rb |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |      |      |        |        |       |       |        |        |            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | •      | •      | •    | •    | •      | •      | •     | •     | •      | •      | -,         | 49 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | •      | •      | •    | •    | •      | •      | ٠     | ٠     |        | •      |            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        | ٠      | •    | •    | •      | •      | •     | ٠     |        |        |            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | •      | ٠      | •    | •    | •      | • 1    | •     | •     |        |        | III, 135   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | ٠      | •      | •    |      |        | •      | •     |       |        |        | II, 70     |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 | ٠      | •      | ٠    |      |        |        |       |       |        |        |            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pflug .         | ٠      | ٠      | ٠    | •    |        |        |       |       |        |        |            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |      |      |        | •      | •     | •     | •      | ,      |            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Philipp Bilbe   | Im,    | Bfalze | raf  |      |        |        |       | •     | •      | •      | I, 30      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Philipp von Si  | hwabe  | n.     |      |      |        |        |       |       |        |        | ,          | 99 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |      |      |        |        |       |       |        |        | III, 110   |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        | ) 1. | -    | - 1    |        |       |       | 4      |        | III, 103   | 59 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pipin           |        |        |      |      |        |        |       | I,    | 22, 2  | 8, 12  | 9, 232, 23 | 33 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bipin beiliger  |        |        |      |      |        |        |       |       |        |        |            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Birminius, ber  | heilig | ge     |      |      |        |        |       |       |        |        | II, 52     | 26 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bliembl, Ritter | non    |        |      |      |        |        |       |       |        |        | III, 125   | 50 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |      |      |        |        |       |       |        |        | ,          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |      |      |        |        |       |       |        |        |            |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |      |      |        |        |       |       |        |        | I. 46      | 61 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                 |        |        |      |      |        | ·      | ·     |       | •      |        | I. 19      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bopel           |        |        |      | ·    |        | Ċ      |       |       |        | III    | 1027, 130  |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Bopelhaus .     |        |        |      | .,   |        |        |       |       |        |        | III, 130   |    |
| п                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | beterdage.      | •      | •      | •    | •    | •      | • •    | • •   | • '   |        |        | 111, 130   | ,0 |

|   |                                    |       |       |         |       | 439    |        |       |       | ,     |           |         |       |
|---|------------------------------------|-------|-------|---------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|-----------|---------|-------|
| , | Böpetträger                        |       |       |         |       |        |        |       |       | II,   | 838.      | III,    | 1027  |
|   | Bortner, Berrn                     |       |       |         |       |        |        |       |       |       | .7        | I,      | 3 53  |
|   | Bottenfteiner, t                   |       |       |         |       |        |        |       |       |       |           | II,     | 632   |
|   | Brenfing, Betr                     |       |       |         |       |        |        |       |       |       |           | I,      | 424   |
|   | Briefterfaule                      |       |       |         |       |        |        |       |       | : :   | 1. 1, .   | III,    | 1119  |
|   | Brior geht um                      |       |       |         |       |        |        |       |       |       | . ^       | I,      | 217   |
|   | Brobft geht um                     |       |       |         | 1     | 1,30   | 17     | 1.    |       | 1.19  | /1        | II,     | 743   |
|   | Broteftanten                       |       |       |         |       |        |        |       |       |       |           | Ш,      | 971   |
|   | Bubel f. Sunb.                     | 1     |       |         |       |        |        |       |       |       |           | 3.1     | 117   |
|   | Bunter .                           |       |       |         |       |        |        |       |       |       |           | III,    | 949   |
|   | Quelle f. Brun                     | nen.  |       |         |       |        |        |       |       |       |           | p Yell  |       |
|   | Raben II, 485, 7                   |       | rei   | 9R. I   | II. 1 | 113, 1 | 211.   |       |       |       |           | -       |       |
|   | Rabegunbis                         |       |       |         |       |        |        |       |       |       |           | I,      | 53    |
|   | Radiana .                          |       |       |         |       |        |        |       |       |       |           | 1,      | 53    |
|   | Rabibold von G                     |       |       |         |       |        |        |       |       |       |           | I,      | 95    |
|   | Rabulf .                           |       |       |         |       |        |        |       |       |       |           | 1,      | 261   |
|   | Ranbed, Gberh                      |       |       |         |       |        | 10     |       | · =   |       |           | I,      | 339   |
|   | Ranbed, Frit :                     |       |       |         |       |        | 111. 9 | 938.  |       | 117   |           | ,       |       |
|   |                                    |       |       |         |       |        | ,      |       |       |       |           | I.      | 130   |
|   | Rapoto .<br>Rafdy                  | •     | ٠,    | •       |       | •      | •      | •     | •     |       | 0         |         |       |
|   |                                    |       |       |         |       |        |        | 11    | 904   |       | III,      |         |       |
|   | Rasso, Graf von<br>Ratho s. Rasso. |       | сщь   | •       | •     | •      | •      | 11,   | 004,  |       | ,         | ,       |       |
|   |                                    |       |       |         |       |        |        |       | -,    | P =   | 11        | 904     | . 905 |
|   | Rathold.                           | •     | •     | •       | •     | •      | •      | •     | •     | •     | 4         | II.     |       |
|   | Ratte                              | :     |       | :       | •     | •      | •      |       | •     | •     | 11        | - I,    |       |
|   | Rapenburger                        |       | •     | •       | •     | ٠.     | ٠.     |       |       | •     | ٠.        | 11,     |       |
|   | Rauh, Maler                        |       | •     | •       |       | • •    | • •    | •     | •     |       | •         | 11,     | 10.   |
|   | Rechberg, Grafer                   |       |       | • .     | •     | •      |        | •     | •     |       | 1 4       | I,      |       |
|   | Rebwit, Bigar                      |       |       | •       | •     | •      | •      |       |       |       | The last  | 11,     |       |
|   | Regenbogen                         |       |       | ••      | •     | •      | • •    | •     | •     | ٠.    |           | fI,     |       |
|   | Regina von Im                      |       |       | ٠.      | ٠.    |        | ٠      |       | •     | •     | ٠.        | 11,     |       |
|   | Rehbod .                           |       | •     | •,      | ٠.    |        |        |       |       | •     | - 51      | ' IC 1, | 412   |
|   | Rehlinger Glfe                     |       |       |         | • • • | ٠.     | • .    |       |       |       |           |         |       |
|   | Reichift, Grafin                   |       |       |         | •     |        | ٠.     | •     | HOT.  | die   |           | 1,      |       |
|   | Reichwald.                         |       |       |         | • *   |        | ٠      | • ′   | .,,   | •     |           |         |       |
|   | Reifen ftein, ber                  |       |       |         |       | •      |        | ٠     | • .   | ٠.    | • '       | ,       | 1122  |
|   | Reinbot von W                      |       |       |         |       |        | •      |       |       | ٠.    |           | I,      |       |
|   | Reinstein, Gpr                     |       |       |         | ٠.    |        |        |       |       | . · I | , 198.    | 111,    | 1026  |
|   | Reiter ohne Ropf                   | 1, 3  | 52; f | eurig   | er R. | 111, 1 | 192.   |       |       |       | n p in th |         |       |
|   | Retschepalli, @                    |       | n ·   | • 1     | • !   | • *    | • •    |       | • 1   | . 11  | 1,311     | 111,    | 1100  |
|   | Reuerer .                          |       | • .   |         | • *   | 4.5    |        | • **  | . 31  | data  | 11, 676   | 735     | , 741 |
|   | Richard Edwenh                     | erz   |       |         |       |        |        |       | I, 30 | 9. 1  | 1, 803    | . 111   | , 952 |
|   | Richard, Graf vi                   | on Re | the   | n b u 1 | rg ·  | •*     | •      | • "   | •     |       | 1 =       |         |       |
|   |                                    |       |       |         |       |        |        |       | •     | • 10  |           | H,      | 5 F   |
|   | Richilbis .<br>Richinga .          | 15 1  | 1.    | 9-11    | 141   | au.!   | 11 3   | 15 ** | 4     | • '   |           | 11,     |       |
|   | Riefen                             |       |       |         |       |        |        |       |       |       |           |         |       |

|                                                                              |                       |       |      | 4           | 40     |         |        |       |       |             |                                 |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|------|-------------|--------|---------|--------|-------|-------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|
| Riefengeis .                                                                 |                       |       |      |             |        |         |        |       |       |             | I,                              | 88                          |
| Riefenrippe                                                                  |                       |       |      |             |        |         |        |       |       | . II,       | 665,                            | 666                         |
| Riefenfaulen                                                                 |                       |       |      |             |        |         |        |       |       | . '         | 1,                              | 291                         |
| Ring                                                                         |                       |       |      |             |        |         |        |       | I. 6  | 9, 286      | . II.                           | 915                         |
| Rintenberg, &                                                                |                       |       |      |             |        |         |        |       |       |             | III,                            | 931                         |
| Ritterfporn                                                                  |                       |       | •    |             | •      |         |        |       |       |             | 11,                             | 717                         |
| Rochenstain, G                                                               |                       |       | Mer  | nher        | · Or   | fen w   | 011    |       |       |             | I,                              | 386                         |
| Roland .                                                                     |                       |       | 2011 |             | , 0    | eless o | • ••   | •     | •     | . 1         | I, 30,                          |                             |
| Romer .                                                                      | •                     | •     | •    | •           | •      | •       | •      | •     |       | 859.        |                                 |                             |
|                                                                              | •                     | •     | •    | •           | •      | •       | •      | •     | 11,   |             | II.                             | 900                         |
|                                                                              | •                     | •     | •    | •           | •      | •       | •      | •     | •     | •           |                                 | 755                         |
| Rosa                                                                         |                       | •     | •    | •           | •      | •       | •      | •     | •     |             | II,                             | 814                         |
| Rofen                                                                        | •                     | •     | •    | •           | •      |         |        | •     | •     |             | II,                             |                             |
| Rogbieb .                                                                    |                       | •     | •    | •           | •      | •       |        | •     | •     | •           | 11,                             | 861                         |
| Roßei                                                                        |                       |       | •    | •           | •      | •       | •      | •     | •     | •           | 11,                             | 625                         |
| Roffe f. Pferb                                                               |                       |       |      |             |        |         |        |       |       |             | _                               |                             |
| Roth, Abelhei                                                                |                       |       |      |             |        |         |        |       | •     | •           | I,                              | 387                         |
| Rothenburg R                                                                 |                       |       |      |             |        |         | irt, s | pei n | rich, | Rug         | ger,                            | Ei n:                       |
|                                                                              | art,                  |       |      | R. I        | , 373. |         |        |       |       |             |                                 |                             |
| Rother Strich                                                                |                       |       | ٠.   |             |        |         |        |       |       |             | I,                              | 278                         |
| Rubolph, Raffe                                                               | τ.                    |       |      |             |        | I,      | 137.   | II,   | 802.  | III,        | 958,                            | 1068                        |
| Rubelph, Mart                                                                | graf                  |       |      |             |        | . ′     |        |       | 4.    | , '         | Ш,                              | 1068                        |
| Rubt, herrn vo                                                               |                       |       |      |             |        |         |        |       |       |             | Í,                              |                             |
| Rugger, Graf                                                                 |                       |       | bura | 1           |        |         |        |       |       |             | I,                              |                             |
| Rulanbewein                                                                  |                       |       |      |             | Ť      | Ī       |        |       |       |             | III,                            | -                           |
| Rumel, Beinr                                                                 |                       |       | · ·  |             |        | Ī       | Ť      | Ĭ     |       | Ċ           | 1,                              |                             |
| Ruobharb .                                                                   |                       |       |      |             | •      | •       | •      | •     | •     | •           | 11,                             |                             |
| Ruprecht .                                                                   | •                     | •     | •    | •           | •      | •       | •      | •     |       | •           | I,                              | -                           |
| Ruprecht, Pfal                                                               |                       | •     | •    | •           | •      | •       | •      | •     | •     | •           | 1,                              | 427                         |
| Stuptemi, Plat                                                               | ggraf                 | •     | •    | •           | •      | •       | •      | •     | •     | •           |                                 |                             |
| Sachfen haufer                                                               | , otilite             | r     | •    | •           |        | •       | •      | •     | •     | •           | III,                            |                             |
| Saluft .                                                                     |                       |       |      | •           | •      | •       | •      |       | •     | •           | Ш,                              |                             |
| Salz.                                                                        | •                     | •     |      |             |        | •       | •      | •     | •     |             | I,                              | 267                         |
|                                                                              |                       | •     | •    | •           | •      |         |        | •     | •     | •           | Ι,                              |                             |
| Gaule, gerbroch                                                              |                       |       |      |             |        |         |        | •     |       |             | и,                              | 63                          |
| Sauerbaden ;                                                                 |                       | nchen |      |             |        |         |        |       |       | • (         | ۱,                              | 7                           |
| Gaufrip .                                                                    |                       |       |      |             |        |         |        |       |       |             | 1,                              | 26                          |
| Schafer .                                                                    |                       |       |      |             |        |         |        |       |       | I, 215      | . II                            | , 78                        |
|                                                                              |                       |       |      |             |        |         |        |       |       |             | II,                             | 83                          |
| Schafertang                                                                  |                       |       |      |             |        |         |        |       |       |             | Í,                              | 45                          |
|                                                                              |                       |       | :    | :           |        |         |        |       |       |             |                                 |                             |
| Shafflertang                                                                 | :                     |       | :    | :           |        |         | •      |       | :     | :           | ,                               | 38                          |
| Shafflertang                                                                 | :                     |       |      | •           |        |         | •      |       |       |             | ľ,                              | -                           |
| Shafflertang<br>Shalbbachma<br>Shale b. heil.                                | n n<br>Kunigu         |       | :    | :           |        | :       | ·<br>· |       | :     | :           | I,<br>I,                        | 20                          |
| Shafflertang<br>Shaibbachma<br>Shale b. heil<br>Sharfeneder                  | n n<br>Kunigu         | nb    | :    | ·<br>·<br>· |        | :       | :      |       | •     | :           | I,<br>I,<br>, 955               | 20:<br>, 950                |
| Shafflertang<br>Shaibbachma<br>Shale b. heil<br>Sharfeneder<br>Sharfrichter, | n n<br>Kunigu<br>brei | nb    | :    |             |        |         |        |       |       | :           | I,<br>I,<br>955<br>I,           | 956                         |
| Shafflertang<br>Shaibbachma<br>Shale b. heil<br>Sharfeneder                  | n n<br>Kunigu<br>brei | nb    | :    | :           |        | :       |        | :     |       | ;<br>:<br>: | I,<br>I,<br>, 955<br>I,<br>III, | 20:<br>, 95:<br>11:<br>117: |

| 11,                      | 481, 502  | . 516 | . 707. | . 76 | 1. 770 | . 772 | . 77  | 6. 81 | 1, 824 | . 825.  | 892.  |
|--------------------------|-----------|-------|--------|------|--------|-------|-------|-------|--------|---------|-------|
|                          | . III, 9  |       |        |      |        |       |       |       |        |         |       |
|                          | 0, 1123,  |       |        |      |        |       |       |       |        |         |       |
|                          | 8, 1221.  |       | ,      | ,    | ,      |       | ,     | , -   | ,      | ,       | ,     |
| Shauenburg, P            |           | 611   |        |      |        |       |       |       |        | II,     | 860   |
| Shaumberg, Bo            | hica no   | 4     | •      | :    | Ċ      |       | :     | •     | •      | I,      | 190   |
| Scheere, ale Bahr        | racidion  |       | •      | •    | :      | •     | :     | :     | •      | 11.     | 757   |
| Shellenberg, Di          |           |       |        | :    |        | •     |       | •     | •      | I,      |       |
| Shepern f. Sop           |           | v ven | •      | •    | •      | •     | ٠     | •     | •      | 1,      | 412   |
| Shilling .               |           |       |        |      |        |       |       |       |        | II.     | 719   |
| Schimmel .               | • •       | •     | 1 200  | ٠,   |        | . 11  | T 4   |       | 1000   | 1294,   |       |
| Schinbelnflicher         |           | •     | 1, 392 |      | 11, 55 | 3. 11 | 1, 1  |       | 1200,  | 1234,   | 498   |
|                          |           | •     |        | •    |        | •     | •     | •     | •      | ,       |       |
| Schitten famen .         |           |       |        |      |        |       | •     |       |        |         | 645   |
| Schlachten I, 1,         |           |       |        |      |        |       |       | riter | lahrac |         |       |
| Shlafhaubentr            | amer      |       |        | ٠.   |        |       |       |       |        | III,    |       |
| Shlange I, 220,          | 371, 38   | 0, 39 | 4, 40  | 5, 4 | 31, 43 | 33.   | 11, 7 | 78.   | 111, 1 | 1003, 1 | 120,  |
| 1285.                    |           |       |        |      |        |       |       |       |        |         |       |
| Shlangentonig            |           |       | *2     |      | •      | •     | •     | •     |        | I,      | 278   |
| Schleierfagen I,         | , 275, 27 | 6, 27 | 7. II  | , 66 | 4; ſ.  | Han i | (d) u | ihfaq | en.    |         |       |
| Schleierstrafe .         |           |       |        |      |        |       |       |       |        | 11,     | 869   |
| Shlipohrchen .           |           |       |        |      |        |       |       |       |        | 111,    | 1021  |
| Shlorthans               |           |       |        |      |        |       |       |       |        | 11,     | 878   |
| Schloß ber Spieler       | t I, 164; | verfu | ntenes | S.   | II, 8  | 99; r | thes  | I, 17 | 5, 170 | 3.      |       |
| Shluffelblume .          |           |       |        |      |        |       | I, 2  | 78, 3 | 43. I  | I, 764, | 808   |
| Schlüffel .              |           |       |        | Ι,   | 368, 3 | 71, 4 | 33.   | III,  | 1003,  | 1120,   | 1123  |
| Shluffelburg,            | Gunthe    | r, Gr | af von | 1    |        |       |       |       | . 1    | I, 614, | 615   |
| Shluffeljungfr           | au.       |       |        |      |        |       |       |       | 1, 36  | 8. II,  | 879   |
| Somitburg, Br            |           |       |        |      |        |       |       |       |        | II,     | 811   |
| Somiet, von Od           | hfenfurt  |       |        |      |        |       |       |       |        | 11,     | 668   |
| Songiber .               |           |       |        |      |        |       |       | I,    | 85, 38 | 3. 11,  | 757   |
| Sonciter . Soneitereloch |           |       |        |      |        |       |       | -,    |        | I,      |       |
| Sonirgenberg,            |           |       |        |      |        |       |       |       |        | 11,     |       |
| Sonob, Lubwig            |           |       |        |      | Ĭ.     | ·     | Ĭ.    | ·     | Ċ      | II,     |       |
| Schöpfer .               |           |       | •      | ·    | ·      | •     | •     | Ť     | Ť      | I,      | 39    |
| Schopflobe, Bil          |           |       | :      | :    | :      |       | :     | :     |        | 11,     |       |
| Schornsteinfeger         |           |       | •      | •    | •      | •     | •     | •     |        | I, 255, |       |
| Shott II, 810;           |           |       | I 445  |      | •      | •     | •     | •     | •      | 1, 200, |       |
| Schranten, lange         |           |       | , 113  | 4.   |        |       |       |       |        | I.      | 223   |
|                          |           | •     | •      | •    | •      | •     | •     | •     | • .    | - "     |       |
| Schuler, fahrenbe        | • •.      | •     | •      | •    | •      | •     | ٠     | •     | •      | I,      |       |
| Shufter .                |           | •     | •      | ٠    | •      | •     | •     | •     | •      |         | 7, 48 |
| Schwaben .               |           | •.,   | •      | •    | •      | •     | •     | •     | •      | I,      |       |
| Somanau, Gbler           |           |       | ٠      | •    | •      | ٠     | ٠     | •     | •      | 11,     |       |
| Somanenritter            |           | •     |        | •    | •      | ٠     |       | •     | •      | II,     |       |
| Schwangauer, b           |           | •     |        |      |        |       |       | •     |        | II,     |       |
| Schwarz, Ulrich          |           |       |        |      |        | •     | •     | •     |        | 1,      | 413   |
|                          |           |       |        |      |        |       |       |       |        |         |       |

|   | ,                 |           |         |     |    |   |        |      |       |        |      |      |  |
|---|-------------------|-----------|---------|-----|----|---|--------|------|-------|--------|------|------|--|
|   | Sowarzburg, 8     | Ritter vi | on .    |     |    |   |        | 4.3  |       |        | II,  | 572  |  |
|   | Comarge Runfi     |           |         |     |    |   |        |      | 1     |        | II,  | 787  |  |
|   | Sowarze Dutt      |           |         |     |    |   |        |      |       |        | 11,  | 806  |  |
|   | Schwebenfagen     |           |         |     |    |   | . 408. | 409. | 421   | 450.   |      | 11.  |  |
|   |                   |           | 610, 69 |     |    |   |        |      |       |        |      | 933  |  |
|   |                   |           | 997, 10 |     |    |   |        |      |       |        |      |      |  |
|   | Somebenbien       |           |         |     |    |   |        |      |       |        | III, | 1008 |  |
|   | Somebenlieb       |           |         |     |    |   |        | 2    |       |        | 11,  | 720  |  |
|   | Somebenthurm      |           |         |     |    | · |        |      |       |        | 11,  | 691  |  |
|   | Schwenbi, Berr    |           |         | ·   |    |   |        |      |       |        | II.  |      |  |
|   | Someppermani      |           |         |     |    | Ċ | II, 58 |      |       |        | ,    |      |  |
|   | Someftern, brei   |           |         |     |    | Ċ | ,      |      |       |        | 11,  |      |  |
|   |                   |           |         | •   |    |   | •      |      |       | -      | II,  |      |  |
|   | Gebalbus, ber b   |           |         | •   | Ġ. |   | •      | :    |       | , 132, |      |      |  |
|   | Sedenborf, Bu     |           |         |     | •  |   | •      |      |       |        | I.   |      |  |
|   | Sedenborfer, bi   |           |         |     | ٠. |   | •      | 11   |       | 654.   |      |      |  |
|   | See, Gefahr brobe |           |         | •   | •  |   | 1I, 91 |      |       |        |      |      |  |
|   | Seele, arme       |           |         |     |    |   | 11, 51 | J. I | 11, 1 | J~~, I | I.   | 376  |  |
|   | Seemofer Dtto     |           |         | . ( |    | ٠ |        | •    | •     | 7      | I.   |      |  |
|   | Seemeiblein       |           |         |     | •  |   |        | :    | •     | •      | I,   |      |  |
|   | Geinsheim, Abe    |           |         |     | •  |   | •      | •    | •     | •      | 11,  |      |  |
|   | Seineheim, bie    |           |         | con |    | • | •      | •    |       | •      | III, |      |  |
|   | Serpentina        |           |         | • , | i  | • | •      | :    | ٠,    | •      | I.   | 380  |  |
|   | Servatius, ber    |           |         |     | •  | • | •      | •    |       | •      | 11,  | 792  |  |
|   | Servatiusbrun     | , ,       |         | •   |    | • | •      | •    | •     | •      | II,  | 792  |  |
|   | Seufenftein, MI   |           |         | •   |    | • | •      | •    | •     | •      | 1.   |      |  |
|   | Cenfrieb, ber R   |           |         | •   | •  | • | •      | •    | ٠,    |        | II.  |      |  |
|   | Senfrieb von 2    |           |         |     | •  | ٠ |        | •    | ٠.    | 1      | I,   |      |  |
|   | Siboto, Bifchof   |           |         |     |    | • | •      | •    | •     | •      | I,   |      |  |
|   | Sicambrer         |           |         | •   | •  | ٠ | •      | ٠    |       |        | I,   | 308  |  |
|   | Sidingen, Fra     |           | •       | •   | •  |   | •      |      | 245   | 346.   | ,    | 941  |  |
|   | Stebener Zang     |           |         | •   | ٠  | • | •      |      |       | 340.   | Ι.   |      |  |
|   | Siebener, verwü   |           | :       | •   | •  | • | •      |      | •     |        | I,   | 230  |  |
|   | Siebentes Jahr    |           | •       | ٠   | ٠  | • | •      | •    | •     | •      | I,   |      |  |
|   | Siedentobel       |           |         | •   | •  | • |        | •    | . 0   | •      | I,   | 53   |  |
|   | Siegbert .        |           | •       | •   | •  |   |        |      |       | •      | I,   |      |  |
|   | - 0               |           | •       | •   | *  |   |        |      |       |        | III, |      |  |
|   | Siegebot, Graf    |           | •       | •   | •  |   |        |      | •     | ;      | II.  |      |  |
|   | Siehauf .         |           | •       | •   |    |   |        |      |       | 100    |      |      |  |
|   | Sigfrieb .        |           | •       | •   |    | • | •      | •    | •     | . 1,   | 265, |      |  |
|   | Sigfrib, Bifchof  |           |         | •   | •  |   |        | •    | •     | •      | II,  |      |  |
|   | Sigmund, Ronig    |           | •       | ٠   | ٠  | ٠ | •      | ٠    |       | •      | I,   |      |  |
|   | Silfingerl .      |           |         | •   | •  | • | •      | *    | •     |        | II,  |      |  |
|   | Singer, Maria     |           |         | •   | •  | ٠ | ٠      | ٠    |       |        | II,  | 695  |  |
|   | Sirtus IV., Pab   | •         | •       | •   | ٠  | • | •      | •    | 1     |        | I,   | 390  |  |
|   | Glaven .          |           |         | •   |    | • | •*     | •    | •     |        | II,  | 616  |  |
| _ |                   |           |         |     |    |   |        |      |       |        | 1    |      |  |

| Thurmaffe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |           |      |                |             |    |      |        |      |     | 11,                                                       | 509                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|------|----------------|-------------|----|------|--------|------|-----|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Thurme .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               |           |      |                |             |    |      |        |      |     | I, 367                                                    | . 374                                       |
| Thurmer .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               | ٠.        |      |                |             |    |      |        |      |     | 11,                                                       | 697                                         |
| Tilly, General                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |           | 1.   |                |             | ٠. |      |        |      |     | ,                                                         |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |           |      |                |             |    |      |        |      |     | 11,                                                       | 575                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |           |      |                |             |    |      |        |      |     |                                                           | 452                                         |
| Tobte ftreiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |           |      |                |             |    |      |        |      |     | 111,                                                      | 1267                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |           |      |                |             |    |      |        |      |     | 11.                                                       | 505                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |           |      |                |             |    |      | II.    | 677. |     |                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |           |      |                |             |    |      |        |      |     |                                                           |                                             |
| Tobtengua                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |           |      |                |             |    |      |        |      |     |                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |           |      |                |             |    |      |        |      |     |                                                           |                                             |
| Thürme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |           | 1163 |                |             |    |      |        |      |     |                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |           |      |                |             |    |      |        |      |     |                                                           |                                             |
| 11.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |           |      |                |             |    | Ι. 6 | 37. 34 |      |     |                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |           |      |                |             | ·  |      |        |      | .,  |                                                           |                                             |
| Thürme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                               |           |      |                |             |    |      |        |      |     |                                                           |                                             |
| Thürme I, 367 Thürmer II, Tilly, General II, Tilly, General II, Tilly, Gräfin von III, Tob, ber schwarze II, Tobte firetten IIII, Tobtenmahl III, Tobtenmahl III, Tobtenmesse III, 677. IIII, 1147, Tobtenntagen III, 677. IIII, 1147, Tobtentragen III, 677. IIII, 1147, Tobtengug I, 17 Tolsentener IIII, Toppler III, 644 Traum II, 673, 343, 366, 373. III Trimberg, Konrab von II, 67, 343, 366, 373. III Trimberg, Konrab von II, Trueh, Heinrich III, Truepacher III, Truepacher III, Tuder, Endreß III, Tuder, Endreß III, Tutopin, Bischof II, Turpin, Bischof II, Turpin, Bischof II, Tuto, Sischof III, 1232, 1346, 1348. III is won Elserbach III, 1232, 1346, 1348. III insu III, III, III, III, III, III, III, III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |           |      |                |             |    |      |        |      |     |                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | Ĭ.        |      | į              | Ċ           | ·  |      |        |      | •   | ,                                                         |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | · ·       |      | •              | Ĭ.          | Ċ  | · ·  | ·      | Ċ    |     | ,                                                         |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | •         |      | Ċ              | Ċ           | •  | •    | ·      |      | i.  | ,                                                         |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ċ                             |           | •    | ·              | Ċ           |    | •    | •      |      |     |                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               | •         | •    | •              | •           | •  | •    | •      | •    | •   |                                                           |                                             |
| Tulat non Ga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Then                          |           |      | •              | •           | •  |      | •      | ٠.   | •   | ,                                                         |                                             |
| Tutlinfeifer!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |           | VI.  |                | •           |    |      | •      | •    | •   | ,                                                         |                                             |
| Tuto Mifchof                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               | -         |      | •              |             | •  | •    | •      | •    | •   | ,                                                         |                                             |
| Thurme   1, 36 Thurmer   11 Tilly, General   11 Tilly, General   11 Tilly, Gräfin von   11 Tob, der schwarze   12 Tobte streiten   111 Tobtenmahl   11 Toppler   11 Toflen   11 Toppler   11 Toppler   11 Truehs, Georg v. Walburg   11 Tuuppacher   12 Tuuppacher   13 Tuuppacher   14 Tuuppacher   15 Tuuppacher   17 Tuupin, Wiscola   11 Tuutlipsciferi   11 Tuttip, Wiscola   11 Tuttip, Wiscola   12 Tuttich, Wondelse   12 Tuttich, Wondelse   13 Tottich, Gerzog   11 Ulrich, Gerzog   11 Ulrich, Gerzog   11 Ulrich, Gerzog   11 Ulrich, Wondelse   11 Ungand, Micse   11 Undanueriten   11 Ungand, Micse   11 Undanueriten   11 Undanu |                               |           |      |                |             |    |      |        |      |     |                                                           |                                             |
| Thürme I, 36°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                               |           |      |                |             |    |      |        |      |     |                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 1                           | 46        |      |                |             |    |      |        | . 0. |     |                                                           |                                             |
| arring, bet gettig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                               |           |      |                |             |    |      |        |      |     | beb y. e                                                  | i. II,                                      |
| 111 rid nan (611                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               |           |      |                |             |    |      |        |      |     | т                                                         | 207                                         |
| Hirid Same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | erou                          | uj        |      | •              | •           | •  |      | •      | •    | •   | ,                                                         |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |           |      |                | •           |    |      |        |      | ٠.  |                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                             |           |      |                |             |    | •    |        | -    |     |                                                           |                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |           |      |                |             |    |      |        |      |     |                                                           | 1001                                        |
| Unfug .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |           |      | ·              |             |    | •    |        | •    | • ' | ,                                                         |                                             |
| Unfug .<br>Ungarn I, 48.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                               | 502.      | G    | ğun 11         |             |    |      | ٠      | • 1  |     |                                                           | W 4 C                                       |
| Unfug .<br>Ungarn I, 48.<br>Urbanus, ber h                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eilige                        | 502.<br>· | G    | ğun 11         |             |    |      |        | • 1  |     | I, 646,                                                   |                                             |
| Unfug .<br>Ungarn I, 48.<br>Urbanus, ber h<br>Urbanreiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | eilige                        | 502.      | G    | hunn           |             |    |      |        |      |     | I, 646,<br>II,                                            | 646                                         |
| Unfug .<br>Ungarn I, 48.<br>Urbanus, ber h<br>Urbanreiten<br>Urganb, Miefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | eilige                        | 502.      | ©    | ğunr           |             |    |      |        | : 1  |     | I, 646,<br>II,<br>I,                                      | 646<br>303                                  |
| Unfug .<br>Ungarn I, 48.<br>Urbanus, ber h<br>Urbanreiten<br>Urganb, Riefe<br>Uta, herzogstocht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eilige<br>er                  | 502.      | ©    | hunn<br>•<br>• |             |    |      | 101    | • •  |     | I, 646,<br>II,<br>I,<br>I,                                | 646<br>303<br>103                           |
| Ungarn I, 48.<br>Urbanus, ber h<br>Urbanreiten<br>Urgand, Riefe<br>Uta, herzogstocht<br>Uto, heiliger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | eilige<br>er                  | 502.      | ©    | Õunr           | ·<br>·<br>· | •  |      | 101    |      |     | II, 646,<br>II,<br>I,<br>I,<br>I,                         | 646<br>303<br>103<br>27                     |
| Unfug<br>Ungarn I, 48.<br>Urbanus, ber h<br>Urbanreiten<br>Urganb, Riefe<br>Uta, Herzogstocht<br>Uto, heiliger<br>Baterunfer, M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eilige<br>er<br>Berth         | 502.      | G    | Õunr           | ·<br>·<br>· |    |      | 181    |      |     | I, 646,<br>II,<br>I,<br>I,<br>I,<br>I,                    | 646<br>303<br>103<br>27<br>52               |
| Unfug 1, 48. Urbanrei, ber h<br>Urbanreiten<br>Urgand, Riefe<br>Uta, Derzogstocht<br>Uto, heiliger<br>Baterunfer, W                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eilige<br>er<br>derth         | 502.      | G    | Õunn           | ·<br>·<br>· |    |      | 101    |      |     | I, 646,<br>II,<br>I,<br>I,<br>I,<br>I,                    | 646<br>303<br>103<br>27<br>52<br>70         |
| Unfug Ungarn I, 48. Urbanue, ber h Urbanveiten Urganb, Ricfe Uta, Deriogstoch Uto, heiliger Baterunfer, Walentineftroff Benebiaer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | eilige<br>er<br>Berth         | 502.      | ©.   | ğunr           |             |    |      |        |      |     | II, 646,<br>II,<br>I,<br>I,<br>I,<br>I,<br>I,<br>I,       | 646<br>303<br>103<br>27<br>52<br>70<br>1071 |
| Unfug Ungarn I, 48. Urbanue, ber h Urbanveiten Urgand, Micfe Uta, Derzogstoch Uto, heiliger Baterunfer, M Balentinskirch Benebiger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eilige<br>er<br>Gerth<br>lein | 502.      | G    | ounr           |             |    |      | 56.    |      |     | II, 646,<br>II,<br>I,<br>I,<br>I,<br>I,<br>I,<br>I,<br>I, | 646<br>303<br>103<br>27<br>52<br>70<br>1071 |

|   | Berfuntene Orte .                             |             |      |       |           |        | 11     | 270    | TIT 4  | 1005    | 4440  |
|---|-----------------------------------------------|-------------|------|-------|-----------|--------|--------|--------|--------|---------|-------|
|   | Verwandlungsfagen                             |             |      | 53, 5 |           |        |        |        |        | 221     |       |
| 3 | octmuntungojugen                              |             |      | 362,  |           |        |        |        |        |         |       |
|   |                                               |             |      | 820.  |           |        |        |        |        |         |       |
|   |                                               | 1134        |      | 020.  | 111,      | 1041   | , 100  | 1, 10  | , 1    | 000,    | 130,  |
| 9 | Bictor                                        |             |      |       |           |        |        | Y      | 200.   | III,    | 1030  |
|   | Billenbach, Kunz von                          | •           | •    | •     | •         | •      | •      | ٠ -,   | 200.   |         | 412   |
|   | Bittel                                        | •           | •    | -     | •         | •      | •      | •      | •      |         | 413   |
|   | Bitus, Bater                                  | •           | :    | •     | •         | :      | •      | •      | :      | III,    |       |
|   | Bollrath Bans .                               | •           | •    | •     | •         | •      | •      | •      | •      | I,      |       |
|   | Bolter                                        | •           |      |       | •         | •      | •      | •      | •      |         | 380   |
|   | Bachholberftrauch .                           | •           | •    |       | •         | •      | •      |        | 567    | ш,      |       |
|   | Bage, Bamberger .                             | •           | Ċ    | •     | •         | •      | •      |        |        | [, 209, |       |
|   | Bagen, golbner .                              | •           | ·    | ·     |           | :      |        | . 11   | 475    | 111,    | 1199  |
|   | Bahl, von, Felbmarichall                      |             |      |       | •         | •      | •      |        | 410.   | III,    |       |
| 9 | Bahlen, goldsuchenbe I,                       | 156         | 6    | Men   | e h f a a |        | •      |        | •      | 111,    | 126   |
| * | Mathuraid his heitige                         | 100.        | ٥.   | 2111  | vige      | ·.<br> | 252    | 854    | 889    | III,    | 1136  |
|   | Walburgis, die heilige<br>Walbburg, Georg, Tr |             |      |       |           |        |        | 004,   | . 6691 | II,     |       |
|   |                                               |             |      |       | •         | •      | •      | •      | •      | ,       | 331   |
|   | Baldmannlein .                                |             | •    | •     | •         | •      | •      | •      | •      | ш,      |       |
|   |                                               | •           | •    | •     | •         | •      | •      | •      | •      | Ι,      |       |
|   |                                               | •           |      |       | •         | •      | •      | •      | •      | III,    |       |
|   | Baldweiblein<br>Ballerstein, Graf von         | •           | ٠    | •     | •         | •      | •      | •      | •      | III,    |       |
|   | Ballfisch                                     | •           |      | •     | •         | ٠      | •      |        | •      | ,       |       |
|   | Wallfisch<br>Walther von der Vogs             | · I · · · · |      |       |           |        | TT 70  | 0 74   | 0 74   | II,     | 700   |
|   | Watther von ver wogt                          | 110 6 1     |      | 1, 2  | 40, 2     | 49.    | 11, 10 | 19, 11 | U, 11  | 111     | 076   |
|   | Wandlung                                      | •           | •    |       | •         | •      | 1, :   | 39, 00 | , 440  | . III   | 168   |
|   | Wann, Sigmund .<br>Wappen                     | •           | •    |       | •         | ** **  |        |        |        |         | 100   |
|   | wappen                                        | •           |      |       |           | 11, 50 | 38, 38 | 9, 61  | 4, 01  | , 009   | 47    |
|   | Barin, Graf                                   | -1.         | • •  | •     |           | •      |        | * 00   |        | - 11,   | 414   |
|   | Barich, Bans                                  | 111         | •    | or o  | 0444      |        |        | 1, 33  | 16, 33 |         | , 830 |
|   | Bartenberg, Rolb von                          | 1111,       | 940; | Ernji |           |        |        |        | 56.    |         |       |
|   | Warter                                        | •           | •    |       | · ·       |        |        |        | •      | I,      | 93    |
|   | Bafferfrauen, bret I,                         |             |      |       | 2Batte    | rjungt | rau I, | 269.   |        |         |       |
|   | Baffermann                                    | •           | •    |       | •         | •      |        | •      | •      | II,     |       |
|   | Bazmann, König .                              | •           | •    |       |           | •      | •      |        |        | I,      |       |
|   | Bede                                          | •           | •    |       |           |        |        | 80,    | . 1    | I, 698  | , 699 |
|   |                                               |             |      |       |           |        |        |        |        | 1228,   |       |
|   | Beiblein, altes I, 62,                        |             |      |       |           |        |        |        |        |         |       |
|   | weible                                        |             |      |       |           |        |        | seew   | eible  | tu, D   | salb  |
|   | weible                                        |             | Beib | wiese | nwei      |        |        |        |        |         |       |
|   | Beibenbaum                                    |             | •    | •     | •         |        | •      |        |        | II,     |       |
|   | Beibwiesenweiblein                            |             |      |       |           |        | •      |        |        | I,      |       |
|   | Beiber ohne Grofde                            |             |      |       |           |        |        |        |        | I,      |       |
|   | Bein, Rothenburger .                          |             |      |       |           |        |        |        |        | 1198,   |       |
|   |                                               |             |      |       |           |        |        |        |        |         |       |

| Bein gu Baffer           |      |      |       |      |       | 7 -    |       |        | I,   | 247   |
|--------------------------|------|------|-------|------|-------|--------|-------|--------|------|-------|
| Beifenbe Thiere f. Thie  | r e. |      |       |      |       |        |       |        |      | 35    |
| Beigen (Beifterfput) .   |      |      | ٠     | ٠.   |       |        |       | I, 278 |      |       |
| Belf                     |      |      | ٠.    |      |       |        |       | 899.   |      |       |
| Belfen git               |      |      | (/4)  |      |       | П      | 474,  | 477.   | III, | 1367  |
| Belfer, Philippine       |      |      |       |      |       |        |       |        | III, | 1231  |
| Bembingen, Reinbot vor   | ı I, | 367; | Ses   | frie | b von | .2B. I | , 367 |        |      |       |
| Benben                   |      |      |       |      |       |        |       |        | 11,  | 614   |
| Bengel, Ronig            |      |      |       |      |       |        |       | II     | 643  | 644,  |
| Bengeln                  |      | ٠,   |       |      |       |        |       |        | 11,  | 644   |
| Berner von Ralbeangft    |      |      |       |      |       |        |       |        | II,  | 485   |
| Wernher von Rochenftais  | n    |      |       |      |       |        |       |        | I,   | 386   |
| Berth, Johann von :.     | . 1  | 1 10 |       |      |       |        |       |        | III, | 1215  |
| Bertheim, Graf von II, 7 | 81;  | Graf | Joh   | ann  | v. W  | . 780  | ; Gra | f Did  | act  | v. W. |
| 111, 963.                | ,    | ·    |       |      |       |        |       |        |      |       |
| Beffo                    |      |      |       |      |       |        |       |        | I,   | 442   |
|                          |      |      |       |      |       |        |       |        | III, | 1094  |
| Bepftein                 |      |      |       |      |       |        |       |        | I,   |       |
| Wichtelmannchen I, 271   | . 35 | 8. I | 1. 49 |      | 9. I  |        |       | . Bwe  | rae. |       |
| Bibmannin, Balburga      |      |      |       |      |       |        |       |        |      | 182   |
| Biesgerenfüllen .        |      |      |       |      |       |        |       |        |      | 1181  |
| Biganb                   |      |      |       |      |       | 75.10  |       |        |      | 608   |
| Bigolb gu Faltenftein    |      |      |       |      |       | , 13   | 1.    |        |      | 910   |
| Bihte                    |      |      | ٠.    | · ·  | 1     |        | 1.    |        |      | 1060  |
| Bilbenfteiner bans       | •    | •    |       |      | 71    |        | Ċ     | Ċ      | ,    | 632   |
| Bilenhin, Diethalm von   | •    |      | :     |      |       | Ţ.     |       |        | ,    | 1199  |
| Bilbelm Frauenberger     |      | •    | •     |      | · ·   |        | Ť.    |        | ,    | 427   |
| Bilhelm, von Solland     |      | •    | •     | •    | •     |        | •     | •      |      | 400   |
| Bilhelm, Karbinal .      |      |      |       |      | •     | •      | :     |        | 1,   |       |
| Billibalb, ber heilige   |      | •    | •     | •    | •     | •      | •     | •      | ,    | 850   |
|                          |      | •    |       | •    | •     | •      | •     | •      | II,  |       |
|                          |      | •    |       |      |       | •      | •     | :      |      | 1011  |
|                          | •    | •    | •     | •    | •     | •      | •     | •      | ,    | 1166  |
|                          |      | •    | •     | •    | •     | •      |       |        | ,    | 841   |
| Biltrube von Schopfloh   | ) €  | •    | •     | •    | •     | •      | •     | •      | ,    | 1153  |
| Binbegaft                | •    | •    |       |      | •     | •      | •     | •      |      | 684   |
|                          | •    | •    | •     | •    | •     | •      |       | •      |      | 1355  |
| Binthir, ber felige .    |      | •    | ٠     | •    | •     | •      |       | •      | ,    |       |
| Bitte I,                 |      | •    |       |      | 040   | 040    |       | TTT .  |      | 1060  |
|                          | 224, | 231. | 11,   | 520, | 612,  | 619,   | 702.  | 111,   |      | 1280  |
| Bolfgang, ber beilige .  | •    | •    | •     | •    | •     | •      | •     | •      | ,    | 1288  |
| Bolfgang von Ronigsed    |      | •    | ٠     | ٠    | ٠     | •      | •     | •      | ,    | 485   |
| Bolfgangefirdweih .      |      | •    | ٠     |      | ٠     | •      | •     | ٠.     | ,    | 1009  |
|                          |      | •    | •     |      | ٠     | •      | •     |        |      | 795   |
| Bolfebrunnen             | •    | •    | •     | ٠    | ٠     | •      | •     | •      | I,   |       |
| Bolfseder                |      |      |       |      |       |        |       |        |      |       |

3werge I, 1, 6, 11, 89, 173, 184, 467. II, 569, 570, 705, 769, 776, 810,

813. III, 1034, 1078, 1085, 1090.

3wergloch .

I, 184

## IV. Digterverzeichniß.

Die rom. Biffer bezeichnet ben Bant, bie arab, bie Sagennummer.

| Offician C | Or.                     |         |          |    |   |     |    |   |    |     |      |
|------------|-------------------------|---------|----------|----|---|-----|----|---|----|-----|------|
| Adrian, 3  | . F.<br>Kloster auf bem | /6maa   | # haus a |    |   |     |    |   |    |     | 292  |
|            |                         |         |          | •  | • | •   | •  | • | •  | ,   |      |
|            | lingenburg .            | •       | •        | •  | • | •   | •  | • | •  | II, | 786  |
|            | , Friebrich.            | Or 10   |          |    |   |     |    |   |    |     | 040  |
|            | arfner auf bem          |         | 18       | •  | • | •   | •  | • | •  | I,  |      |
|            |                         | •       | •        | •  | • | •   | •  | • | •  | I,  | 348  |
| Mulenbach  |                         |         |          |    |   |     |    |   |    | _   |      |
|            | entführung .            | •       | ٠        | •  | • | •   | •  | • | •  | I,  | 350  |
| Aurbacher  |                         |         | _        |    |   | 140 |    |   |    |     |      |
|            | tonnen auf Frai         | uendyle | mfee     | •  | • | . , | /· | ٠ | •  | ,   | 926  |
|            | Mönch                   | •       | •        | •  | • | •   | •  | • | •  | 11, | 927  |
| Baader, 8  |                         |         |          |    |   |     |    |   |    |     |      |
|            | b Lowenherz au          | fbim    | Trifels  |    | • | •   | ٠  | • | •  | II, | 803  |
| Bed, Fri   |                         |         |          |    |   |     |    |   |    |     |      |
| Die n      | vilben Frauen           |         |          |    | • |     |    |   |    | Ι,  | 10   |
| Biffinger, | 3. u.                   |         |          |    |   |     |    |   |    |     |      |
| Der f      | HUe Gaft .              |         |          |    |   |     |    | • |    | Ш,  | 1034 |
| Böhmer,    | Christian.              |         |          |    | • |     |    |   |    |     |      |
| Die L      | beitenburg .            |         |          |    |   |     |    |   |    | I,  | 343  |
| Die 9      | dofentreppe .           |         |          |    |   |     |    |   |    | 11, | 814  |
| Bonecte,   | Ebuart.                 |         |          |    |   |     |    |   |    |     |      |
| Die h      | eilige Balburgie        | 3 .     |          |    |   |     |    |   |    | II, | 853  |
| Braun, 3   | fabella.                |         |          |    |   |     |    |   |    |     |      |
| Das .      | Berrgotts = Ruh =       | Rlöfte  | rle      |    |   |     |    |   |    | I,  | 393  |
| Der (      | Blodengießer gu         | Mugel   | urg      |    |   |     |    |   |    | I,  | 416  |
| Mecht      | hilbenbrunnlein         | bei Di  | effen    |    |   |     |    |   |    | Ι,  | 445  |
| Sanft      | Gottharb .              |         |          |    |   |     |    |   |    | 11, | 527  |
| Die F      | elfenjungfrau be        | i Welt  | enburg   |    |   |     |    |   |    | II, | 855  |
|            | und Sohn .              |         |          |    |   |     |    |   |    | 11, | 863  |
| Braunfels  | , Lubwig.               |         |          |    |   |     |    |   |    |     |      |
|            | Beiftertirche auf       | bem £   | difento  | pf |   |     |    |   |    | I,  | 157  |
|            | Ceufel auf ber S        |         |          |    |   |     |    |   | ٠, | 1,  | 171  |
|            | Ite Fuhrmann            |         |          |    |   |     |    |   | ,  | I,  | 200  |

| Protein desiran                 | 450     | _     |      |         |     |     |      |     |
|---------------------------------|---------|-------|------|---------|-----|-----|------|-----|
| Des Bischofe Jagb               |         |       |      |         |     |     | I,   | 216 |
| Die bret Bafferfrauen           |         |       |      |         |     |     | I,   | 226 |
| Der Schmieb von Ochsenfurt      | · .     |       |      |         |     |     | 11,  | 668 |
| Brufd, Raspar.                  |         |       |      |         |     |     |      |     |
| Urfprung ber Leuchtenberg .     |         |       |      |         |     |     | II,  | 599 |
| Chamiffo, Abalbert.             |         |       |      |         |     |     |      |     |
| Der Birnbaum auf bem Balfe      | rfelb   |       |      |         |     |     | I,   | 13  |
| Der Balbmann                    | 1 📜     |       |      |         | -   |     | I,   | 331 |
| Doring, Beinrich.               |         |       |      |         |     |     |      |     |
| Lubmilla von Bogen              |         | i,    |      | Y • 114 |     |     | I,   | 100 |
| Duller, Chuarb.                 |         |       |      |         |     |     |      |     |
| Der Ritter vom Marquarbftein    |         |       |      |         |     |     | 1,   | 65  |
| Sohenidmangau                   |         |       |      |         |     |     | II,  | 474 |
| Pappenheim bei Brag             |         |       |      |         |     |     | 11,  | 844 |
| Der Marelrainer und Schon A     | melen   |       |      |         |     |     | II,  | 921 |
| Gbert, Rarl Egon.               |         |       |      |         |     |     |      |     |
| Das feltfame Gaftmabl .         |         |       |      |         |     |     | I,   | 400 |
| Epistopius, D. Joh.             |         |       |      |         |     |     |      |     |
| Die Altenfteiner                |         |       |      |         |     |     | 1,   | 198 |
| Erfurt.                         |         |       |      |         |     |     |      |     |
| Das Marienbilb ju Ingolftabt    |         |       |      |         |     |     | I,   | 122 |
| Ernft, Friebrich.               |         |       |      |         |     |     |      |     |
| Die Rlofterruine gu Seebach .   |         |       |      |         |     |     | I,   | 327 |
| Fernau, Rarl.                   |         |       |      |         |     |     |      |     |
| Das Melplein bei Bertach .      |         | 70    |      |         |     |     | I,   | 39  |
| Follen, A. A. E.                |         |       |      |         |     |     |      |     |
| . Die Sage vom Untereberg .     |         |       |      | • 0     | 1.5 | 4.1 | I,   | 1   |
| Förfter, Rarl.                  |         |       |      |         |     |     |      |     |
| Raifer Rubolph und ber Freiha   | rt zu ! | Rürnb | erg  |         |     |     | - I, | 137 |
| Freiholz, 8. 3.                 |         |       |      |         |     |     |      |     |
| Die brei Scharfrichter gu Reger | nsburg  |       |      |         |     |     | Ī,   | 117 |
| Die Grunbung ber Bulgburg       |         |       |      |         |     |     | I,   | 129 |
| Der manbelnbe Prior             |         |       |      |         |     |     | - I, | 217 |
| Gibelftabt                      |         |       |      |         |     | ٠.  | 1,   | 238 |
| Guftav Abolph in Burgburg       |         |       |      |         |     |     | Ĩ,   | 244 |
| Bifchof und Marichall           |         |       |      |         |     |     | I,   | 246 |
| Die verfuntene Duble            |         |       |      | 12.5    |     |     | I,   | 259 |
| Die eingemauerte Ronne .        | ٠.      |       |      | 1       |     |     | I,   | 260 |
| Das Schloß ber Thuringerfürft   | in .    |       |      |         |     |     | I,   | 266 |
| Des Gangere Grab                |         |       | 3,70 |         |     |     | П,   | 711 |
| Friebrich Barbaroffa            |         |       |      |         |     |     | II,  | 737 |
| Die Trauben                     |         |       |      |         |     |     | II,  | 738 |
| Gertrubisquelle                 |         |       | ٠.   |         |     |     | Ш,   | 976 |
| Gauby, Frang Grhr. v.           |         |       |      | 6-      |     |     | ,    |     |
| Cont Cont of the                |         |       |      |         |     |     |      | 440 |

| Seinrich mit bem golbenen Bagen<br>Borres, Guibo. Oerzog Chriftophs Stein<br>Munchner Bierbeichau  Sorvich, Bernharb. Die Feuerglode zu hof<br>Der lange Zecher  Der Silberbrunnen zu St. Conre | :      |     |      |       |      | 16-     | ,      | 475    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------|-------|------|---------|--------|--------|
| Derzog Christophs Stein<br>Minchner Bierbeschau<br>Sorwith, Bern harb.<br>Die Feuerglode zu Dof<br>Der lange Zecher                                                                             | :      |     |      |       |      | 16      | ,      | 78     |
| Mundner Bierbeichau                                                                                                                                                                             | :      |     |      | 1.9 7 | ٠,   | • • _ ! | ,      | 78     |
| Borwit, Bernharb. Die Feuerglode ju hof Der lange Becher                                                                                                                                        | :      |     | 9.3  | • 1   |      |         |        |        |
| Die Feuerglode ju hof                                                                                                                                                                           |        | . 1 | 26.3 |       |      |         | I,     | 457    |
| Der lange Becher                                                                                                                                                                                |        |     |      |       |      |         |        |        |
| Der lange Becher                                                                                                                                                                                |        |     |      |       |      | v       | I,     | 180    |
| Der Gilherhrunnen zu Gt Kann                                                                                                                                                                    |        |     |      |       |      |         | I,     | 181    |
|                                                                                                                                                                                                 | idsber | a - |      |       |      |         | 11,    | 618    |
| Bogmann, Joh. Bartholom.                                                                                                                                                                        |        |     |      | N.    |      |         | ,      |        |
| Rarl ber Große auf ber Salzburg                                                                                                                                                                 |        | :   | 1.5  |       |      |         | I.     | 23     |
| Santt Kilian                                                                                                                                                                                    |        |     |      |       | - 22 | 10      | I,     |        |
| Bifchof Konrabs Dainfahrt .                                                                                                                                                                     | Ċ      |     |      |       |      | 1       | I,     |        |
| Die Schlacht am Salgfluffe .                                                                                                                                                                    | •      |     |      |       |      | •       | , I,   |        |
|                                                                                                                                                                                                 | :      |     | 1.2  | ÷.,,  | •    | . 0     | · I,   |        |
| Der verrufene Boften ju Landan                                                                                                                                                                  |        |     | •    |       |      |         | I,     |        |
|                                                                                                                                                                                                 |        |     | •    | •     |      | •       | II,    |        |
| Balther von ber Bogelweibe . Geffenthal                                                                                                                                                         | •      | •   | •    |       |      |         | II,    |        |
|                                                                                                                                                                                                 | •      | •   | •    | × .   |      |         | -11,   | 100    |
| Brimm, A. L.                                                                                                                                                                                    |        |     |      | -1    |      | ,       | ***    | 4004   |
| Herzog Taffilo zu Lorsch .                                                                                                                                                                      | •      | •   |      | • -   | • "  |         | III,   | 136    |
| Saupt, Anbreas.                                                                                                                                                                                 |        |     |      |       |      | 0.97    |        |        |
| Der Fürftenftreit                                                                                                                                                                               | ٠      | •   | ٠    | •     |      | •       |        | 214    |
| Die Sage vom Edenbuttner .                                                                                                                                                                      | •      | •   | •    | •     | ٠    | . ( **  | III,   | 105    |
| Deg, 3.                                                                                                                                                                                         |        |     |      |       |      |         |        |        |
| Das wilbe heer zu Gichftabt                                                                                                                                                                     | •      |     | •    | •     |      |         | 1,     | 120    |
| jolfcher, Theobor.                                                                                                                                                                              |        |     |      |       |      |         |        |        |
| Bas ein Baterunfer werth ift                                                                                                                                                                    |        |     |      |       |      |         | I,     | 52     |
| dornthal.                                                                                                                                                                                       |        |     |      |       |      | 1       |        |        |
| Runigunbis und ber Sonnenftrahl                                                                                                                                                                 |        |     |      |       |      |         | III,   | 1044   |
| Runigundis in Flammen .                                                                                                                                                                         |        |     |      |       |      |         | III.   | 1046   |
|                                                                                                                                                                                                 | •      |     |      |       |      | 100     | 111    |        |
| hub, Ignaz.                                                                                                                                                                                     |        |     |      |       |      |         | TT     | 804    |
| Der Einaug                                                                                                                                                                                      | •      |     |      | •     | • `  |         | 11,    | 00-    |
| dubmann, J. B.                                                                                                                                                                                  |        |     |      |       |      |         |        |        |
| Sanft Ulrich, ber Berfohner .                                                                                                                                                                   |        | •   |      | . "   |      | •       | III,   | 1232   |
| Laufmann, Alexanber.                                                                                                                                                                            |        |     |      |       |      |         |        | V 54 4 |
| Der Bogelfteller von Burgburg                                                                                                                                                                   |        |     |      |       |      |         | II,    | 710    |
| Graf Johann von Bertheim .                                                                                                                                                                      | 100    | 4 5 |      |       |      |         | II,    | 780    |
| Die Baubermufchel                                                                                                                                                                               |        |     |      | . 1   |      |         | II,    | 78     |
| Jungftes Rolandelieb                                                                                                                                                                            |        |     |      |       | . 4  |         | · III, | 930    |
| Die Bere von Staffelftein .                                                                                                                                                                     |        |     |      | 1     |      | 4       | III.   | 1029   |
| Die Benetianer im Fichtelgebirg                                                                                                                                                                 |        |     |      |       |      |         | III,   | 106    |
| Der Gattin Barnung                                                                                                                                                                              |        |     |      | 10    |      |         | III.   |        |
|                                                                                                                                                                                                 | •      | •   | -    |       | L    |         |        |        |
| Reller, G. F. Runigundens Ring                                                                                                                                                                  |        |     | ,    |       |      |         | III,   |        |

| Rerner , Juftinus.             |         |         |      |       |   |    |      | 4      |
|--------------------------------|---------|---------|------|-------|---|----|------|--------|
| Raifer Rubolphe Ritt jum Gre   | he .    | Ι.      |      |       |   |    | 111  | 958    |
| Die traurige Bochzeit          |         |         |      |       |   | ·  |      | 1347   |
| Rleudgen, Bilhelm von.         |         |         |      | •     | • | •  |      |        |
| Der Riefenpflug im Schloffe ge | . orca  | Henk    | ura. |       |   |    | 1    | 303    |
| Kinnberg bei Afchaffenburg .   | ,       | alleno  |      |       | • | •  | î    | ,      |
| Robell, Frang von.             | •       | •       |      | •     | • | •  | Ţ    | , 000  |
|                                |         |         |      |       |   |    | I    | . 60   |
| Die ftoanern Jager             | •       | •       | •    | •     | • | •  | í    | ,      |
|                                | •       | •       | •    |       | • | •  | I    | ,      |
|                                |         |         |      | •     | • | •  |      | ,      |
| Der Bauernbursch auf 'n Karl   | everg   |         | ,    |       | • |    | I    | ,      |
| S' Ettaler Mannl               | •       | •       | •    | •     |   |    | 1    | ,      |
| Die Teufismuhl am Funtnfee     | •       |         |      | •     |   | •  | 11   | 917    |
| Röhler, Lubwig.                |         |         |      |       |   |    |      | 201    |
| Das Glodden ber Stromfei .     | •       | •       | 0.   | •     | • | •  | I    | , 294  |
| Ropisch, August.               |         |         |      |       |   |    | _    |        |
| Beitelmovs                     |         |         |      | •     |   | ٠  | I    | ,      |
| Der Dombau gu Bamberg .        |         | •       | •    | •     |   | •  | I    | , 201  |
| Rofegarten, Theobul.           |         |         |      |       |   |    |      |        |
| Runigunbens Sanbichuh .        |         |         |      |       |   |    | Ш    | , 1045 |
| Rugler, Frang.                 |         |         |      |       |   |    |      |        |
| Beinrich ber Beilige           |         |         |      |       |   |    | I    | , 111  |
| Rugler, Sans.                  |         |         |      |       |   |    |      |        |
| Bon bem Schittenfamen und f    | einem   | fallthe | n Kn | edyte |   |    | 11   | , 645  |
| Langbein.                      |         |         |      |       |   |    |      |        |
| Des Minnefangere Bermachtni    | ß.      |         |      |       | 1 |    | , 1  | , 249  |
| Dans Barich, ber hirt von      | Oggeré  | heim    |      |       |   |    | , 1  | , 336  |
| Lebner , F. A.                 |         |         |      |       |   |    |      |        |
| Maria Gich                     |         |         |      |       |   |    | . 1  | , 429  |
| Der Ritter von Bogen           |         |         |      | •,    |   |    | III  | , 1346 |
| Lessmann, Daniel               |         |         |      |       | , |    |      |        |
| Der unbeimliche Gaft .         |         |         |      |       |   |    | . 11 | , 596  |
| Leutrum, Abolph Grhr. von.     |         |         |      |       |   |    |      | •      |
| Der Bogt auf Scharfened        |         |         |      |       |   |    | III  | . 955  |
|                                | •       |         | 411  |       |   | 7  | 11.  | , 500  |
| Lindner, Abelmar.              |         |         |      |       |   |    | -    |        |
| Des Teufels Butterfaß .        |         |         | '    |       |   |    | . [] | ,      |
| Der hirtenknabe bei Santt D    |         |         |      |       |   |    | . 1  | •      |
| Der Ritter von Falfenberg      | •       |         |      |       |   |    |      | , 605  |
| Lubwig I. Ronig von Bayern.    |         |         |      |       |   |    |      |        |
| Un Agnes Bernauerin .          |         |         |      |       |   | 11 | . I  | , 543  |
| Magenau, Rubolph.              |         |         |      |       |   |    |      |        |
| Maria von Brabant .            |         |         |      |       | - |    | . 1  | , 857  |
|                                |         |         |      |       |   |    |      | ,      |
| Das Balfahrtefreng bei Bieb    |         |         |      |       |   |    | 1    | . 660  |
| Due Ananiadererrent bet Bico   | ccepter | •       | •    |       | ' | •  |      | , 000  |

|       | is, Laurian.                 |        |       |         |          |        |      |      | 1      |      |
|-------|------------------------------|--------|-------|---------|----------|--------|------|------|--------|------|
|       | Meldior, wie bu willt!       | •      | ٠     |         | •        |        |      |      | I,     |      |
|       | Sidingens Burfel .           |        |       |         |          |        | ٠.   |      | I,     |      |
|       | Silbegarb von Sohened .      |        | •     |         |          |        |      | ٠    | H,     |      |
|       | Raiser Abolph's Tob .        |        |       |         |          |        |      |      | II,    | 827  |
|       | n, Julius.                   |        |       |         |          |        |      |      |        |      |
|       | Die Belbenfage von Beinrid   | h ber  | n Lõ  | men     |          |        |      |      | 111,   | 1205 |
|       | , Guftav.                    |        |       |         |          |        |      |      |        |      |
|       | Der Rupertefelfen .          |        |       |         |          |        |      |      | I,     | 349  |
|       | er, Abalbert.                |        |       |         |          |        |      |      |        |      |
| - 9   | Die Braut von Fürftenftein   |        |       |         |          |        |      |      | 1,     | 84   |
|       | St. Raftels Beilthum .       |        |       |         |          |        |      |      | II,    | 511  |
|       | Das Behatelt an ber hoben    | Wan    | b     |         |          |        |      |      | II,    | 523  |
|       | Der Fifcher am Arberfee      |        |       |         | . 17     |        |      |      | II,    | 533  |
|       | Graf Aswin's Tanne .         |        |       |         |          |        |      | ٠.   | · II,  | 53   |
|       | Agnes Bernauer               |        |       |         |          |        |      |      | II,    | 54   |
|       | Das Rreug auf bem Beffelbe   | rae    |       |         |          |        |      |      | II,    | 84   |
|       | Der Rnabe mit bem golbnen    |        |       |         |          |        |      | ٧.   | III,   |      |
| Wiis  | er, Franz.                   |        |       |         |          |        |      |      | ,      |      |
|       | Das Bigeunergrab im Balbe    | 211    | Magi  | hed     |          |        |      |      | II,    | 58   |
|       | Das Bappengeschent .         | . 84   | Jeune | ,,,,    | •        | •      |      | •    | ,      | 58   |
|       | Das Sufeifen ju Raabburg     | •      |       | •       | ÷        | •      | - 10 |      | II, 59 | 4 80 |
| അണ    | er, Bolfgang.                | •      | •     | •       | •        | •      |      | - 10 | 11, 0  | ,,,  |
| ***** | Bergog Otto's Liebe auf ber  | Charle | 1     | I had t | MD af FO | lelu - |      |      | ı,     | 8    |
|       | Der Birt von Dagersheim      |        |       | n bet : | * Court  | EIII   |      | •    | II,    |      |
|       | Rachtliche Ericheinung gu G: |        |       | •       | •        | •      |      | •    | 111,   |      |
|       |                              |        |       |         | •        |        |      |      | III,   |      |
| ·     | Die hirschjagt von Dachau    | •      |       |         |          |        | •    | •    | 111,   | 121  |
| ncenn | nann, Georg.                 |        |       |         |          |        |      |      |        |      |
|       | Das Quadenfolog .            | •      | ٠     | •       | •        | •      | ٠    | •    | I,     |      |
|       | Die Riefenburg               | ٠      | •     | •       | •        | •      | 7    |      | I,     |      |
|       | Eppelein von Gailingen       | •      | •     | •       | •        | •      | ٠    | ٠    | ٠ 1,   | 15   |
| Modn  | agel, Auguft.                |        |       |         |          |        |      |      | _      |      |
|       | St. Sehalbus zu Rurnberg     |        |       |         |          |        |      |      | · I,   |      |
|       | Die Grafin von Orlamunbe     |        | •     |         |          |        |      | • "  | I,     |      |
|       | Sungerenoth im Grabfelb      | •1     | •     |         | 20       |        |      |      | II,    |      |
| Der,  | Mar von.                     |        |       |         |          |        |      |      |        | . 1  |
|       | Die Gloden gu Speper         |        |       |         |          |        |      |      | - I,   | 31   |
| Otte, | 8r.                          |        |       |         |          |        |      |      |        |      |
|       | Rietburg                     | • *    |       |         | • 11     |        |      |      | ſ,     | 31   |
|       | fofer, Jof Unfelm.           |        |       |         |          |        |      |      |        |      |
|       |                              |        | 40    |         | ١. ١     |        |      |      | I,     | 8    |
| Pang  | A Dahrlein von ber Rufel     |        |       |         |          |        |      |      |        |      |
| Pang  | A Dahrlein von ber Rufel     |        |       |         |          | . 6    | 4.0  |      | I,     | 12   |
| Pang  |                              |        |       |         |          |        | 140  | =30  | I,     |      |

| D' Mir und ba 3weag      |            |        |       |      |        |        | . 4 | - I, | 467  |  |
|--------------------------|------------|--------|-------|------|--------|--------|-----|------|------|--|
| D' Bets                  |            |        |       |      |        |        |     | 11,  | 538  |  |
| Irmenful am Beterethore  | gu Reg     | ensbu  | rg    |      |        |        |     | 11,  | 557  |  |
| Die Dahr vom Portal g    | u Ganft    | Jaf    | ob    |      |        |        |     | II,  | 558  |  |
| Da Liab : Frana : Summa  | ١.         |        |       |      |        |        |     | 111, | 1127 |  |
| Der Thurm ju Altmann     | ftein      |        |       |      |        |        |     | III, | 1132 |  |
| G' Rinbamabrl von bee    | Erba       |        |       |      |        |        |     | III, | 1133 |  |
| Dlaten , August Graf von |            |        |       |      |        |        |     |      |      |  |
| Schneiberburg            |            |        |       |      |        |        | _   | I,   | 85   |  |
| Pocci, Frang Graf von.   |            |        |       |      |        |        |     |      |      |  |
| Ettale Stiftung          |            |        |       |      |        |        |     | T.   | 438  |  |
| Grunbung bes Rlofters 2  |            |        |       |      | 1      |        |     | •    | 442  |  |
| Der Schafflertang ju Di  |            |        |       |      |        | ·      | - 1 |      | 451  |  |
| Raifer Lubwigs Tob bei   |            |        |       |      | Ċ      | •      |     | 111, |      |  |
| Prantel, Georg.          | Omeliania  | •••    | •     | •    | •      | •      | •   | 120, |      |  |
| Sifteri vem Urfprung be  | 6 Glottes  | hant   | Salva | tora | 211 M  | tthran | 17  | . 1  | 465  |  |
| Brut, Robert.            |            | yaap   | ORIUM |      | 8" ~ " |        |     | -,   | 200  |  |
| Eppelin von Geilingen .  |            |        |       |      |        |        |     | 11,  | 642  |  |
| Onrfer, Joh. Labislaus.  | •          | •      | •     | •    | •      | •      |     | ,    | 012  |  |
| Die heilige Runigunbe .  |            |        |       |      |        |        |     | 111  | 1043 |  |
| Rapp, Georg.             |            | •      | •     | ٠    |        | •      | •   | 111, | 1040 |  |
| Die Schlacht auf bem Li  | difethe    |        |       |      |        |        |     | I,   | 46   |  |
| Rath, J. M.              | injetet    | •      | •     | *    | × •    | •      | •   | 1,   | 40   |  |
| Der ewige Schmiet im     | *141.56    | 1      |       |      |        |        |     |      | 400  |  |
|                          | Richterden | ırg    | •     | ٠    | •      |        | •   | I,   | 166  |  |
| Rehlen, Karl.            |            |        |       |      |        |        |     | **   | 0.40 |  |
| Der suchenbe Geift .     |            | •      | •     | ٠    | •      | •      | •   |      | 840  |  |
| Die bret Garge           |            | •      | •     | ٠    | •      | •      | •   |      | 1171 |  |
| Graf Albert von Detting  | zen .      | ٠      | •     | ٠    | •      |        | •   | ш,   | 1173 |  |
| Rogge, F. W.             |            |        |       |      |        |        |     |      |      |  |
| Die lette Schlacht .     |            | ٠      |       | ٠    |        | •      | •   | I,   | 14   |  |
| Rothgeb, Daniel.         |            |        |       |      |        |        |     |      |      |  |
| Das graue Mannchen .     |            |        |       | ٠    | •      | •      |     | I,   | 351  |  |
| Ructert, Friebrich.      |            |        |       |      |        |        |     |      |      |  |
| Barbaroffa               |            |        | . 2   |      |        | • 1    |     | I,   | 16   |  |
| Das Irrglodlein von G    | eßlach     |        |       | •    |        |        |     | I,   | 193  |  |
| Muttor, Julius.          |            |        |       |      |        |        |     |      |      |  |
| Des Dalers Rache .       |            |        |       |      |        |        |     | I,   | 250  |  |
| Das Teufelsthor zu Bu    | raburg     |        |       |      |        |        |     | I,   | 252  |  |
| Die Refibeng gu Burgbu   | ra .       |        |       |      |        |        |     | I,   | 253  |  |
| Des Dorfchens Rame .     |            |        |       |      |        | - 4    |     | I,   | 270  |  |
| Der Siebener Tang gu .   |            | thheir |       |      | 2.     |        | -   | I,   |      |  |
| Der Grabenreuter ju D    |            |        |       |      |        |        |     | 11,  |      |  |
| Der Rimparer Jager .     |            |        |       |      |        |        | ·   | 111. |      |  |
|                          |            | • •    | • •   | •    | •      |        | • • | ,    |      |  |
| Cabinus, Georg.          |            |        |       |      |        |        |     |      |      |  |

| Sach          | 8, Sane.                        |      |       |       |    |   |    | - 1   |      |  |
|---------------|---------------------------------|------|-------|-------|----|---|----|-------|------|--|
|               | Beibenfchlacht Rarle bes Großen |      | Regen | sburg |    |   |    | ı,    | 26   |  |
|               | Meltefte Sage von Regensburg    |      |       |       |    |   |    | Ι,    | 102  |  |
| Saph          | ir, M. G.                       |      |       |       |    |   |    |       |      |  |
|               | Die Seebraut ju Starnberg .     |      |       |       |    |   |    | III,  | 1357 |  |
| Scha:         | ndein, Lubwig.                  |      |       |       |    |   |    |       |      |  |
|               | Die Beinprobe gu Bachenheim     |      |       |       |    |   |    | I,    | 321  |  |
|               | Raspar von Spangenberg .        |      |       |       |    |   |    | Ι,    | 322  |  |
|               | Der Teufeloftein                |      |       |       |    |   |    | ī,    |      |  |
|               | Der hirt von Oggersheim .       |      |       |       |    |   |    | I,    | 337  |  |
|               | Cherharb von Ranbed             |      |       |       |    |   |    | - 1,  | 339  |  |
|               | Der Raugraf von Altenbaumber    | β.   |       |       |    |   |    | I,    | 342  |  |
|               | Der Teufeletisch                | ٠.   |       | 4     | ٠. |   |    | I,    | 353  |  |
|               | Der Ginaug                      |      |       |       |    |   |    | -1,   | 354  |  |
|               | Das Anablein von Speier .       |      |       |       |    |   |    | II,   | 791  |  |
|               | Das Dabden von Ginob .          |      |       | 41    |    |   |    | 11,   | 805  |  |
|               | Schloß Beutelftein              |      |       |       |    |   |    | 11,   | 808  |  |
|               | Silbegarb von Sobened .         |      |       |       |    |   |    | 111,  | 1832 |  |
| School School | eff von Scharffenftein , &      |      | an.   |       |    |   |    | ,     |      |  |
| C 647 111     | Sage vom Chiemfee               |      |       |       |    |   |    | . 11, | 925  |  |
|               | Klofter Wenarn                  |      |       |       |    |   |    |       | 1256 |  |
| @de           | nt, Ebuard von.                 |      | -     |       |    |   |    | ,     |      |  |
| C.,           | Um Grabe ber Agnes Bernauer     | ١.   |       |       |    |   |    | II,   | 544  |  |
|               | Die Glode ju Raftel             |      |       |       |    |   | Ĭ. | 11.   |      |  |
|               | Schloß Trauenit im Thale .      |      |       |       |    |   | ·  | 11,   |      |  |
| 1             | Der talte Baum                  |      |       | •     | •  | • | :  | II,   |      |  |
| ~ L.          | rl, Philipp.                    | •    | •     | •     | •  | • | •  | ,     |      |  |
| way e         | Die Rymphen von Raftell .       |      |       |       |    |   |    | I,    | 236  |  |
| ~ 1           | tibt, Franz.                    | •    | •     | •     | •  | • | •  | -,    | 200  |  |
| சுவு          |                                 |      |       |       |    |   |    | I,    | 108  |  |
| 414           | Der Dollinger                   | •    | •     | •     |    | • | •  | I,    |      |  |
|               | Das Kreuz                       | •    | •     | 1.77  | •  | ٠ | -  | I,    |      |  |
|               | Alberada ju Bang                | ٠    | •     |       | •  | • | •  | I,    |      |  |
|               | Der haß im Grabe                | •    | •     | ٠     | •  | • | •  | ,     |      |  |
|               | Botenlauben                     | •    |       |       | •  | • |    | I,    |      |  |
|               | Die brei Baufer Raifer Abolfs t | oon  | Rapau | •     | •  | • | •  | II,   | 030  |  |
| Schu          | err, Jatob.                     |      |       |       |    |   |    | **    | 692  |  |
|               | Die gerbrochene Saule gu Murn!  | berg |       | • '   | •  | • | •  | II,   | 635  |  |
| Schu          | ezler, August.                  |      |       |       |    |   |    |       | 404  |  |
|               | Die Freundesprobe               | ٠    |       |       | ٠  | ٠ | •  | I,    |      |  |
|               | Konrads von Würzburg Tob        | ٠    |       | •     | •  | • | ٠  | II,   |      |  |
|               | Der Lilienstengel               | •    |       |       | •  | ٠ | ٠  | -IΙ,  | 866  |  |
| <b>Ø</b> djö  | ppner, Alexander.               |      |       |       |    |   |    |       | _    |  |
|               | Das Schloß ber Bwerge .         | ٠    |       |       |    |   |    | I,    |      |  |
|               | Der Sahnentampf gu Rempten      |      |       |       |    | • |    | 1,    |      |  |
|               | Der betrogene Beiger            |      |       |       |    |   | ٠. | I,    | 44   |  |
|               |                                 |      |       |       |    |   |    |       |      |  |

| Name and the same | - 4    | 56    |   | -  |    |     |      |      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---|----|----|-----|------|------|--|
| Der Mohrentopf im Lauinger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wap    | pen . |   |    |    |     | I,   | 48   |  |
| Turnier ju Lanbebut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |   |    | 1. | . 1 | 1,   | 79   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |   | 1. |    |     | ĺ,   | 101  |  |
| Santt Emmeram                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |   |    |    |     | I,   | 103  |  |
| Die Regensburger Brude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |   |    |    |     | I,   | 113  |  |
| Burglinde ju Nurnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |       |   |    |    |     | ı,   | 136  |  |
| Abalbert von Babenberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |   |    |    |     | I,   | 205  |  |
| St. Johannienacht auf ber R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | arlebu | rg    |   |    |    |     | I,   | 263  |  |
| Das Bunberfreug .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |   |    |    |     | I,   | 300  |  |
| Afchaffenburge Retter .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |   |    |    |     | I,   | 305  |  |
| Chemannefdlegel ju Dosbach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |       |   |    |    |     | I,   | 372  |  |
| Blindheims Rame                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |   |    |    |     | I,   | 406  |  |
| Die beilige Ufra ju Mugeburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3      |       |   |    |    |     | Í,   | 410  |  |
| Die Bere bee Attila                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |       |   |    |    |     | I,   | 411  |  |
| Jafobe Lauber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |   |    |    |     | I,   | 414  |  |
| Relfenverwandeltes Schloß                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |       |   |    |    |     | 11,  | 652  |  |
| Der Sedenborfe Berfunft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |   |    |    |     | 11,  | 654  |  |
| Schramm, Rarl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |   |    |    |     | ,    |      |  |
| Sans Bilbenfteiner .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |       |   |    |    |     | II,  | 632  |  |
| Schuler, R. &.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |   |    |    |     | •    |      |  |
| Schlof Bambach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |   |    |    |     | 1,   | 320  |  |
| Schulze, &. A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |   |    |    |     | ,    |      |  |
| Silbegarbis und Talanb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |   |    |    |     | I,   | 29   |  |
| Schwab, Guffan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |   |    |    |     | ,    |      |  |
| Raifer Beinrichs Traumgeficht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |   |    |    |     | I.   | 110  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        | •     |   | •  | •  | •   | I,   |      |  |
| Konrabin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •      | •     |   |    | •  | •   | 11,  |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | :      | :     |   |    |    |     | 11,  |      |  |
| Scidl, 3oh. Gabriel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •      | •     | • | •  | •  | •   | ,    | 001  |  |
| Die Spielfarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |   |    |    |     |      | 440  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |   | •  | •  | •   | I,   |      |  |
| Balther von ber Bogelwelbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        | •     |   |    | ٠  |     | II,  |      |  |
| Heinrich Findelkind .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | •     |   |    |    | •   | ,    | 1188 |  |
| ** "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •      | •     |   | •  | ٠  | •   | 111, | 1231 |  |
| Sendiner, 3. 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |       |   |    |    |     |      |      |  |
| Sage von Gottfrieb Bappenbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eim    | •     |   |    |    |     | II,  |      |  |
| Pappenheims Tod .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | •     |   |    |    |     | 11,  |      |  |
| Theobelinbe von Bapern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |   |    |    |     | Ш,   | 1359 |  |
| Sephold, 3. B. B.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |       |   |    |    |     |      |      |  |
| Der Rampf um Mitternacht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |       |   |    |    |     | III, | 1087 |  |
| Das Bigeunergrab bei Beiffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | iftabt |       |   |    |    |     | III, | 1089 |  |
| Simroct, Rarl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |       |   |    |    |     |      |      |  |
| Bamberger Bage .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |   |    |    |     | I,   | 209  |  |
| Beinrich von Rempten .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |   | •  | •  |     | II,  |      |  |
| Der Möringer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        | •     |   | •  | •  | •   | II,  |      |  |
| are breakly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •      | •     |   | •  | •  | •   | 11,  | 200  |  |

|                                             | 457   |      |        |        |   |     | ,                |  |
|---------------------------------------------|-------|------|--------|--------|---|-----|------------------|--|
| Richard Löwenherz                           |       |      |        |        |   |     | 111, 952         |  |
| Abalbert von Babenberg .                    |       |      |        |        |   |     | III, 1057        |  |
| Stichaner.                                  |       |      |        |        |   |     |                  |  |
| Das Kreug im Altmublthale .                 |       |      |        |        |   |     | I, 369           |  |
| Stober, Auguft.                             |       |      |        |        |   |     |                  |  |
| Das Grab im neuen Munfter 3:                | u Wür | burg |        |        |   |     | I, 248           |  |
| Stolterfoth, Abelheib von.                  |       |      |        |        |   |     |                  |  |
| Der Dollinger                               |       |      |        |        |   |     | I, 107           |  |
| Strauch, B. B.                              |       |      |        |        |   |     |                  |  |
| Eppelin von Gailingen .                     |       |      |        |        |   |     | I, 150           |  |
| Der Thorschmib von Reumartt                 |       |      |        |        |   |     | II, 576          |  |
| Der Klapperer                               |       |      |        |        |   | ٠,  | II, 582          |  |
| Die Duble an ber Lauterach .                |       |      |        |        |   |     | III, 1118        |  |
| Summer, Anbre.                              |       |      | •      |        |   |     |                  |  |
| Die Juben ju Deggenborf .                   |       |      |        |        |   |     | II, 528          |  |
| Sutner , 3.                                 |       |      |        |        |   | * / | ,                |  |
| Dermannoftein                               |       |      |        |        |   |     | 1, 359           |  |
| Zafrathehofer, 3. B.                        | •     | •    | •      | •      |   |     | ,                |  |
| Die Remptermaife                            |       |      |        |        |   |     | II, 486          |  |
|                                             | ٠     | •    | •      | •      | • | •   | 11, 100          |  |
| Zied, Lubwig. Siegfrieb ber Drachentobter . |       |      |        |        |   |     | I, 330           |  |
| •                                           | •     | •    | ٠      | •      |   | •   | 1, 330           |  |
| Uhland, Ludwig.                             |       |      |        |        |   |     | TT 700           |  |
| Graf Cberftein                              |       | •    |        |        | • | •   | II, 789          |  |
| Ulmer, Karl.                                |       |      |        |        |   |     |                  |  |
| Rarl ber Große im Untereberg                |       | •    | •      | •      | • | •   | I, 3             |  |
| Der Graf von Pappenheim .                   | •     | ٠    | •      | •      | • | • * | 11, 842          |  |
| Ungenannte Dichter.                         |       |      |        |        |   |     |                  |  |
| Der Mangenfprung bei Fußen                  |       | ٠    | •      | ٠      | ٠ |     | I, 35            |  |
| Die Munchner Sauerbaden .                   | •     |      | ٠      |        | ٠ | •   | I, 72            |  |
| Der Teufel und ber Wind .                   |       | •    | ٠      | ٠      | • |     | I, 74            |  |
| herzog Chriftophs Stein .                   | •     | ٠    |        |        | ٠ |     | -,               |  |
| Der Rotthaffte Gerkunft .                   |       | •    | ٠      | •      | • | •   | -,               |  |
| Lubmilla von Bogen                          | -     | •    | •      | •      | ٠ | •   | .,               |  |
| hans Dollinger                              |       | •    | •      | •      | • | ٠   | I, 106<br>I, 192 |  |
| Der Rirchenbrunnen gu Ginfpach              |       |      | ٠      | ٠      | : | •   | I, 192           |  |
| Unfer Liebefrau von Ettal und               |       |      | a her  | Mana.  | - | :   | I, 439           |  |
| Das Tobtenmahl ju Schenern                  |       |      | g bet  | 20ayer |   |     | II. 505          |  |
| Das fegnenbe Chriftfind vom R:              |       |      |        |        |   | •   | II, 590          |  |
| Sagenhaftes Alter ber Stadt W               |       |      | - will | nneet  |   |     | 111, 1153        |  |
|                                             | ·     |      | •      |        |   |     | III, 1156        |  |
| Des Burggrafen Sohne .                      |       |      | •      | :      |   |     | III, 1319        |  |
| Das lette Fraulein von Rugelbe              |       | ·    | Ċ      | :      |   | Ċ   | III, 1333        |  |
| was upit Committee out Stufferor            | -0    | •    | •      | •      | • | •   | ,                |  |

| Bie St. Sebalbus nach feinem Tobe ei                                                      | nen !  | 3weifter | befie | gt  |     | I,    | 135 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------|-----|-----|-------|-----|
| henricus Rumel                                                                            |        |          |       |     |     | · I,  | 138 |
| Der Gangolfebrunnen                                                                       |        |          |       | . 1 |     | 11,   | 763 |
| Die beiben Tobten gu Speper .                                                             |        |          |       |     |     | 11,   | 790 |
| Bolfelieder.                                                                              |        |          |       |     |     |       |     |
| Der Roftauf                                                                               |        |          |       |     |     | I,    | 18  |
| Epple von Beilingen                                                                       |        |          |       |     |     | I,    | 149 |
| Bon ber Bergogin von Orlamunbe                                                            |        |          |       |     |     | ľ,    | 18  |
| Der Linbenfdmibt                                                                          |        |          |       |     | . 1 | ` I,  |     |
| and at                                                                                    |        |          | •     |     |     | I,    | 34  |
| Sidingen                                                                                  |        |          |       |     |     | I,    | 34  |
| Ehrensache und Satisfaction gu Bungbu                                                     | ra     |          |       |     |     | I.    |     |
| Albertus Magnus. 1. 2                                                                     |        |          | -     |     |     |       | 39  |
| Ulrich Schwarz, Burgermeifter von Aug                                                     |        |          |       |     |     |       | 41  |
|                                                                                           |        |          |       |     |     | II.   |     |
| Maria Sulf bei Paffau                                                                     |        | ·        |       |     | ·   | 11,   |     |
| Lieb von ber fconen Bernauerin .                                                          |        | •        |       |     | •   | II,   |     |
| Das Lieb vom Pappenheim                                                                   | •      |          |       |     |     | 11,   |     |
| Lieb von Enthauptung ber Bergogin De                                                      |        |          |       | -   | •   | . II, |     |
| Bacternagel, Bilbelm.                                                                     | actu c | en ou    | yeen  | •   | •   | ,     | CU  |
| Kaiser Rubolfs Grabritt                                                                   |        |          |       |     |     | II,   | 80  |
| Beiglein, Beter.                                                                          | •      | •        |       | •   | •   | 11,   | 00  |
| Bie bie Rothenburger Ingelftatt erbroch                                                   | A11    |          |       |     |     | ÍI,   | 66  |
| Beifart, Bolfgang.                                                                        | r II   | •        | •     | •   | •   | 11,   | 00  |
| Albrecht Durer im Munbe bes Bolles                                                        |        |          |       |     |     | III.  | 444 |
| Weis, Frang.                                                                              | ٠.     | •        | •     | •   | •   | 111,  | 114 |
| Der Jungfernsprung bei Dahn .                                                             |        |          |       |     |     | 1.    | 5   |
|                                                                                           | •      | •        | •     | •   | •   | II.   | 79  |
| Der Teufeloftein                                                                          | •      | •        | •     | •   | •   | ,     |     |
| Das Königefrenz                                                                           |        | •        |       | •   | •   | II,   | 82  |
| Behel, K. F. G.                                                                           |        |          |       | ٠.  |     |       |     |
| Bamberger Bage                                                                            | •      |          |       | •   | •   | Ι,    | 21  |
| Widman, 3org.                                                                             |        |          | - 2   |     |     | **    | *^  |
| Min ichones Lpeb von Bilfhofen .                                                          | ٠      | •        | •     | ٠   | •   | II,   | 52  |
| Bihl, Ludwig.                                                                             | 1      |          |       |     |     |       |     |
| Der Spielmann von Blonnhoven .                                                            | •      |          | •     | •   | •   | II,   | 88  |
| Will, Philipp.                                                                            |        |          |       |     |     | _     |     |
| Der Definer ju Bamberg                                                                    | •      | •        |       | •   | ٠   | I,    | 21  |
| Der Inicente Gfel                                                                         | •      |          |       | •   |     | 11,   | 75  |
| Schloß Freudenberg                                                                        |        |          | •     |     |     | II,   | 78  |
| Die Dichaelstirche auf bem Engeleberge                                                    |        |          |       |     |     | 11,   |     |
|                                                                                           |        | . 1      |       |     |     | 11,   | 78  |
| Der Runiginbrunnen im Glfavathale                                                         |        |          |       |     |     |       |     |
|                                                                                           |        |          |       |     |     |       |     |
| Der Runiginbrunnen im Elfavathale<br>Bapf, hermann.<br>Die Golbtapelle am Epprechiftein . |        |          | . 1   |     |     | I,    | 16  |

| Die Beifter   | firche auf bem Ochsen | topf |  |        |  | 1,   | 158  |
|---------------|-----------------------|------|--|--------|--|------|------|
| Die weiße     | frau                  |      |  |        |  | 1,   | 186  |
| Richard Lor   | enhers und Blonbel    |      |  |        |  | I,   | 309  |
| Der alte M    | eibenbaum bei Dund    | berg |  |        |  | 11,  | 611  |
| Der Teufel    | tifd auf Balbftein    |      |  |        |  | II,  | 620  |
| Bapf, Bhilipp |                       |      |  |        |  |      |      |
| Der Berrge    | ttftein bei Gelb .    |      |  |        |  | II,  | 609  |
| Das fteiner   | ie Rreug bei Gelb     |      |  | 4 40 . |  | II,  | 610  |
| Sanft Gan     | golfethurm in Sollfel | b .  |  |        |  | 11,  | 613  |
| Rroatenwall   | chen bei Bunfiebel    |      |  |        |  | 11,  | 622  |
| Der leibige   | Schufter              |      |  |        |  | 111, | 1063 |

#### Munbarten

## in welchen Gagen ergablt murben :

| 1) | Michaffenburg III, 1333. 2) Egerthal I, 172. 3) Lauingen II,          |
|----|-----------------------------------------------------------------------|
|    | 861, 862. 4) Memmingen II, 876-879. 5) Rurnberg III, 1144.            |
|    | 6) Dberbayern I, 58, 60, 67, 68, 431, 435; H, 917. 7) Dberpfalg       |
|    | I, 89, 121, 467; II, 538; III, 1127, 1133. 8) Doffenfurt III, 1007.   |
|    | 9) Orb I, 307. 10.) Pfalg I, 321, 322, 335, 337. 11) Blech III, 1102. |
|    | 12) Bulfdnis: und Saalthal I, 177, 178. 13) Bellheim II, 849.         |
|    | 14) Beftrich I, 339, 342, 353, 354; II, 805, 808; III, 1382.          |
|    | 15) Burgburg I, 238; II, 669, 673 - 684, 686, 724, 734 - 745;         |
|    | 111, 980, 984, 985, 989, 990.                                         |

## Inhalt des dritten Sandes.

| 00    |                                                    | Cure |
|-------|----------------------------------------------------|------|
| Vorwe |                                                    | V    |
| 930.  | Jungftes Rolandelleb                               | 1    |
| 931.  | Der Roffprung bei Speier                           | 3    |
| 932.  | Radtliche Erscheinung zu Speier                    | 4    |
| 933.  | Berftorung bes Rlofters St. Mebarb bei Mutterftabt | 6    |
| 934.  | Des Pfalzgrafen hirschjagd                         | 6    |
| 935.  | Der Beift auf bem Bleifelfen                       | .7   |
| 936.  | Die Rapelle bes heiligen Cyriatus                  | 8    |
| 937.  | Das Pfalzer Beberlein                              | 9    |
| 938.  | Die hand bes Tobten                                | 10   |
| 939.  | Die unverwesliche hand                             | 11   |
| 940.  | Rolb von Wartenberg                                | 12   |
| 941.  | Der Beift vom Rothenfele                           | 13   |
| 942.  | Die Legenbe von ber Grunbung Difibobenberge        | 15   |
| 943.  | Der Mutter Fluch                                   | 18   |
| 944.  | Das Fraulein vom Bilenftein                        | 19   |
| 945.  | Der Retterbrunnen                                  | 20   |
| 946.  | Der Zweibruder Syndicus                            | 20   |
| 947.  | Der Teufelebrunnen                                 | 23   |
| 948.  | Das goldne Regelfpiel                              | 25   |
| 949.  | Der pfalgifche Tell                                | 25   |
| 950.  | Bie bie Bauern Schlof Linbelbrunn nahmen           | 26   |
| 951.  | Die Burgfrau auf Berwartftein                      | 27   |
| 952.  | Richard Lowenherz                                  | 27   |
| 953.  | Die goldne Orgel                                   | 29   |
| 954.  | Der Schap auf Scharfened                           | 29   |
| 955.  | Der Bogt auf Scharfened                            | 30   |
| 956.  | Der boje Scharfeneder                              | 31   |
| 957.  | Fucheloch bei Beistam                              | 32   |
| 958.  | Raifer Rubolphe Ritt jum Grabe                     | 33   |
| 959.  | Amerebrunn                                         | 34   |
| 960.  | Der Schat von Amorbach                             | 34   |
| 900.  | Att Supup von Amotorius                            | 34   |

## 461 ----

|        |                                                                | Seite |
|--------|----------------------------------------------------------------|-------|
| 961.   | Die große Best im Maingrunde                                   | 35    |
| 962.   | Der Peftvogel                                                  | 36    |
| 963.   | Bie Graf Dichael von Bertheim gu Lengfurt gerettet worben      | 36    |
| 964.   | Der Trautberg bei Bafenlohr                                    | 38    |
| 965.   | Der Rlofterfcat im Breitenftein                                | 39    |
| 966.   | Die Reuftabter Glode                                           | 40    |
| 967.   | Die Ronnen im Lowensteiner Balb                                | 41    |
| 968.   | Urfprung bes Dorfes Beibersbrunn                               | 41    |
| 969.   | Die Drautleinsapfel ju Lohr                                    | 42    |
| 970.   | Der feurige Mann bei Steinbach                                 | 42    |
| 971.   | Die Protestanten in Mariabuchen                                | 43    |
| 972.   | Das fteinerne Rreug bei Unnsbach Landgerichts Rothenfels       | 44    |
| 973.   | Der huimann                                                    | 44    |
| 974.   | Die Mainzer vor Riened                                         | 45    |
| 975.   | Erlabrunns Dame                                                | 46    |
| . 976. |                                                                | 46    |
| 977.   | Der Beifterzug auf ber Rarleburg                               | 47    |
| 978.   | Der Graf von Lichtenholz                                       | 48    |
| 979.   | Das Marienbild und ber Schafer                                 | 49    |
| 980.   | Der Rimparer Jager                                             | 49    |
| 981.   | Die Rinber bes Fürftbifchofe Julius                            | 50    |
| 982.   | Die eiferne Jungfrau im Coneibthurme ju Burgburg               | 51    |
| 983.   | Die Grundung bes Burgerfpitals                                 | -51   |
| 984.   | Graues Mannlein im Ganfeftall                                  | 51    |
| 985.   | Die Trauben                                                    |       |
| 986.   | B. Athanafius Rirchers mertwurbige Bifion                      | 53    |
| 987.   | Speifet mit ben Engeln im Dome                                 | 54    |
| 988.   | Der gefegnete Birnbaum                                         | 55    |
| 989.   | Das Teufelsthor zu Wurzburg                                    | 55    |
| 990.   | Der vergethenbe Dellanb                                        | 56    |
| 991.   | Der Balmenefel                                                 |       |
| 992.   | Der blaue Montag                                               | 57    |
| 993.   | Det Galunt Atoming                                             | 57    |
| 994.   | Das Gefundheitsbrunnlein                                       | 58    |
| 995.   |                                                                | 58    |
|        | Der Fluggott bes Maines                                        | _     |
| 996.   | Die Ravensburg                                                 | 59    |
|        | Der Ebrager Schab                                              | 59    |
| 998.   | Benennung bes Mifolausberges                                   | 60    |
| 999.   | Die Legende von bem Bunberbilbe auf bem Rappele bei Burgburg . | 60    |
| 1000.  | Bunberbare Befchutung bes "Rappele" bet Burgburg               | 62    |
| 1001.  | Geisterjagt auf bem Parabeplas                                 | 62    |
| 1002.  | St. Anbreas-Rlofterlein bei Burgburg                           | 63    |
| 1003.  | Die Schönfteinsage                                             | 63    |
| 1004.  | Die Sage von ber alten Burg bei Röttingen                      | 65    |

| ****  | On the second of the second of the second                    | Ceite |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 1005. | Legenbe von ber beiligen Softie gu Rottingen                 | 66    |
| 1006. | Bober bas hundheimer Thor ju Rottingen feinen Ramen betommen | 69    |
| 1007. | Der Unfug ober Gfe'smann bei Burgerroth                      | 70    |
| 1008. | Der Schwebenbien ju Rottingen                                | 71    |
| 1009. | Bolfgangefirchweih zu Ochsenfurt                             | 72    |
| 1010. | Die Klöpsleinsnacht                                          | 73    |
| 1011. |                                                              | 73    |
| 1012. | Der Lindwurm gu Marktbreit                                   | 74    |
| 1013. | Die Wallfahrtefirche zu Iphofen                              | 74    |
| 1014. | Graf hermann von Raftell auf ber Bogelsburg                  | 75    |
| 1015. | Die Ellafort                                                 | 75    |
| 1016. | Abelgunde von Stolberg                                       | 76    |
| 1017. | Der Ritter vom Babelftein                                    | 76    |
| 1018. | Spielenbe Bauern                                             | 78    |
| 1019. | Der blaue Storch im Thale bei Dunnerftabt                    | 78    |
| 1020. | Ngenwiese bei Kissingen                                      | 79    |
| 1021. | Schlipohrchen                                                | 79    |
| 1022. | Der Fridenhaufer Gee                                         | 80    |
| 1023. | Die Schubsoble                                               | 81    |
| 1024. | Das Alpbruden<br>Die Fußeiche bei Birtenfelb                 | 81    |
| 1025. | Die Rugeiche bei Birtenfelb                                  | 82    |
| 1026. | Das Bappen ber Freiherren vom Stein gum Altenftein           | 83    |
| 1027. | Die eisernen Rarten                                          | 83    |
| 1028. | Die eisernen Karten                                          | 84    |
| 1029. | Die Bere von Staffelftein                                    | 84    |
| 1030. | Legenbe pom beiligen Bictor                                  | 86    |
| 1031. | Legenbe vom heiligen Bictor                                  | 87    |
| 1032. | Banbelnbe Frau auf Rauened                                   | 87    |
| 1033. | Das Ririchhaumchen auf Burg Rauened                          | 88    |
| 1034. | Der ftille Gaft .                                            | 88    |
| 1035. | Der Rirchenbau ju Ronigeberg                                 | 90    |
| 1036. | Der Agel-Orben                                               | 91    |
| 1037. | Der Beifterzug in ber Ritterkapelle ju haffurt               | 91    |
| 1038. | Das Grab ber Liebenben                                       | 92    |
| 1039. | Die Jungfrauen ju Spielhof                                   | 93    |
| 1040. | Die Ballfahrtstapelle gu Burgwindheim                        | 94    |
| 1041. | Das Steintragen zu Burgebrach                                | 94    |
| 1042. | Der Dombaumeister ju Bamberg                                 | 95    |
| 1043. | Die heilige Runigunde                                        | 95    |
| 1043. |                                                              | 97    |
| 1044. | Runigundis und ber Sonnenstrahl                              | 98    |
|       | Runigundens Sandschuß                                        |       |
| 1046. | Junigunote in Flammen                                        | 98    |
| 1047. | Die Bafderin an ber Kreben                                   | 100   |
| 1048. | Runigundis und bie Aebtiffin walle in.                       | 101   |

|       |                                                         | Seite |
|-------|---------------------------------------------------------|-------|
| 1049. | Runigundens Ring                                        | 102   |
| 1050. | Suffohola                                               | 103   |
| 1051. | Bie Beinrich ber Beilige vom Steine genas               | 104   |
| 1052. | Cede virgo virgini!                                     | 105   |
| 1053. |                                                         | 105   |
| 1054. | Das Chriftusbild am Dichelsberg                         | 106   |
| 1055. | Die Sage vom Edenbuttner                                | 106   |
| 1056. | Die Baberftiftung                                       | 110   |
| 1057. | Mbalbert von Babenberg                                  | 111   |
| 1058. | Die Rirche auf bem Schiefberg                           | 113   |
| 1059. | Bilatus in Forchheim                                    | 113   |
| 1060. | Beibenftabt und Bihte Bohle                             | 114   |
| 1061. | Die fteinerne Rape bei Ailofelb                         | 115   |
| 1062. | Die Suffiten gu Baireuth                                | 116   |
| 1063. | Der leibige Schufter                                    | 117   |
| 1064. | Das Beiftermahl auf ber Burg Ballenroben                | 118   |
| 1065. | Das verlorene Rinb                                      | 119   |
| 1066. | Der einäugige Benebiger                                 | 120   |
| 1067. | Die Benetianer im Fichtelberg                           | 120   |
| 1068. | Die Bolle auf bem Rubolfftein                           | 122   |
| 1069. | Die Dolle auf bem Rubolfftein                           | 123   |
| 1070. | Challen and have CD-15 Chales                           | 123   |
| 1071. | See im Ochsenkopf                                       | 124   |
| 1072. | Der Garten am Balbftein                                 | 125   |
| 1073. | Der Tenfelsplat                                         | 125   |
| 1074. | Das Guhnertröglein                                      | 125   |
| 1075. | Sagenhafte Schwante im Fichtelgebirge                   | 126   |
| 1076. | Das rettenbe Bilb gu Mariaweiher                        | 127   |
| 1077. | Das Zauberbuchlein                                      | 127   |
| 1078. | Das alte Schlof von Saalenftein                         | 128   |
| 1079. | Das feltfame Bilb                                       | 129   |
| 1080. | Der eingemauerte Monch in ber St. Dichaelstirche gu Dof | 130   |
| 1081, | Das felige Beglein                                      | 130   |
| 1082. | Das selige Weglein                                      | 131   |
| 1083. | Der Teufelsberg bei hof                                 | 132   |
| 1084. | Der Golbberg bei Selb                                   | 133   |
| 1085. | Der Roblenbrenner am Silberbrunnen                      | 133   |
| 1086. | Das Moosmutterlein                                      | 134   |
| 1087. | Der Rampf um Mitternacht                                | 134   |
| 1088. | Berrgottofteine im Bichtelgebirge                       | 135   |
| 1089. | Das Bigeunergrab bei Beißenftabt                        | 136   |
| 1090. | Das Zwerglein auf bem Schlofberge bei Thierftein        | 136   |
| 1091. | Die fcmarge Rub in Schlottenhof                         | 137   |
| 1092. | Die Ronne von Biefenthau                                | 138   |
|       |                                                         |       |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Geite |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1093. | Das rothe Mannlein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 138   |
| 1094. | Der Bettermacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 139   |
| 1095. | Der Pfrentichweiher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 140   |
| 1096. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 141   |
| 1097. | Das Gemeinbefischwaffer im Pegnithal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 141   |
| 1098. | Bann bas Pfarrborf Alfalter ein Birthbaus betommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 141   |
| 1099. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 142   |
| 1100. | Das Altargemalbe in ber Rirche ju Artelehofen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 143   |
| 1101. | Guterwerth jur Beit bes breißigjabrigen Rrieges                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144   |
| 1102. | Die Blecher Bruden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 144   |
| 1103. | Die Blecher Bruden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 145   |
| 1104. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145   |
| 1105. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 145   |
| 1106. | Die verwunschene Kirche                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 146   |
| 1107. | Die Claublirche bei Begenftein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 146   |
| 1108. | Die Clauslirche bei Begenstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 117   |
| 1109. | Der Spihleinstag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 147   |
| 1110. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148   |
| 1111. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 149   |
| 1112. | Seeligennerten Rarelshach                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 150   |
| 1113. | - Superior of the state of the  | 150   |
| 1114. | Schweppermanns Bappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 151   |
| 1115. | Schweppermanns Bappen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 151   |
| 1116. | Das hundlein ju Kaftel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 151   |
| 1117. | Der Tenfeldingt hei Dentmaner                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 152   |
| 1118. | Der Teufelsspuck bei Deußmauer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 153   |
| 1119. | Die Priefterfaule zu Schwandorf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 154   |
| 1120. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 155   |
| 1121. | Der Hammer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 156   |
| 1122. | Der Buchberg bei Berngau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 157   |
| 1123. | the standard of the standard o | 158   |
| 1124. | Das rothe Beiblein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 159   |
| 1125. | Der hölzerne Efel zu Berching                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 160   |
| 1126. | Die Sage von ber Steinfaule bei Kneiting                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 160   |
| 1127. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 162   |
| 1128. | Da Liabsfraua-Summa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 164   |
| 1129. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165   |
| 1130. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165   |
| 1131. | Die Jungfrau bei Weltenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 166   |
| 1131. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 166   |
| 1132. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |
| 1134. | 'S Kindamāhrl von dee Erba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 167   |
| 1134. | Opfer in Stein verwandelt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 169   |
|       | Der filberne Ritter in ber Rumburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 169   |
| 1136. | Der Orbelbach gu Gichftabt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 170   |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |

## 465 ----

|        |                                                                 | Grite |
|--------|-----------------------------------------------------------------|-------|
| 1137.  | Das Glefwelbchen                                                | 170   |
| 1138.  | Reiter ohne Ropf                                                | 171   |
| 1139.  | Sage von ber Bilibalbeburg                                      | 171   |
| 1140.  | Sage vom Beingafteig                                            | 172   |
| 1141.  |                                                                 |       |
| -1142. |                                                                 | 173   |
| 1143.  |                                                                 | 173   |
| 1144.  | Albrecht Durer im Munbe bes Bolfce                              | 174   |
| 1145.  |                                                                 | 175   |
| 1146.  | Bom Urfprung ber Karthause zu Rurnberg                          | 176   |
| 1147.  | Die Allerfeelenmeffe bet St. Loreng                             | 177   |
| 1148.  | Raiserswiese bei Cabolzburg                                     | 178   |
| 1149.  | hertommen ber von Sedenborf                                     | 178   |
| 1150.  |                                                                 | 179   |
| 1151.  |                                                                 |       |
| 1152.  |                                                                 | 180   |
| 1153.  |                                                                 |       |
| 1154.  |                                                                 |       |
| 1155.  | Der Effigfrug                                                   | 182   |
| 1156.  | Die Bolfshenter                                                 | 182   |
| 1157.  | Der goll gu Lellenfelb                                          | 183   |
| 1158.  |                                                                 | 184   |
| 1159.  | Der Schat im Gofheimer Schloffe                                 | 184   |
| 1160.  | Die herrgottsbaber                                              | 185   |
| 1161.  |                                                                 | 185   |
| 1162.  |                                                                 | 186   |
| 1163.  | Die bofen Bruber auf ber Burg Tollenftein                       | 187   |
| 1164.  | Beifter auf bem Bielanbstein                                    | 189   |
| 1165.  | Die Schweppermanneburg ju Runftein                              | 190   |
| 1166.  | Die fteinernen Ropfe an ber Rirche ju Bergen                    | 190   |
| 1167.  | Bunberbares Rreus su Mouern                                     | 191   |
| 1168.  | Sagen vom Schloffe Ledegemunb<br>Der Tabadebanbler ju Oftenborf | 191   |
| 1169.  | Der Tabadebanbler gu Oftenborf                                  | 192   |
| 1170.  | Rlofter Raisheims Entfteben                                     | 193   |
| 1171.  | Die bret Garge                                                  | 193   |
| 1172.  | Die Rarab bet Barburg                                           |       |
| 1173.  | Graf. Albert von Dettingen                                      | 195   |
| 1174.  | Bie ein Graf von Ballerftein Rlofter Manngen gestiftet          | 197   |
| 1175.  | Die Jubenschlacht ju Rorblingen                                 | 197   |
| 1176.  | Sharladrennen zu Rorblingen                                     | 199   |
| 1177.  | Rasrennen ju Reuftabt a. Donau                                  | 199   |
|        | Das Feuer ber Bere                                              | 199   |
|        | Der Miffaustag in Schwaben                                      |       |
| 1180.  | Das himmelfenerbrennen                                          | 201   |
|        |                                                                 | AU.   |

|       |                                                                  | Seite |
|-------|------------------------------------------------------------------|-------|
| 1181. | Das Biesgerenfüllen                                              | 202   |
| 1182. | Der Efchenmann                                                   | 202   |
| 1183. | Das Eicheläpele bei Minbelheim                                   | 202   |
| 1184. | Santt Georgenberg                                                | 203   |
| 1185. | Das Gaisthor gu Raufbeuren                                       | 204   |
| 1186. | Das Margenfraulein auf ber Margeburg bei Raufbeuren              | 205   |
| 1187. | Boher bas Dorf "Auffirch" bei Raufbeuren feinen Ramen hat        | 206   |
| 1188. | Beinrich Findellind                                              | 207   |
| 1189. | Bie bie Rirche ju Rieb bei Rempten ihren Urfprung genommen       | 208   |
| 1190. | Godelervertauf in Bobeleberg                                     | 209   |
| 1191. | Die Rirche zu Rapel bei Unterammergau                            | 210   |
| 1192. | Die brei Raften bei Ammergan                                     | 210   |
| 1193. | Die Beifterbeschwörung im Schloffe Berbenfele                    | 211   |
| 1194. | Der Schat am Betterftein                                         | 211   |
| 1195. | Das Rachtgejaib bringt einen Garmifder nach Engabin              | 212   |
| 1196. | Der Burggeift auf ber Storgenburg                                | 212   |
| 1197. | Der Drache von Murnau                                            | 214   |
| 1198. | Der Rirchenschat vom Rlofter Bolling in ber Burgruine Bilbenberg | 215   |
| 1199. | Das Bogerlfraulein und bie Bogeleburg ju Beilheim                | 215   |
| 1200. | Die Legende von ben Beilthumern gu Unbeche auf bem heiligen Berg | 216   |
| 1201. | Bie bas Gotteshaus ju Auffirden erbaut worben                    | 217   |
| 1202. | Ebigna von Puch                                                  | 218   |
| 1203. | Raifer Lubwigs Tob bei Fürstenfelb                               | 219   |
| 1204. | Raifer Ludwig in ber Frauentirche ju Dunchen                     | 219   |
| 1205. | Die Belbenfage von Beinrich bem Lowen                            | 220   |
| 1206. | Der Baumeifter ber Santt Micheleftriche                          | 223   |
| 1207. | Der Jungfernthurm ju Dunchen                                     | 223   |
| 1208. | Bom iconen Thurm ju Munchen                                      | 224   |
| 1209. | Der Teufel ale Schildwache auf ber Berenbaftei                   | 224   |
| 1210. | Der Schlafhaubentramer                                           | 225   |
| 1211. | Die brei Raben                                                   | 225   |
| 1212. | Die Sage vom ichwarzen Ralb                                      | 226   |
| 1213. | Tutlipfeiferl                                                    | 227   |
| 1214. | Eutlipfeiferl                                                    | 227   |
| 1215. | Die Biricigagb von Dachau                                        | 227   |
| 1216. | Altomunfter                                                      | 230   |
| 1217. | Sagenhaftes von bem uralten Dorfe Schongeifing                   | 231   |
| 1218. | Die Conberburg bei Schöngeifing                                  | 232   |
| 1219. | Die Infel "Bum Thurm"                                            | 233   |
| 1220. | Gin Frauentlofter in Schongetfing                                | 233   |
| 1221. | Der bagerifde Siefel im Inrhofe                                  | 234   |
| 1222. | Die Felbtapelle bet Bolghaufen                                   | 234   |
| 1223. | Der heilige Rreugmalb bei Bolghaufen                             | 235   |
| 1224. | Die Glode in ber Rirche ju Pfaffing                              | 236   |
|       |                                                                  |       |

|       |                                                     | Seite |
|-------|-----------------------------------------------------|-------|
| 1225. |                                                     | 236   |
| 1226. | Die Saule des Bellhofe bei Schöngeifing             | 236   |
| 1227. | Der teinerne Mann ju Augsburg                       | 237   |
| 1228. |                                                     | 238   |
| 1229. | Das fcone Elfelein von Augeburg                     | 238   |
| 1230. | Klara Dettin                                        | 239   |
| 1231. |                                                     | 239   |
| 1232. | Sankt Ulrich, ber Berfohner                         | 240   |
| 1233. | Die Ronne ju Ingolftabt                             | 242   |
| 1234. | Thurm zu Ingolftabt                                 | 242   |
| 1235. | Der Müller von Thui                                 | 243   |
| 1236. | Beifenfelb                                          | 243   |
| 1237. | Die Salletau                                        | 243   |
| 1238. | Sage von hofberg                                    | 245   |
| 1239. | Der felige Beinrich zu Gberzhaufen                  | 245   |
| 1240. |                                                     | 245   |
| 1241. | Die Bans auf bem Schlachtfelbe von Bameleborf       | 246   |
| 1242. | Der hofnarr ju Trauenit                             | 247   |
| 1243. | Beift in Lochham                                    | 247   |
| 1244. | Legenbe vom heiligen Fronleichnam bei Binabiburg    | 248   |
| 1245. | Wimmaffings Rame                                    | 248   |
| 1246. | Sage von einem Schlof bei Dorfen                    | 249   |
| 1247. | Urfprung bes Mineralbades Unna Brunn                | 249   |
| 1248. | Urfprung ber Rirche Bietlbach im Renthale           | 250   |
| 1249. | Urfprung ber Ballfahrtefirche Mariathalheim         | 251   |
| 1250. | Der Ritter mit bem Schweinstopfe ju Lindum          | 251   |
| 1251. | Die Rirche gu Mattenbett                            | 252   |
| 1252. | Bom feligen Conrad Rantwein ju Bolfratshaufen       | 252   |
| 1253. | Bom Martigichlerf ju Bolfratshaufen                 | 253   |
| 1254. | Bom Sastabubl zu Wolfratshausen                     | 254   |
| 1255. | Die Schweben in Beuerberg                           | 255   |
| 1256. | Rlofter Wegarn                                      | 256   |
| 1257. | Berentuche auf einer Alm                            | 257   |
| 1258. | Kioster Wegarn                                      | 257   |
| 1259. | Der haberwama                                       | 258   |
| 1260. | Abelbeib von Degling                                | 259   |
| 1261. | Der Schmieb von Mitterbach                          | 259   |
| 1262. | Die Jatobetirche ju Bafferburg                      | 262   |
| 1263. | Die Bahrzeichen von Bafferburg                      | 263   |
| 1264. | Die beiben Baumeister ju Bafferburg                 | 264   |
| 1265. | Ursprung ber Rirche im Elenb                        | 265   |
| 1266. | Santt Columans Rirchlein bei Rieben in ber Schlicht | 266   |
| 1267. | Die Tobten ftreiten                                 | 266   |
| 1268. | Teufelbaug                                          | 267   |
|       |                                                     | -     |

#### MAR

|       |                                                            | Ceite |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|
| 1269. | Troftberge Rame                                            | 268   |
| 1270. | Die Jungfrau am See                                        | 268   |
| 1271. | Der Burbinger                                              | 270   |
| 1272. | Des Aichbergers Tochter                                    | 270   |
| 1273. | Der Knabe mit bem goldnen horn                             | 271   |
| 1274. | Der Bruber Blantes                                         | 272   |
| 1275. | Der haunstein                                              | 272   |
| 1276. | Das Glodlein ber Antonitapelle ju Reifach                  | 273   |
| 1277. | Altötting                                                  | 273   |
| 1278. | Der Galgenpater                                            | 274   |
| 1279. | Schweppermanns Stiftung ju Dietfurt                        | 275   |
| 1280. | Bahrzeichen von Baffau                                     | 276   |
| 1281. | Frevel am Freitag                                          | 276   |
| 1282. | Die lange Agnes                                            | 277   |
| 1283. | Der Schimmel ohne Ropf                                     | 278   |
| 1284. | Der treue Staar                                            | 279   |
| 1285. | Die Schlange ber Bugerin                                   | 280   |
| 1286. | Bas fich zu Regensburg nach ber Kreuzigung Chrifti begeben | * 281 |
| 1287. | Die Minne bes heiligen Emeram trinten                      | 282   |
| 1288. | Legenbe vom beil. Bolfgang, Bifcof ju Regeneburg           | 283   |
| 1289. | Der Schimmel gu Brunn                                      | 284   |
| 1290. | Der Burggeift auf Fronberg                                 | 285   |
| 1291. | Der verwunschene Berg                                      | 285   |
| 1292. |                                                            | 286   |
| 1293. | Die Gloden von Lintach                                     | 286   |
| 1294. | Der Schimmel auf Trausnit                                  | 287   |
| 1295. | Das Rirchlein von Sammerereut                              | 287   |
| 1296. | Der Teufeloftein am Rreugberge bet Bilded                  | 288   |
| 1297. | Bie bas Rlofter gu Speinehart entftanben                   | 288   |
| 1298. | Balbmannlein und Balbweiblein                              | 289   |
| 1299. | Rageneiche                                                 | 289   |
| 1300. | Der Rachtjager in Bugenreut                                | 290   |
| 1301. | Die Frau Bercht in Franken                                 | 290   |
| 1302. | Die gefdundenen Danner ju Kronach                          | 291   |
| 1303. | Die Legende von ben viergebn Beiligen ju Frankenthal       | 292   |
| 1304. | Die bofe Dullerin                                          | 293   |
| 1305. | Die Saufteine                                              | 294   |
| 1306. | Popelgagden und Bopelhaus                                  | 295   |
| 1307. |                                                            | 295   |
| 1308. | Die Baffionegrube                                          | 296   |
| 1309. | Die herentirchweiß                                         | 297   |
| 1310. | Die stille Wiese                                           | 298   |
| 1311. | Die ber Pfarrer ju Rudersborf bie Kroaten gefchlagen       | 299   |
| 1312. | Chemannerbad zu Kersbach                                   | 299   |
|       | -y                                                         | 200   |

# \_\_\_\_ 469 \_\_\_\_

|       |                                                                                                                                                                                                         | Ceite |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1313. |                                                                                                                                                                                                         | 300   |
| 1314. | Frevel wiber bes herrn Brob                                                                                                                                                                             | 301   |
| 1315. | Die Schwebenwacht<br>Das Drubenbruden                                                                                                                                                                   | 302   |
| 1316. | Das Drubenbruden                                                                                                                                                                                        | 302   |
| 1317. | Bie ein hausgeift frei wirb                                                                                                                                                                             | 303   |
| 1318. | Geift in ber Ranne                                                                                                                                                                                      | 304   |
| 1319. | Des Burgarafen Cobne                                                                                                                                                                                    | 305   |
| 1320. | Die Miese mit bem Golbhügel bei Rurnberg                                                                                                                                                                | 305   |
| 1321. |                                                                                                                                                                                                         | 306   |
| 1322. | Die bofe Birthin von Schweinau                                                                                                                                                                          | 307   |
| 1323. | Der Betereberg bei Marttburgel                                                                                                                                                                          | 307   |
| 1324. | Die Spinnerin bei Marttburgel                                                                                                                                                                           | 308   |
| 1325. | Der Hertsberg bei Martibürgel                                                                                                                                                                           | 309   |
| 1326. | Rafteler Rechte                                                                                                                                                                                         | 310   |
| 1327. | Rafteler Rechte                                                                                                                                                                                         | 310   |
| 1328. | Bfingstritt in Franken                                                                                                                                                                                  | 311   |
| 1329. | . Der Pfingftlummel                                                                                                                                                                                     | . 311 |
| 1330. | Spuntagsfinder                                                                                                                                                                                          | 312   |
| 1331. | . Metallfühler                                                                                                                                                                                          | . 313 |
| 1332. | . Silbegarb von Sohened                                                                                                                                                                                 | 314   |
| 1333. | . Metallfühler . Hibegard von Hohened . Das lette Kräulein von Rugelberg . Rlofter Triefenstein                                                                                                         | . 316 |
| 1334. | . Rlofter Triefenftein                                                                                                                                                                                  | 316   |
| 1335. | . Det Paptoget Weinvergemann                                                                                                                                                                            | . 317 |
| 1336. |                                                                                                                                                                                                         | 318   |
| 1337. | . Der Liebfrauenfee bei Riffingen                                                                                                                                                                       | . 318 |
| 1338  | . Das fegnenbe Beiligenbilb ju Obergell                                                                                                                                                                 | 319   |
| 1339. | . Die Stiftung ber Rarthaufe Engelagrten ju Burgburg                                                                                                                                                    | . 319 |
| 1340  |                                                                                                                                                                                                         | 320   |
| 1341  | . Der Jubenpfad bei Burgburg                                                                                                                                                                            |       |
| 1342  | . Rofbrunns Rame                                                                                                                                                                                        | 321   |
| 1343  | . Roßbrunns Name<br>. Die weiße Frau zu Reichenberg                                                                                                                                                     | . 321 |
| 1344  | . Anna von Tegelstein                                                                                                                                                                                   | 321   |
| 1345  | Unna von Legesstein Der Gelsbauer von Schwennenbach                                                                                                                                                     | . 323 |
| 1346  | Der Mitter von Bogen                                                                                                                                                                                    | 324   |
| 1347  | . Die traurige Bochgeit                                                                                                                                                                                 | . 330 |
| 1348  | 3. Bergoge Arnolbi Tob                                                                                                                                                                                  | 330   |
| 1349  | 8. Perzogs Arnoldi Tob<br>8. Perzog Arnulph zu Schepern                                                                                                                                                 | . 331 |
| 1350  | . Bergog Beinrich in Bapern                                                                                                                                                                             | 332   |
| 1351  | . Edarb ber Bunbidub .                                                                                                                                                                                  | . 332 |
| 1352  | . Orzeg Keinrich in Bayern  . Edarb der Bunbichuh  . Teufelstein zu Ingolstadt  . Der Strumpstrider zu Ingolstadt  . Sagen vom Benh und vom Dottor Faust zu Ingolstadt  . Sagen vom Benh und vom Dottor | 333   |
| 1353  | B. Der Strumpfftrider au Angolftabt                                                                                                                                                                     | . 333 |
| 1354  | . Sagen pom Bent und pom Dotter Rauft au Ingolffabt                                                                                                                                                     | 334   |
| 1355  | Der felige Binthir von Reuhausen                                                                                                                                                                        | . 335 |
| 1356  | 3. Die Birg bei Balerbrunn                                                                                                                                                                              | 335   |
|       |                                                                                                                                                                                                         | 550   |

| - |   | •  |  |
|---|---|----|--|
| - | г | ٠. |  |
|   |   |    |  |

| 1357.  | Die Seebraut gu Starnberg                        | Seite |
|--------|--------------------------------------------------|-------|
| 1358.  | m · · · · · · · ·                                | 336   |
|        |                                                  | 339   |
| 1359.  | Die Rrangeljungfrau bei Begnenberg               | 340   |
| 1360.  | Der Biegen . ober Staffelberg                    | 340   |
| 1361.  | Die here von Menging                             | 341   |
| 1362.  | Der Schap am Rellerbache                         | 342   |
| 1363.  | Der hoimann zwischen Rothgeisering und Jefenwang | 343   |
| 1364.  | Die Pfarrfirche von Schöngeifing                 | 344   |
| 1365.  | Bergog Abelger in Bayern                         | 344   |
| 1366.  | Theodelinde von Bagern                           | 349   |
| 1367.  | Die Belfenfage                                   | 353   |
| 1368.  | Taffilo gur Lorich                               | 354   |
| Anhang |                                                  | 357   |
|        |                                                  | -     |
|        |                                                  |       |
|        |                                                  |       |

# Inhaltsverzeichnisse

зu

## allen brei Bänben.

|      | L'itobelgenging .   |      |        |        |    |  |    |  | 0.1 |
|------|---------------------|------|--------|--------|----|--|----|--|-----|
| II.  | Ueberficht nach ber | Rrei | seinth | eilung |    |  |    |  | 413 |
| III. | Sachverzeichniß .   |      |        |        |    |  | ٠. |  | 417 |
| IV.  | Dichterverzeichniß  |      |        |        | ٠. |  |    |  | 449 |

Drud von 3. P. Dimmer in Augeburg.





